

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







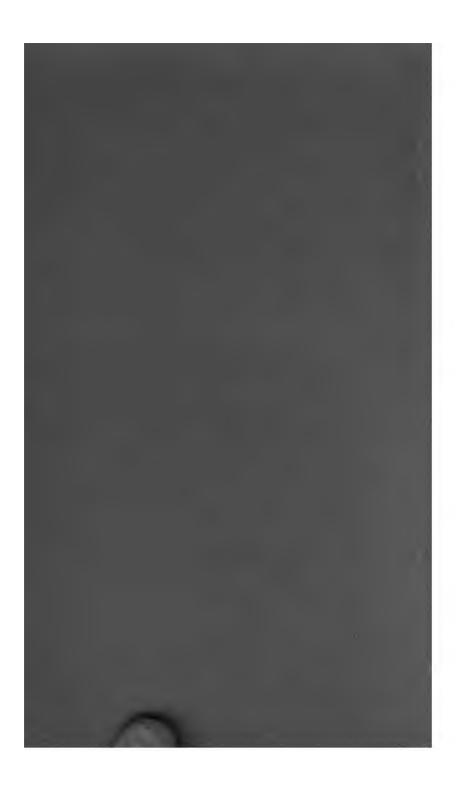

# Goethes

# Sämtliche Werke

in 36 Bänden.

Mit Ginseifungen von Karl Goedeke.

### Fünfunddreißigfter Band.

Inhalt:

Bur Barbenlehre II. Band. (Materialien gur Geschichte ber Barbenlehre.) — Nachfräge.



Stuttgart 1895.

Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Rachfolger.

Ber

832,62 JG 58 v.35 767252

# Bnhast.

| Seite                                | Seite                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materialien zur Geschichte der       | Antonius de Dominis 106               |
| Farbenlehre.                         | Franzistus Aguillonius 112            |
| Ginleitung 1                         | Intentionelle Farben 118              |
| Bur Beidichte ber Urgeit 5           | Renatus Cartefius 117                 |
| •                                    | Athanafius Rircher 120                |
| Erfte Abteilung. Griechen und Romer. | Marcus Marci 125                      |
| **********                           | De la Chambre 127                     |
| Betrachtungen über Farbenlehre und   | Isaat Boffius                         |
| Farbenbehandlung der Alten . 8       | Franzistus Maria Grimaldi 138         |
| Theophraft oder vielmehr Ariftoteles | Robert Boyle 141                      |
| von den Farben 17                    | [Robert] Goote 148                    |
| Farbenbenennungen ber Griechen und   | Nitolaus Malebranche 149              |
| Römer                                | Johann Christoph Sturm 151            |
| Machtrag                             | Johann Raspar Fund 152                |
| 3meite Abteilung, 3mijdengeit.       | Lazarus Ruguet 153                    |
| Liide 43                             | Fünfte Abteilung. Achtgebntes         |
| Ueberliefertes 47                    | Jahrhundert. Erfte Cpoche. Bon        |
| Autorität                            | Rewton bis auf Dollond.               |
| Roger Bacon 54                       | Londner Sogietat 162                  |
| Rachlefe 64                          | Thomas Sprat                          |
| Luft am Geheimnis 65                 | Thomas Birch 164                      |
|                                      | Philosophische Transaktionen . 164    |
| Dritte Abteilung. Sechzehntes        | Ungewisse Anfänge der Sozietät . 165  |
| Jahrhundert.                         | Raturwiffenschaften in England . 167  |
| Antonius Thylefius 68                | Aeufere Borteile der Sozietät 169     |
| Simon Portius 70                     | Innere Mangel ber Sozietät 169        |
| Julius Cafar Scaliger 72             | Mangel ber Umgebung und Beit . 174    |
| 3wijdenbetrachtung 74                | Robert Soofe 175                      |
| Paracelius 75                        | Faat Reivton 176                      |
| Aldimiften 76                        | Lectiones Opticae 177                 |
| 3mifchenbetrachtung 79               | Brief an den Setretär der Londner     |
| Bernardinus Telefius 81              | Sozietät 178                          |
| Sieronymus Carbanus 83               | Die Optif 178                         |
| Johann Baptift [bella] Porta 85      | Newtons Berhaltnis jur Sozietät . 186 |
| Baco von Berulam 88                  | Erfte Gegner Rewtons 188              |
| Bierte Abteilung. Siebzehntes        | Come Mariotte 200                     |
| Jahrhundert.                         | Johann Theophilus Desaguliers 206     |
| Allgemeine Betrachtungen 98          | Desaguliers gegen Mariotte 208        |
| Galileo Galilei 100                  | Johannes Rizzetti 212                 |
| Johann Repler                        | Desaguliers gegen Rizzetti 212        |
| Millebrord Snellius                  | Glauger 218                           |
|                                      |                                       |

#### Inhalt.

| 6                                   | eite  | •                                     | Eeit |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| Remtons Perfonlichteit 2            | 218   | Paolo Frifi                           | 28   |
| Erfte Souler und Befenner Remtons   | 225   | Georg Simon Rlugel                    | 287  |
| Wilhelm Jatob &'Gravefande 2        | 226   | Uebergang                             | 288  |
| Beter van Dusidenbroet 2            | 227   | Chriftian Friedrich Gotthard Weftfelb | 289  |
| Frangofifche Atabemiter 2           | 228   | Bilbelm Germain Gupot                 | 291  |
| Mariotte                            | 229   | Mauclere                              | 293  |
|                                     | 230   | [Jean Paul] Marat                     | 295  |
| Johann Dichael Conradi              | 230   | \$. F. T                              | 296  |
| Malebranche                         | 231   | Diego de Carvalho e Sampano .         | 301  |
|                                     | 232   | Robert Waring Darwin                  | 306  |
|                                     | 234   | Anton Raphael Mengs                   | 309  |
|                                     | 238   | Beremias Friedrich Gulich             | 310  |
|                                     | 241   | Chuard Buffen Delaval                 | 312  |
| Boltaire                            | 242   | Johann Leonhard Doffmann              | 315  |
| Beifpiele von Boltaires Borurteilen | ı     | Robert Blair                          | 319  |
|                                     | 44    | Ronfeffion bes Berfaffers             | 331  |
|                                     | 44    | Statt bes verfprocenen fupplemen-     |      |
|                                     | 16    | taren Teils                           | 348  |
|                                     | 47    |                                       |      |
|                                     | 49    | Nachträge jur garbenlehre.            |      |
|                                     | 50    | Meltere Ginleitung                    |      |
|                                     | 56    | Reuere Ginleitung                     | 361  |
|                                     | 57    | Phyfiologe Farben                     | 363  |
|                                     | 57    | Phyfifche Farben                      | 367  |
|                                     | 64    | [Gegner und Freunde]                  | 376  |
|                                     | 65    | Gefdichtliches                        | 392  |
|                                     | 66    | [Berichiebene Rachtrage]              | 397  |
|                                     | 73    | Wartesteine                           | 495  |
|                                     | 74    | [Berrn von Bennings Borlefungen]      | 411  |
|                                     | 75    | Reuer entoptifcher Fall               | 413  |
|                                     | 78    | Schone entoptifche Entbedung          | 414  |
|                                     | 79    | Betersburger Preisaufgabe             | 414  |
|                                     | 81    | Ueber ben Regenbogen                  | 424  |
| •                                   | - · I | Bum gefcichtlichen Zeil.              |      |
| Achtgehntes Jahrhundert. 3 mei      |       | Plinius                               | 431  |
| Epoche. Bon Dollond bis au          | f     | Rachtrag turger Rotigen               | 431  |
| unfere Beit.                        |       | Wirfung farbiger Beleuchtung          | 433  |
|                                     |       | Angeige und Ueberficht bes Goethi-    |      |
| Joseph Prieftlen 20                 | 86    | ichen Wertes jur Farbenlehre .        | 434  |

#### Materialien

3U1

### Geschichte der Farbenlehre.

Atqui perpendat philosophiae cultor, rerum abstrusarum investigationem non unius esse saeculi; saepe veritas furtim quasi in conspectum veniens, negligentia philosophorum offensa, subito se rursum subducit, non dignata homines sui conspectu mero, nisi officiosos et industrios.

#### Sinleitung.

Wirb einer strebenden Jugend die Geschichte eher lästig als erfreulich, weil sie gern von sich selbst eine neue, ja wohl gar eine Urwelt-Spoche beginnen möchte, so haben die in Bilbung und Alter Fortschreitenden gar oft mit lebhastem Danke zu erkennen, wie mannigfaltiges Gute, Brauchbare und hilfreiche ihnen von den Borsahren hinterlassen worden.

Nichts ift ftillstehend. Bei allen scheinbaren Rückschritten muffen Menscheit und Wissenschaft immer vorschreiten, und wenn beibe sich zuletzt auch wieder in sich selbst abschließen sollten. Borzügsliche Geister haben sich immer gefunden, die sich mitteilen mochten. Biel Schätzenswertes hievon ist auf uns gekommen, woraus wir uns überzeugen können, daß es unsern Borsahren an treffenden Ansichten der Ratur nie gesehlt habe.

Boethe, Berte. XXXV.

Der Kreis, ben die Menschheit auszulaufen hat, ist bestimmt genug, und ungeachtet des großen Stillstandes, den die Barbarei machte, hat sie ihre Lausbahn schon mehr als einmal zurückgelegt. Will man ihr auch eine Spiralbewegung zuschreiben, so kehrt sie doch immer wieder in jene Gegend, wo sie schon einmal durche gegangen. Auf diesem Wege wiederholen sich alle wahren Ansichten und alle Arrtümer.

Um sich von ber Farbenlehre zu unterrichten, mußte man die ganze Geschichte ber Raturlehre wenigstens durchkreuzen und die Geschichte ber Philosophie nicht außer Acht lassen. Sine gedrängte Darstellung wäre zu wünschen gewesen; aber sie war unter den gegebenen Umständen nicht zu leisten. Wir mußten uns daher entsichließen, nur Materialien zur Geschichte der Farbenlehre zu liesern, und hiezu das, was sich bei uns ausgehäuft hatte, einigermaßen sichten.

Was wir unter jenem Ausdrucke verstehen, wird nicht schwer zu beuten sein. Wer Materialien zu einem Gebäude liefert, bringt immer mehr und weniger, als ersorderlich ift. Denn dem Herbeisgeschafften muß öfters so viel genommen werden, nur um ihm eine Form zu geben, und an dasjenige, was eigentlich zur letzten besten Zierde gereicht, daran pslegt man zu Ansang einer Bausanstalt am wenigsten zu benken.

Wir haben Auszüge geliefert und fanden uns hiezu durch mehrere Ursachen bewogen. Die Bücher, welche hier zu Rate gezogen werden mußten, sind selten zu haben, wo nicht in großen Städten und wohlausgestatteten Bibliotheken, doch gewiß an manchen mittlern und kleinen Orten, von deren teilnehmenden Bewohnern und Lehrern wir unsre Arbeit geprüft und genut wünschten. Deschalb sollte dieser Band eine Art Archiv werden, in welchem niederzgelegt wäre, was die vorzüglichsten Männer, welche sich mit der Farbenlehre besaft, darüber ausgesprochen.

Auch trat noch eine besondre Betrachtung ein, welche sowohl hier als in der Geschichte der Wissenschapt gilt. Es ist äußerst schwer, fremde Meinungen zu reserieren, besonders wenn sie sich nachbarlich annähern, kreuzen und becken. Ist der Reserent umständlich, so erregt er Ungeduld und Langeweile; will er sich zusammensassen, so kommt er in Gesahr, seine Ansicht für die

frembe zu geben; vermeibet er, zu urteilen, so weiß der Leser nicht, woran er ift; richtet er nach gewissen Maximen, so werden seine Darstellungen einseitig und erregen Widerspruch, und die Geschichte macht selbst wieder Geschichten.

Ferner sind die Gesinnungen und Meinungen eines bedeutenden Bersassers nicht so leicht auszusprechen. Alle Lehren, denen man Originalität zuschreiben kann, sind nicht so leicht gesaßt, nicht so geschwind epitomiert und systematissert. Der Schriftseller neigt sich zu dieser oder jener Gesinnung; sie wird aber durch seine Individualität, ja oft nur durch den Bortrag, durch die Eigentümlichseit des Idioms, in welchem er spricht und schreibt, durch die Wendung der Zeit, durch mancherlei Rücksichen modisiziert. Wie wundersbar verhält sich nicht Gassend zu Epikur!

Ein Mann, der länger gelebt, ist verschiedene Epochen durchz gegangen; er stimmt vielleicht nicht immer mit sich selbst überein, er trägt manches vor, davon wir das eine sür wahr, das andre für falsch ansprechen möchten: alles dieses darzustellen, zu sondern, zu bejahen, zu verneinen, ist eine unendliche Arbeit, die nur dem gelingen kann, der sich ihr ganz widmet und ihr sein Leben aufopsern mag.

Durch solche Betrachtungen veranlaßt, durch solche Rötigungen gedrängt, lassen wir meistens die Versasser selbst sprechen; ja, wir hätten die Originale lieber als die Uebersetzung geliefert, wenn uns nicht eine gewisse Gleichsörmigkeit und allgemeinere Brauchsbarkeit zu dem Gegenteil bewogen hätte. Der einsichtsvolle Leser wird sich mit jedem besonders unterhalten; wir haben gesucht, ihm sein Urteil zu erleichtern, nicht ihm vorzugreisen. Die Belege sind bei der Hand, und ein fähiger Geist wird sie seicht zusammensschweizen. Die Wiederholung am Schlusse wird hiezu behilstlich sein.

Wollte man uns hier noch eine heitere Anmerkung erlauben, so würden wir sagen, daß durch diese Art, jeden Berfasser seinen Irrtum wie seine Wahrheit frei aussprechen zu lassen, auch für die Freunde des Unwahren und Falschen gesorgt sei, denen hierzburch die beste Gelegenheit verschafst wird, dem Seltsamsten und am wenigsten Haltbaren ihren Beisall zuzuwenden.

Nach diesem ersten, welches eigentlich den Grund unserer Bemühung ausmacht, haben wir charakteristische Stizzen, einzelne biographische Züge, manchen bebeutenden Mann betreffend, aphoristisch mitgeteilt. Sie sind aus Notizen entstanden, die wir zu künstigem unbestimmten Gebrauch beim Durchlesen ihrer Schriften, bei Betrachtung ihres Lebendganges aufgezeichnet. Sie machen keinen Anspruch, aussührlich zu schliedern oder entschieden abzuurteilen; wir geben sie, wie wir sie fanden: denn nicht immer waren wir in dem Falle, bei Redaktion dieser Papiere alles einer nochmaligen genauen Prüfung zu unterwersen.

Mögen sie nur bastehen, um zu erinnern, wie höchst bebeutenb es sei, einen Autor als Menschen zu betrachten; benn wenn man behauptet hat, schon ber Stil eines Schriftstellers sei ber ganze Mann, wie vielmehr sollte nicht ber ganze Mensch ben ganzen Schriftsteller enthalten! Ja, eine Geschichte ber Wissenschaften, in sofern diese durch Menschen behandelt worden, zeigt ein ganz anderes und höchst belehrendes Ansehen, als wenn bloß Entdeckungen und Meinungen an einander gereiht werden.

Bielleicht ift auch noch auf eine andre Weise nötig, dasjenige zu entschuldigen, was wir zu viel gethan. Wir gaben Nachricht von Autoren, die nichts oder wenig für die Farbenlehre geleistet, jedoch nur von solchen, die für die Natursorschung überhaupt bebeutend waren. Denn wie schwierig es sei, die Farbenlehre, die sicherall gleichsam nur durchschwiegt, von dem übrigen Wissen einigermaßen zu isolieren und sie dennoch wieder zusammenzuhalten, wird jedem Einsichtigen fühlbar sein.

Und so haben wir, um eines durchgehenden Fadens nicht zu ermangeln, allgemeine Betrachtungen eingeschaftet', den Gang der Wissenschaften in verschiedenen Spocken flüchtig bezeichnet, auch die Farbenlehre mit durchzuführen und anzuknüpsen gesucht. Daß hies bei mancher Zufall gewaltet, manches einer augenblicklichen Stimmung seinen Ursprung verdankt, kann nicht geleugnet werden Indessen wird man einige Launen auch wohl einer ernsten Sammlung verzeihen, zu einer Zeit, in der ganze wetterwendische Bücher mit Bergnügen und Beifall aufgenommen werden.

Wie manches nachzubringen sei, wird erst in der Folge recht klar werden, wenn die Ausmerksamkeit mehrerer auf diesen Gegenstand sich richtet. Berschiedene Bücher sind uns ungeachtet aller Bemühungen nicht zu Handen gekommen; auch wird man sinden, baß Memoiren ber Akademien, Journale und andre dergleichen Sammlungen nicht genugsam genutzt find. Möchten doch Mehrere, selbst diejenigen, die um anderer Zwecke willen alte und neue Werke durchgehen, gelegentlich notieren, was ihnen für unser Fach bedeutend scheint, und es gefällig mitteilen; wie wir denn schon bisher manchen Freunden für eine solche Mitteilung den besten Dank schuldig geworden.

#### Bur Gefchichte ber Urzeit.

Die Zustände ungebildeter Bölfer, sowohl der alten als der neuern Zeit, sind sich meistens ähnlich. Stark in die Sinne fallende Phänomene werden lebhaft aufgesaßt.

In bem Kreise meteorischer Erscheinungen mußte ber seltnere, unter gleichen Bedingungen immer wiederkehrende Regendogen die Ausmerksamkeit der Raturmenschen besonders an sich ziehen. Die Frage, woher irgend ein solches Ereignis entspringe, ist dem kindlichen Geiste wie dem ausgebildeten natürlich. Jener löst das Rätsel bequem durch ein phantastisches, höchstens poetisches Symbolisieren; und so verwandelten die Griechen den Regendogen in ein liebliches Mädchen, eine Tochter des Thaumas (des Erstaunens); beides mit Recht: denn wir werden dei diesem Anblick das Ershabene auf eine ersreuliche Weise gewahr. Und so ward sie diesem Gestalt liebenden Volke ein Individuum, Iris, ein Friedensbote, ein Götterbote überhaupt; andern, weniger Form bedürfenden Nationen ein Kriedenszeichen.

Die übrigen atmosphärischen Farbenerscheinungen, allgemein, weit ausgebreitet, immer wiederkehrend, waren nicht gleich auffallend. Die Morgenröte nur noch erschien gestaltet.

Was wir überall und immer um uns sehen, das schauen und genießen wir wohl, aber wir beobachten es kaum, wir benken nicht barüber. Und wirklich entzog sich die Farbe, die alles Sichtbare bekleidet, selbst bei gebildeteren Bölkern gewissermaßen der Betrachtung. Desto mehr Gebrauch suchte man von den Farben zu machen, indem sich färbende Stosse überall vorsanden. Das Erfreuliche bes Farbigen, Bunten wurde gleich gefühlt; und da die Zierde bes Menschen erstes Bedürsnis zu sein scheint und ihm sast über

das Notwendige geht, so war die Anwendung der Farben auf den nackten Körper und zu Gewändern bald im Gebrauch.

Nirgends fehlte das Material zum Färben. Die Fruchtsäte, saft jede Feuchtigkeit außer dem reinen Wasser, das Blut der Tiere, alles ift gefärbt; so auch die Metallkalke, besonders des überall vorhandenen Sisens. Mehrere versaulte Pflanzen geben einen entsichiedenen Färbestoff, dergestalt, daß der Schlick an seichten großer Klüsse als Karbenmaterial benutt werden konnte.

Jebes Besteden ist eine Art von Färben, und die augenblickliche Mitteilung konnte jeder bemerken, der eine rote Beere zerdrückte. Die Dauer dieser Mitteilung ersährt man gleichsalls bald. Auf dem Körper bewirkte man sie durch Tatuieren und Einreiben. Für die Gewänder sanden sich bald fardige Stosse, welche auch die beizende Dauer mit sich führen, vorzüglich der Eisenrost, gewisse Fruchtschalen, durch welche sich der Uebergang zu den Galläpseln mag gesunden haben.

Besonders aber machte sich ber Saft der Rurpurschnecke merkwürdig, indem das damit Gefärbte nicht allein schön und dauerhaft war, sondern auch zugleich mit der Dauer an Schönheit wuchs.

Bei biefer jebem Zufall freigegekenen Anfärbung, bei ber Bequemlickeit, bas Zufällige vorsätzlich zu wiederholen und nachzusahmen, mußte auch die Aufforderung entstehen, die Farbe zu entsfernen. Durchsichtigkeit und Weiße haben an und für sich schon etwas Sbles und Wünschenswertes. Alle ersten Gläser waren farbig; ein farbloses Glas mit Absicht darzustellen, gelang erst spätern Bemühungen. Wenig Gespinste, oder was sonst zu Gewändern benutzt werden kann, ist von Ansang weiß; und so mußte man ausmerksam werden auf die entsärbende Krast des Lichtes; besonders bei Vermittlung gewisser Feuchtigkeiten. Auch hat man gewiß bald genug den günstigen Bezug eines reinen weißen Grundes au der darauf zu bringenden Farbe in früheren Zeiten eingesehen.

Die Färberei konnte sich leicht und bequem vervollkommnen. Das Mischen, Subeln und Manschen ist bem Menschen angeboren. Schwankendes Tasten und Bersuchen ist seine Lust. Alle Arten von Insussionen gehen in Gärung oder in Fäulnis über; beibe Eigensschaften begünstigen die Farbe in einem entgegengesetzen Sinne. Selbst unter einander gemischt und verbunden, heben sie bie Farbe

nicht auf, sonbern bebingen sie nur. Das Saure und Alkalische in seinem rohesten empirischen Borkommen, in seinen absurbesten Wischungen wurde von jeher zur Färberei gebraucht, und viele Färberezepte bis auf ben heutigen Tag sind lächerlich und zweckwidrig.

Doch konnte bei geringem Bachstum ber Kultur balb eine gewiffe Absonberung ber Materialien so wie Reinlichkeit und Konsequenz stattsinden, und die Technik gewann durch Ueberlieserung unendlich. Deswegen sinden wir die Färberei bei Bölkern von stationären Sitten auf einem so hohen Grade der Bolkommenheit, bei Aegyptiern, Indiern, Chinesen.

Stationäre Bölker behandeln ihre Technik mit Religion. Ihre Borarbeit und Vorbereitung der Stoffe ist höchst reinlich und genau, die Bearbeitung stusenweise sehr umftändlich. Sie gehen mit einer Art von Naturlangsamkeit zu Werke: dadurch bringen sie Fabrikate hervor, welche bildungsfähigern, schnell vorschreitenden Nationen un-nachabmlich sind.

Nur die technisch höchstgebildeten Bölker, wo die Maschinen wieder zu verständigen Organen werden, wo die größte Genauigkeit sich mit der größten Schnelligkeit verbindet, solche reichen an jene hinan und übertreffen sie in vielem. Alles Mittlere ist nur eine Art von Pfuscherei, welche eine Konkurrenz, sobald sie entsieht, nicht aushalten kann.

Stationare Bölker verfertigen das Werk um sein selbst willen, aus einem frommen Begriff, unbekummert um den Effekt; gebildete Bölker aber muffen auf schnelle, augenblickliche Wirkung rechnen, um Beifall und Gelb zu gewinnen.

Der charakteristische Einbruck ber verschiedenen Farben wurde gar balb von den Bölkern bemerkt, und man kann die verschiedene Anwendung in diesem Sinne bei der Färberei und der damit vers bundenen Weberei, wenigstens manchmal, als absichtlich und aus einer richtigen Empfindung entspringend ansehen.

Und so ist alles, was wir in der früheren Zeit und bei uns gebilbeten Bölkern bemerken können, praktisch. Das Theoretische begegnet uns zuerst, indem wir nunmehr zu den gebildeten Griechen übergehen.

#### Erfte Abfeilung.

Griechen und Romer.

## Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung ber Alten.

Wie irgend jemand über einen gewissen Fall benke, wird man nur erst recht einsehen, wenn man weiß, wie er überhaupt gesinnt ist. Dieses gilt, wenn wir die Meinungen über wissenschaftliche Gegenstände, es sei nun einzelner Menschen oder ganzer Schulen und Jahrhunderte, recht eigentlich erkennen wollen. Daher ist die Geschichte der Wissenschaften mit der Geschichte der Philosophie innigst verdunden, aber eben so auch mit der Geschichte des Lebens und des Charafters der Individuen, so wie der Volker.

So begreift sich die Geschichte der Farbenlehre auch nur in Gesolg der Geschichte aller Naturwissenschaften; benn zur Einsicht in den geringsten Teil ist die Uebersicht des Ganzen nötig. Auf eine solche Behandlung können wir freilich nur hindeuten; indessen wenn wir unter unsern Materialien manches mit einsühren, was nicht unmittelbar zum Zwecke zu gehören scheint, so ist ihm doch eigentlich nur deswegen der Platz gegönnt, um an allgemeine Bezüge zu erinnern, welches in der Geschichte der Farbenlehre um so notwendiger ist, als sie ihre eigenen Schicksale gehabt hat und auf dem Meere des Wissenschaft unt für kurze Zeit austaucht, bald wieder auf längere niedersinkt und verschwindet.

In wiefern bei der ersten Entwickelung nachsinnender Menschen mystisch-arithmetische Borstellungsarten wirklich stattgefunden, ist schwer zu beurteilen, da die Dokumente meistens verdächtig sind. Manches andre, was man uns von jenen Anfängen gern möchte glauben machen, ist eben so unzuverlässig, und wenige werden uns daher verargen, wenn wir den Blick von der Wiege so mancher Nationen weg und dahin wenden, wo uns eine ersreuliche Jugend entgegenkommt.

Die Griechen, welche zu ihren Naturbetrachtungen aus ben Regionen der Poesie herüberkamen, erhielten sich dabei noch dichterische Eigenschaften. Sie schauten die Gegenstände tüchtig und lebendig und fühlten sich gedrungen, die Gegenwart lebendig auszusprechen. Suchen sie sich barauf von ihr burch Reslezion Loszuwinden, so kommen sie wie jedermann in Berlegenheit, indem sie die Phänomene für den Berstand zu bearbeiten denken. Sinnliches wird aus Sinnlichem erklärt, dasselbe durch dasselbe. Sie sinden sich in einer Art von Zirkel und jagen das Unerklärliche immer vor sich her im Kreise berum.

Der Bezug zu bem Aehnlichen ist bas erste hilsmittel, wozu sie greisen. Es ist bequem und nüglich, indem dadurch Symbole entstehen und der Beobachter einen dritten Ort außerhalb des Gegenstandes sindet; aber es ist auch schädlich, indem das, was man erzgreisen will, sogleich wieder entwischt und das, was man gesondert hat, wieder zusammensließt.

Bei solchen Bemühungen fand man gar bald, daß man notwendig aussprechen müfse, was im Subjekt vorgeht, was für ein Zustand in dem Betrachtenden und Beobachtenden erregt wird. Hierauf entstand der Trieb, das Aeußere mit dem Innern in der Betrachtung zu vereinen; welches freilich mitunter auf eine Weise geschah, die uns wunderlich, abstrus und unbegreislich vorkommen muß. Der Billige wird jedoch deshalb nicht übler von ihnen denken, wenn er gestehen muß, daß es uns, ihren späten Nachkommen, oft selbst nicht besser geht.

Aus bem, was uns von ben Pythagoräern überliefert wird, ift wenig zu lernen. Daß fie Farbe und Oberfläche mit einem Worte bezeichnen, beutet auf ein finnlich gutes, aber doch nur gemeines Gewahrwerden, das uns von der tiefern Sinficht in das Penetrative der Farbe ablenkt. Wenn auch sie das Blaue nicht nennen, so werden wir abermals erinnert, daß das Blaue mit dem Dunklen und Schattigen dergestalt innig verwandt ist, daß man es lange Zeit dazu zählen konnte.

Die Gesinnungen und Meinungen Demokrits beziehen sich auf Forberungen einer erhöhten, geschärften Sinnlichkeit und neigen sich zum Oberstächlichen. Die Unsicherheit ber Sinne wird anerkannt; man findet sich genötigt, nach einer Kontrolle umherzuschauen, die aber nicht gefunden wird. Denn anstatt, bei der Verwandtschaft der Sinne, nach einem ideellen Sinn aufzublicken, in dem sich alle vereinigten, so wird das Gesehene in ein Getastetes verwandelt, der schäftle Sinn soll sich in den stumpfsten auslösen, und durch ihn

begreistlicher werben. Daher entsteht Ungewißheit anstatt einer Gewißheit. Die Farbe ist nicht, weil sie nicht getastet werden kann, oder sie ist nur in sosern, als sie allensalls tastbar werden könnte. Daher die Symbole von dem Tasten hergenommen werden. Wie sich die Oberstächen glatt, rauh, scharf, eckig und spit sinden, so entspringen auch die Farben aus diesen verschiedenen Juständen. Auf welche Weise sich aber hiermit die Behauptung vereinigen lasse, die Farbe sei ganz konventionell, getrauen wir und nicht auszulösen. Denn sobald eine gewisse Eigenschaft der Oberstäche eine gewisse Farbe mit sich sührt, so kann es doch hier nicht ganz an einem bestimmten Verhältnis fehlen.

Betrachten wir nun Epikur und Lucrez, so gebenken wir einer allgemeinen Bemerkung, daß die originellen Lehrer immer noch das Unauflösdare der Aufgabe empfinden und sich ihr auf eine naive, gelenke Weise zu nähern suchen. Die Nachsolger werden schon bibaktisch, und weiterhin steigt das Dogmatische bis zum Intoleranten.

Auf diese Weise möchten sich Demokrit, Spikur und Lucrez vershalten. Bei dem Letztern sinden wir die Gesinnung der Erstern, aber schon als Ueberzeugungsbekenntnis erstarrt und leidenschaftlich varteilsch überliesert.

Jene Ungewißheit dieser Lehre, die wir schon oben bemerkt, verbunden mit solcher Lebhaftigkeit einer Lehrüberlieserung, läßt uns den Uebergang zur Lehre der Pyrrhonier sinden. Diesen war alles ungewiß, wie es jedem wird, der die zufälligen Bezüge irdischer Dinge gegen einander zu seinem Hauptaugenmerk macht; und am wenigsten wäre ihnen zu verargen, daß sie die schwankende, schwebende, kaum zu erhaschende Farbe für ein unsicheres, nichtiges Meteor ansehn; allein auch in diesem Punkte ist nichts von ihnen zu lernen, als was man meiden soll.

Dagegen nahen wir uns dem Empedokles mit Bertrauen und Zuversicht. Er erkennt ein Aeußeres an, die Materie, ein Inneres, die Organisation. Er läßt die verschiedenen Wirkungen der ersten, das mannigsaltig Berslochtene der andern gelten. Seine nópol machen uns nicht irre. Freilich entspringen sie aus der gemeinsinnlichen Borstellungsart. Ein Flüssiges soll sich bestimmt bewegen; da muß es ja wohl eingeschlossen, und so ist der Kanal schon sertig. Und doch läßt sich bemerken, daß dieser Alte

gebachte Borstellung keinesweges so roh und körperlich genommen habe, als manche Reuere, daß er vielmehr daran nur ein bequemes, saßliches Symbol gefunden. Denn die Art, wie das Aeußere und Innere eins für das andre da ist, eins mit dem andern übereinsstimmt, zeigt sogleich von einer höhern Ansicht, die durch jenen allgemeinen Sat: Gleiches werde nur von Gleichem erkannt, noch geistiger erscheint.

Daß Zeno, der Stoiker, auch irgendwo sichern Fuß sassen werbe, läßt sich benken. Jener Ausdruck, die Farben seien die ersten Schematismen der Materie, ist und sehr willkonnnen. Denn wenn diese Worte im antiken Sinne auch das nicht enthalten, was wir hineinlegen könnten, so sind sie doch immer bedeutend genug. Die Materie tritt in die Erscheinung; sie bilbet, sie gestaltet sich. Gestalt bezieht sich auf ein Gesetz, und nun zeigt sich in der Farbe, in ihrem Bestehen und Wechseln ein Naturgesetzliches fürs Auge, von keinem andern Sinne leicht unterscheibbar.

Noch willsommner tritt uns bei Plato jebe vorige Denkweise gereinigt und erhöht entgegen. Er sondert, was empfunden wird. Die Farbe ist sein viertes Empfindbares. Hier sinden wir die Poren, das Innere, das dem Aeußern antwortet, wie beim Empedokles, nur geistiger und mächtiger; aber, was vor allem ausdrücklich zu ber merken ist, er kennt den Hauptpunkt der ganzen Farben- und Lichtsschaftenlehre; denn er sagt uns, durch das Weiße werde das Gesicht entbunden, durch das Schwarze gesammelt.

Wir mögen anstatt ber griechischen Worte συγαρίνειν und διααρίνειν in anderen Sprachen setzen, was wir wollen: Zusammenziehen, Ausdehnen, Sammeln, Entbinden, Fessell, Lösen, rétrécir und développer etc., so sinden wir keinen so geistig-körperlichen Ausdruck für das Pulsieren, in welchem sich Leben und Empsindung ausspricht. Ueberdies sind die griechischen Ausdrücke Kunstworte, welche bei mehrern Gelegenheiten vorkommen, wodurch sich ihre Bebeutsamkeit jedesmal vermehrt.

So entzückt uns benn auch in biefem Fall, wie in ben übrigen, am Plato die heilige Scheu, womit er sich der Natur nähert, die Borsicht, womit er sie gleichsam nur umtastet und bei näherer Beskanntschaft vor ihr sogleich wieder zurücktritt, jenes Erstaunen, das, wie er selbst sagt, den Philosophen so gut kleidet.

Den übrigen Gehalt ber Meinungen Platos über bie Farbe bringen wir in bem Folgenden nach, indem wir unter dem Namen bes Aristoteles alles versammeln können, was den Alten über diesen Gegenstand bekannt gewesen.

Die Alten glaubten an ein ruhendes Licht im Auge; sie fühlten sobann, als reine kräftige Menschen, die Selbstthätigkeit dieses Organs und dessen Gegenwirken gegen das Neußre, Sichtbare; nur sprachen sie dieses Gefühl so wie des Fassens, des Ergreisens der Gegenstände mit dem Auge durch allzu krude Gleichnisse aus. Die Sinwirkung des Auges nicht aufs Auge allein, sondern auch auf andre Gegenstände, erschien ihnen so mächtig wundersam, daß sie eine Art von Bann und Zauber gewahr zu werden glaubten.

Das Sammeln und Entbinden des Auges durch Licht und Finsternis, die Dauer des Eindrucks war ihnen bekannt. Bon einem farbigen Abklingen, von einer Art Gegensatz sinden sich Spuren. Aristoteles kannte den Wert und die Würde der Beachtung der Gegensätz überhaupt. Wie aber Einheit sich in Zweiheit selbst auseinanderlege, war den Alten verborgen. Sie kannten den Wagnet, das Elektron bloß als Anziehen; Polarität war ihnen noch nicht deutlich geworden. Und hat man bis auf die neuesten Zeiten nicht auch nur immer der Anziehung die Ausmerksamkeit geschenkt und das zugleich gesorderte Abstoßen nur als eine Nachwirkung der ersten schaffenden Krast betrachtet?

In der Farbenlehre stellten die Alten Licht und Finsternis, Weiß und Schwarz einander entgegen. Sie bemerkten wohl, daß zwischen diesen die Farben entspringen; aber die Art und Weise sprachen sie nicht zart genug aus, obgleich Aristoteles ganz deutlich sagt, daß hier von keiner gemeinen Mischung die Rede sei.

Derselbe legt einen sehr großen Wert auf die Erkenntnis des Diaphanen, als des Mittels, und kennt so gut als Plato die Wirkung des trüben Mittels zu Hervorbringung des Blauen. Bei allen seinen Schritten aber wird er denn doch durch Schwarz und Weiß, das er bald materiell nimmt, bald symbolisch oder vielmehr rationell behandelt, wieder in die Fre geführt.

Die Alten kannten bas Gelbe, entspringend aus gemäßigtem Licht; bas Blaue bei Mitwirkung ber Finsternis; bas Rote burch Berbichtung, Beschattung, obgleich bas Schwanken zwischen einer

atomistischen und bynamischen Borstellungsart auch hier oft Unbeutlichkeit und Berwirrung erregt.

Sie waren ganz nahe zu der Einteilung gelangt, die auch wir als die günftigste angesehen haben. Einige Farben schrieben sie dem bloßen Lichte zu, andere dem Licht und den Mitteln, andere den Körpern als inwohnend, und bei diesen letztern kannten sie das Oberstächliche der Farbe sowohl, als ihr Penetratives, und hatten in die Umwandlung der chemischen Farben gute Einsichten. Wenigstens wurden die verschiedenen Fälle wohl bemerkt und die organische Kochung wohl beachtet.

Und so kann man sagen, sie kannten alle die hauptsächlichsten Punkte, woraus es ankommt; aber sie gelangten nicht bazu, ihre Ersahrungen zu reinigen und zusammenzubringen. Und wie einem Schatzgräber, der durch die mächtigken Formeln den mit Gold und Juwelen gefüllten blinkenden Kessel schoo dis an den Rand der Grube herausgebracht hat, aber ein einziges an der Beschwörung versieht, das nah gehofste Glück unter Geprassel und Gepolter und dämonischem Hohngelächter wieder zurücksinkt, um auf späte Epochen hinaus abermals verscharrt zu liegen, so ist auch jede unvollendete Bemühung für Jahrhunderte wieder versoren; worüber wir uns jedoch trösten müssen, da sogar von mancher vollendeten Bemühung kaum noch eine Spur übrig bleibt.

Werfen wir nun einen Blick auf das allgemeine Theoretische, wodurch sie das Gewahrgewordene verbinden, so sinden wir die Borstellung, daß die Elemente von den Farben begleitet werden. Die Einteilung der ursprünglichen Naturkräfte in vier Elemente ist für kindliche Sinnen faßlich und erfreulich, ob sie gleich nur oberpstächlich gelten kann; aber die unmittelbare Begleitung der Elemente durch Farben ist ein Gedanke, den wir nicht schelten dürsen, da wir ebensalls in den Farben eine elementare, über alles ausgezgossene Erscheinung anerkennen.

Ueberhaupt aber entsprang die Wiffenschaft für die Griechen aus dem Leben. Beschaut man das Büchelchen über die Farben genau, wie gehaltvoll findet man solches! Welch ein Ausmerken, welch ein Auspassen auf jede Bedingung, unter welcher diese Erscheinung zu beobachten ist! Wie rein, wie ruhig gegen spätere Zeiten, wo die Theorien keinen andern Zweck zu haben schienen,

als die Phanomene beiseite zu bringen, die Aufmerksamkeit von ihnen abzulenken, ja sie wo möglich aus ber Natur zu vertilgen.

Das, was man unter jenen Elementen verstand, mit allen Zufälligkeiten ihres Erscheinens, ward beobachtet: Feuer so gut als Rauch, Wasser so gut als das daraus entspringende Grün, Luft und ihre Trübe, Erde, rein und unrein gedacht. Die apparenten Farben wechseln hin und her; mannigsaltig verändert sich das Organische; die Werkstätten der Färber werden besucht und das Unendliche, Unbestimmbare des engen Kreises recht wohl eingessehen.

Bir leugnen nicht, daß uns manchmal der Gedanke gekommen, eben gedachtes Büchlein umzuschreiben mit so wenig Abänderungen als möglich, wie es sich vielleicht bloß durch Beränderung des Aussbrucks thun ließe. Sine solche Arbeit wäre wohl fruchtbarer, als durch einen weitläuftigen Kommentar auseinanderzusezen, worin man mit dem Bersasser eins oder uneins wäre. Zedes gute Buch, und besonders die der Alten, versieht und genießt niemand, als wer sie supplieren kann. Wer etwas weiß, sindet unendlich mehr in ihnen, als berjenige, der erst lernen will.

Sehen wir uns aber nach ben eigentlichen Ursachen um, wos burch die Alten in ihren Borschriften gehindert worden, so sinden wir sie darin, daß ihnen die Kunst sehlt, Bersuche anzustellen, ja sogar der Sinn dazu. Die Bersuche sind Bermittler zwischen Natur und Begriff, zwischen Natur und Idee, zwischen Begriff und Idee. Die zerstreute Ersahrung zieht und allzusehr nieder und ist sogar hinderlich, auch nur zum Begriff zu gelangen. Jeder Bersuch aber ist schon theoretisierend; er entspringt aus einem Begriff oder stellt ihn sogleich aus. Biele einzelne Fälle werden unter ein einzig Phänomen subsumiert; die Ersahrung kommt ins Enge, man ist imstande, weiter vorwärts zu gehen.

Die Schwierigkeit, ben Aristoteles zu verstehen, entspringt aus ber antiken Behandlungsart, die uns fremd ist. Zerstreute Fälle sind aus der gemeinen Empirie ausgegriffen, mit gehörigem und geistreichem Raisonnement begleitet, auch wohl schieklich genug zussammengestellt; aber nun tritt der Begriff ohne Vermittlung hinzu, das Raisonnement geht ins Subtile und Spiksindige, das Bezgriffene wird wieder durch Begriffe bearbeitet, anstatt daß man es

nun beutlich auf sich beruhen ließe, einzeln vermehrte, massenweise zusammenstellte und erwartete, ob eine 3bee baraus entspringen wolle, wenn sie sich nicht gleich von Ansang an bazu gesellte.

Hatten wir nun bei der wissenschaftlichen Behandlung, wie sie von den Griechen unternommen worden, wie sie ihnen geglückt, manches zu erinnern, so treffen wir nunmehr, wenn wir ihre Kunst betrachten, auf einen vollendeten Kreis, der, indem er sich in sich selbst abschließt, doch auch zugleich als Glied in jene Bemühungen eingreift und, wo das Wissen nicht Genüge leistete, uns durch die That befriedigt.

Die Menschen sind überhaupt ber Kunst mehr gewachsen als ber Wissenschaft. Jene gehört zur großen Hälfte ihnen selbst, diese zur großen Hälfte ber Welt an. Bei jener läßt sich eine Entwickelung in reiner Folge, diese kaum ohne ein unendliches Zusammenhäusen benken. Was aber den Unterschied vorzüglich bestimmt: die Kunst schließt sich in ihren einzelnen Werken ab; die Wissenschaft erscheint uns grenzenlos.

Das Glück ber griechischen Ausbildung ist schon oft und tresslich dargestellt worden. Gebenken wir nur ihrer bildenden Kunst und des damit so nahe verwandten Theaters. An den Borzügen ihrer Plastik zweiselt niemand. Daß ihre Malerei, ihr Helldunkel, ihr Kolorit eben so hoch gestanden, können wir in vollkommenen Beispielen nicht vor Augen stellen; wir müssen das wenige Uedriggebliebene, die historischen Rachrichten, die Analogie, den Katurschritt, das Mögliche zu Hilse nehmen, und es wird uns kein Zweisel übrig bleiben, daß sie auch in diesem Punkte alle ihre Rachsahren übertrossen.

Bu bem gepriesenen Glück ber Griechen muß vorzüglich gerechnet werben, daß sie durch keine äußere Sinwirkung irre gemacht worden: ein günstiges Geschick, das in der neuern Zeit den Individuen selten, den Nationen nie zu teil wird; denn selbst vollskommene Borbilder machen irre, indem sie uns veranlassen, notwendige Bildungsstufen zu überspringen, wodurch wir denn meistens am Ziel vorbei in einen grenzenlosen Irrtum geführt werden.

Kehren wir nun zur Bergleichung ber Kunft und Wiffenschaft zurück, so begegnen wir folgender Betrachtung: Da im Wiffen sowohl als in der Neslegion kein Ganzes zusammengebracht werden kann, weil jenem das Innere, dieser das Neußere sehlt, so müssen wir uns die Wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgend eine Art von Sanzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im Augemeinen, im Uederschwenglichen zu suchen, sondern, wie die Kunst sich immer ganz in jedem einzelnen Kunstzwerk darstellt, so sollte die Wissenschaft sich auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen.

Um aber einer solchen Forberung sich zu nähern, so müßte man keine ber menschlichen Kräfte bei wissenschaftlicher Thätigkeit ausschließen. Die Abgründe der Ahnung, ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathematische Tiese, physische Genauigkeit, Höhe der Bernunft, Schärfe des Berstandes, bewegliche sehnsucktwolle Phantasie, liebevolle Freude am Sinnlichen, nichts kann entbehrt werden zum lebhaften, fruchtbaren Ergreisen des Augenblicks, wodurch ganz allein ein Kunstwerk, von welchem Gehalt es auch sei, entstehen kann.

Wenn diese geforberten Elemente, wo nicht widersprechend, doch sich dergestalt gegenüberstehend erscheinen möchten, daß auch die vorzüglichsten Geister nicht hoffen dürsten, sie zu vereinigen, so liegen sie doch in der gesamten Wenscheit offenbar da und können jeden Augenblick hervortreten, wenn sie nicht durch Borurteile, durch Sigenssinn einzelner Besitzenden, und wie sonst alle die verzennenden, zurückschedenden und tötenden Berneinungen heißen mögen, in dem Augenblick, wo sie allein wirksam sein können, zurücksedrängt werden und die Erscheinung im Entstehen verznichtet wird.

Bielleicht ift es kühn, aber wenigstens in bieser Zeit nötig, zu sagen, daß die Gesamtheit jener Elemente vielleicht vor keiner Nation so bereit liegt als vor der deutschen. Denn ob wir gleich, was Wissenschaft und Kunst betrisst, in der seltsamsten Anarchie leben, die uns von jedem erwünschten Zweck immer mehr zu entsernen scheint, so ist es doch eben diese Anarchie, die uns nach und nach aus der Weite ins Enge, aus der Zerstreuung zur Vereinizgung drängen muß.

Niemals haben sich die Individuen vielleicht mehr vereinzelt und von einander abgesondert als gegenwärtig. Jeder möchte das Universum vorstellen und aus sich darstellen; aber indem er mit Leibenschaft bie Natur in sich aufnimmt, so ift er auch bas Ueberlieferte, das, mas andere geleiftet, in fich aufzunehmen genötigt. Thut er es nicht mit Bewußtsein, so wird es ihm unbewußt begegnen; empfängt er es nicht offenbar und gewissenhaft, so mag er es heimlich und gewissenlos ergreifen, mag er es nicht bankbar anerkennen, so werden ihm andere nachspüren: genug, wenn er nur Eigenes und Fremdes, unmittelbar und mittelbar aus ben Sänden der Ratur ober von Borgangern Empfangenes tuchtig zu bearbeiten und einer bedeutenden Individualität anzueignen weiß. fo wird jederzeit für alle ein großer Borteil baraus entstehen. Und wie dies nun gleichzeitig schnell und heftig geschieht, so muß eine Uebereinstimmung baraus entspringen, bas, mas man in ber Runft Stil zu nennen pflegt, wodurch die Individualitäten im Rechten und Guten immer näher an einander gerückt und eben baburch mehr herausgehoben, mehr begünstigt werben, als wenn sie sich durch feltsame Eigentümlichkeiten karikaturmäkia von einander zu ent= fernen ftreben.

Wem die Bemühungen der Deutschen in diesem Sinne seit mehreren Jahren vor Augen sind, wird sich Beispiele genug zu dem, was wir im allgemeinen aussprechen, vergegenwärtigen können, und wir sagen getrost in Gesolg unserer Ueberzeugung: An Tiese so wie an Fleiß hat es dem Deutschen nie gesehlt. Nähert er sich andern Nationen an Bequemlickeit der Behandlung und übertrisst sie an Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, so wird man ihm früher oder später die erste Stelle in Wissenschaft und Kunst nicht streitig machen.

#### Theophraft oder vielmehr Ariftoteles von den Farben.

#### I. Don den einfachen garben, Weiß, Gelb und Schwarz.

1.

Sinfache Farben sind diejenigen, welche die Elemente begleiten, das Feuer, die Luft, das Wasser und die Erde. Die Luft und das Wasser sind ihrer Natur nach weiß, das Feuer und die Sonne aber gelb. Die Erde ist ursprünglich gleichfalls weiß, aber wegen der Tingierung erscheint sie vielfärbig. Dieses wird offenbar an der Asche: denn sobald nur die Feuchtigkeit ausgebrannt ist, welche

bie Tinktur verursachte, so wird der Ueberrest weiß, nicht aber völlig; denn etwas wird wieder von dem Rauch gefärbt, welcher schwarz ist. Deswegen wird auch die Lauge gelb, weil etwas Flammenartiges und Schwarzes das Wasser färbt.

2

Die schwarze Farbe begleitet die Elemente, wenn fie in einander übergeben.

3

Die übrigen Farben aber entstehen, wenn sich jene einsachen vermischen und wechselseitig temperieren.

4.

Die Finfternis entfteht, wenn bas Licht mangelt.

5

Schwarz erscheint uns auf breierlei Weise: benn erstens, was burchaus nicht gesehen wird, wenn man den umgebenden Raum sieht, erscheint uns als schwarz; so auch zweitens dasjenige, wovon gar kein Licht in das Auge kommt. Drittens nennen wir aber auch solche Körper schwarz, von denen ein schwaches und geringes Licht zurückgeworsen wird.

6.

Deswegen halten wir auch bie Schatten für schwarz.

7.

Ingleichen das Waffer, wenn es rauh wird, wie das Meer im Sturm. Denn da von der rauhen Oberfläche wenig Lichtftrahlen zurückgeworfen werden, vielmehr das Licht sich zerstreut, so erscheint das Schattige schwarz.

8.

Durchsichtige Körper, wenn sie sehr bick sind, 3. B. die Wolken, laffen kein Licht durch und erscheinen schwarz. Auch strahlt, wenn sie eine große Tiefe haben, aus Wasser und Luft kein Licht zurück; baher die mittlern Räume schwarz und finster erscheinen.

9.

Daß aber bie Finfternis keine Farbe sei, sondern eine Beraubung bes Lichts, dieses ift nicht schwer aus verschiebenen Ums

ständen einzusehen; am meisten aber daher, daß sich nicht empfinden läßt, wie groß und von welcher Art das Gebilde derselben sei, wie es sich doch bei andern sichtbaren Dingen verhält.

10.

Daß aber bas Licht zugleich die Farbe des Feuers sei, ist dars aus deutlich, weil man an diesem keine andere Farbe sindet und weil es durch sich allein sichtbar ist, so wie es alles übrige sichtbar macht.

11.

Das Gleiche gilt von einigem, was weber Jeuer noch feuerartig ift und doch Licht von sich zu geben scheint.

12.

Die schwarze Farbe aber entsteht, wenn Luft und Wasser vom Feuer verbrannt werben, beswegen alles Angebrannte schwarz wird, wie z. B. Holz und Kohlen nach ausgelöschtem Feuer. Ja, sogar ber Rauch, der aus dem Ziegel aufsteigt, ist schwarz, indem die Feuchtigkeit, welche im Ziegel war, sich absondert und verbrennt.

13.

Deswegen auch der Rauch am schwärzesten ist, der von Fett und harzigen Dingen aufsteigt, als von Oel, Pech und Kien; weil diese am heftigsten brennen und von gedrängter Natur sind.

14.

Woran aber Wasser herstießt, auch bieses wird schwarz; benn hierburch entsteht etwas Moosartiges, bessen Feuchtigkeit sobann austrocknet und einen schwärzlichen Ueberzug zurückläßt, wie man am Bewurf ber Wände, nicht weniger an Steinen, welche im Bache liegen, sehen kann.

Und so viel war von den einfachen Farben zu fagen.

#### II. Yon den mittlern oder gemischten Sarben.

15.

Diejenigen Farben, welche aus der Mischung (xpācic) der vorsbergehenden oder durch das Mehr oder Weniger entstehen, sind vicl

und mannigfaltig. Durchs Mehr und Weniger erzeugen sich die Stufen zwischen dem Scharlach und Purpur; durch die Rischung aber, 3. B. des Schwarzen und Weißen, entsteht das Grau.

16.

Auch wenn wir das Schwarze und Schattige mit dem Licht, welches von der Sonne oder dem Feuer. her scheint, vermischen, so entsteht ein Gelbrot; ingleichen wird das Schwarze, das sich entzündet, rot, z. B. rauchende Flamme und glühende Kohlen.

17

Sine lebhafte und glänzende Aurpurfarbe aber erscheint, wenn mit mäßigem und schattigem Weiß schwache Sonnenstrahlen temveriert werden.

18.

Deswegen auch um die Gegend des Aufgangs und Untergangs, wenn die Sonne dahin tritt, die Luft purpurfarb aussieht; denn die schwachen Strahlen fallen alsdann meistenteils in die schattige Atmosphäre.

19.

Auch das Meer erscheint purpurähnlich, wenn die erregten Wellen beim Niederbeugen beschattet werden, indem die Sonnensstrahlen nur schwach in die Biegung einfallen können.

20

Ein Gleiches erblicken wir auch auf ben Febern; benn wenn fie in einem gewiffen Sinne gegen das Licht ausgebreitet werden, so haben sie eine Purpursarbe, wenn aber weniger Licht einfällt, eine bunkle, die man orphninos nennt.

21.

Wird aber das Licht durch ein häufiges und reines Schwarz gemäßigt, so erscheint ein Gelbrot, das, so wie es lebhaft wird und leuchtet, in Flammensarbe übergeht.

22.

Diese Erscheinungen können wir daher als die wechselseitigen Wirkungen des gewissermaßen verkörperten Schwarzen und Weißen von der einen und des Lichts von der andern Seite recht wohl annehmen, ohne zu behaupten, daß gedachte Farben immer auf diesselbe Weise entstehen müssen.

23.

Denn es ist bei ben Farben nicht allein bas einfache Berhältnis zu betrachten, sonbern es gibt auch zusammengesetzte, die sich vershalten wie die einfachen, jedoch, da ihre Mischungen einigen Spielsraum haben, nicht eben eine entschiedene, vorauszusagende Wirkung hervorbringen.

24.

Wenn wir z. B. von der Entstehung der blau- oder gelbroten Farbe sprechen, so müssen wir auch die Erzeugung solcher Farben angeben, die aus diesen gemischt werden und eine ganz verschiedene Erscheinung verursachen, und zwar sollen wir immer aus den anz gezeigten Grundsähen solgern. So erzeugt sich die Weinfarde, wenn mit reinem und leuchtendem Schwarz sich lichte Strahlen verbinden. Dies geschieht auch körperlich an den Weinbeeren; denn indem sie reisen, sind sie von weinhafter Farde; wenn sie sich aber schwärzen, so geht das Gelbrote ins Blaurote hinüber.

25.

Nun muß man aber auf die angezeigte Beise alle Berschiebenheit der Farben betrachten, welche bei mannigfaltiger Bewegung fich boch felber ähnlich bleiben, je nachdem ihre Mischung beschaffen ift; und so werben wir uns von ben Ursachen ber Erscheinung, welche fie sowohl beim Entstehen als beim wechselseitigen Wirken bervorbringen, völlig überzeugen. Allein man muß die Betrachtung bierüber nicht anstellen, indem man die Karben vermischt wie der Maler, sondern indem man, wie vorgesagt, die zurückgeworfenen Strahlen auf einander wirken läßt; benn auf biefe Beife kann man am beften die Berschiedenheiten der Farben betrachten. 218 Be= weise aber muß man die einfacheren Källe aufzusuchen verstehen, in welchen man ben Ursprung der Farben deutlich erkennt: deshalb muß man besonders das Licht der Sonne, Feuer, Luft und Waffer por Augen haben; benn indem biefe mehr ober weniger auf ein: ander wirken, vollenden fie, kann man fagen, alle Farben. Ferner muß man nach der Aehnlichkeit anderer mehr körperlichen Farben feben, welche fich mit leuchtenden Strahlen vermischen. So bringen A. B. Rohlen, Rauch, Roft, Schwefel, Febern, indem fie teils von ben Sonnenstrahlen, teils von dem Glanze bes Feuers temperiert werben, viele und mannigfaltige Farbenveränderungen hervor.

26.

Auch ist zu betrachten, was durch (organische) Kochung in Pflanzen, Früchten, Haaren, Federn u. dgl. bewirkt wird.

#### III. Don der Unbestimmbarkeit der Sarben.

27.

Es darf uns aber nicht verborgen bleiben, woher das Rielfältige und Unbestimmbare der Farben entstehe, indem wir finden, daß die Berbindung des Lichts und des Schattens sich ungleich und unregelmäßig ereigne. Beide sind durch das Mehr oder Weniger gar sehr von einander unterschieden, daher sie, sowohl unter sich, als wenn sie mit den Farben vermischt werden, viele Farbenveränderungen hervordringen; teils weil das, was nun zusammenwirkt, an Menge und an Kräften sich nicht gleich ift, teils weil sie gegen einander nicht dieselben Beziehungen haben. Und so haben denn auch die Farben in sich viel Verschiedenheiten, das Blaurote sowie das Gelbrote, ingleichen das Weiße und so auch die übrigen, sowohl wegen des Mehr oder Weniger, als wegen wechselseitiger Mischung oder Reinheit.

28.

Denn es macht einen Unterschied, ob dasjenige, was zugemischt wird, leuchtend und glänzend sei, oder im Gegenteil schmuzig und glanzlos. Das Glänzende aber ist nichts anders, als die Gedrängtheit und Dichtheit des Lichtes. So entsteht die Goldsarbe, wenn das Gelbe und Sonnenhaste, verdichtet, stark leuchtet; deswegen auch die Hälse der Tauben und die Wassertropfen golden erscheinen, wenn das Licht zurückgeworsen wird.

29.

Es gibt auch Körper, welche, indem sie durch Reiben ober sonst eine Gewalt glatt werden, eine Beränderung verschiebener Farben zeigen, wie abgeriebenes Silber, Gold, Erz und Gisen.

30.

Auch bringen gewiffe Steinarten mehrerlei Farben hervor, z. B. ber Schiefer, der, indem er schwarz ift, weiße Linien zieht. Bei solchen Körpern find die Ur-Teile klein, dicht und schwarz, das Gewebe bes Steins aber ward bei seiner Entstehung mit allen seinen Gängen besonders gefärbt; daher man auch äußerlich entweder diese oder jene Farbe sieht. Das vom Körper Abgeriebene aber erscheint nicht mehr gold: oder kupfersarbig, noch auf irgend eine Beise gefärbt, sondern ganz schwarz, weil das anders gefärbte Gewebe zerrissen ist und nun die uranfängliche Natur der kleinsten Teile gesehen wird.

Streicht man aber einen solchen Körper an etwas Gleiches und Glattes, wie z. B. an einen Probierstein, so kommt seine Ursarbe, die schwarze nämlich, nicht zum Borschein, sondern er zeigt die Farbe, womit sein Gewebe bei bessen erster Schichtung und Berbindung tingiert ward.

31.

Unter den brennenden, im Feuer sich auflösenden und schmelszenden Körpern zeigen solche, deren Rauch dünn und luftartig ist, die verschiedensten Farben, wie der Schwefel und die rostenden Kupsergefäße; auch Körper, welche dicht und glatt sind, wie das Silber.

32

Auch andere Körper, welche schattige Farben zeigen, sind gleichsfalls glatt, wie z. B. das Wasser und die Wolken und die Febern der Bögel; denn weil hier die Strahlen auf die Glätte sallen und bald so oder so temperiert werden, entstehen verschiedene Farben, wie auch durch die Finsternis geschieht.

33.

Reine Farbe sehen wir aber rein, wie sie ist, sondern entweder burch den Ginfluß fremder Farben oder durch Licht und Schatten verändert; wir mögen daher einen Körper in den Sonnenstrahlen oder im Schatten sehen, bei starker oder schwacher Beleuchtung, bei der oder jener Neigung der Flächen, immer wird die Farbe anders erscheinen.

34.

Eben so geschieht es bei Feuers, Mondens oder Lampenlicht; benn ein jedes von diesen hat eine eigene Farbe. Wenn sie nun mit der Farbe des Körpers durch einander spielt, so entsteht die gemischte Karbe, die wir sehen. 35.

Wenn bas Licht auf irgend einen Körper fällt und baburch 3. B. einen purpurnen ober grünen Schein annimmt, von da aber auf einen andern Körper geworsen wird und von der Farbe deseselben abermals eine Beränderung erleidet, so geschieht dies zwar in der That, doch nicht für die Empfindung; denn das Licht kommt zum Auge, von vielerlei Farben getränkt, aber nur diejenige, welche vorzüglich wirkt, wird empfunden. So erscheint im Wasser alles wasserst, im Spiegel nach der Farbe des Spiegels, und wir können vermuten, daß es in der Luft auch also geschehe.

36.

Wir finden also, daß alle gemischte Farben aus drei Ursfprüngen erzeugt werden, aus dem Licht, durch das Mittel, wodurch das Licht erscheint, als Wasser oder Luft, und sodann von den untergelegten Farben, von denen das Licht zurückgeworsen wird.

37.

Das Beiße und Durchscheinende, wenn es sehr bunn ist, ersscheint luftfärbig, an allem Dichten aber erscheint eine gewisse Trübe, z. B. am Basser, am Glas, an dunstiger Luft; denn wegen der Dichte nehmen die Strahlen überall ab, und wir können das, was in diesen Mitteln ist, nicht beutlich erkennen. Die Luft, wenn wir sie nahe sehen, scheint keine Farbe zu haben; denn sie wird, weil sie dünn ist, von den Strahlen überwunden und geteilt, indem diese mächtiger sind und durch sie hindurchscheinen. Wenn man aber die Luft in einiger Tiese sieht, so erscheint sie, wenn sie noch dünn genug ist, blau; denn, wo das Licht abnimmt, wird die Luft von der Finsternis aufgesaßt und erscheint blau; verdichtet aber ist sie, wie das Wasser, ganz weiß.

#### IV. Don künftlichen Sarben.

38.

Nebrigens, was gefärbt wird (vorausgeset, baß es ganz weiß sei), empfängt seine Farbe von dem Färbenden. So wird vieles durch Blumen, Wurzeln, Rinden, Hölzer, Blätter und Früchte gefärbt, sodann vieles mit Erde, Schaum und metallischen Tinten, auch mit tierischen Säften, wie das Blaurote durch die Purpursschnede. Siniges wird mit Wein, einiges mit Rauch, mit Lauge, ja sogar durch das Weer gefärbt, wie die Haare der Seeleute — benn diese werden rot —, und überhaupt mit allen Körpern, welche eigene Farben enthalten.

Denn, verbunden mit dem Feuchten und Warmen, bringen solche Farben in die Gänge der Körper ein, und wenn diese trocken sind, so haben sie die Farben sich zugeeignet; ja, man kann öfters die Farbe auswaschen, indem sie aus den Voren wieder aussließt.

Auch macht ber Gebrauch zusammenziehender Ingredienzen beim Färben großen Unterschied, sowohl der Wischung als auch überhaupt bessen, was die Körver dabei erleiden.

Man färbt auch schwarze Felle; an diesen wird aber die Farbe nicht sonderlich scheinbar, indem sich zwar sowohl die Farbe als die innern Gänge der Wolle einander wechselsweise aufnehmen, aber das Gewebe der Haare selbst die Farbe nicht annimmt.

Das Beiße hat zu den Farben ein reines Verhältnis und bewirkt eine glänzendere Erscheinung der Blüte; das Schwarze hinzgegen macht sie dunkel, obgleich die Farbe, welche sie Orphnios nennen, sich blühender auf Schwarz als auf Weiß ausnimmt, weil ihre Blüte durch die Strahlen des Schwarzen gehoben wird.

Die Zwischenräume der Gänge sieht man aber an sich selbst nicht, wegen ihrer Kleinheit, so wie man die Teile des Zinnes und des Kupfers nicht unterscheiden kann, wenn beide Metalle gemischt sind.

Und so werben aus vorgemelbeten Ursachen bie Farben ber gefärbten Dinge verändert.

#### V. Yon Peranderung der Farben an den Pflangen durch organische Kochung.

39.

Die Haare aber, die Febern, Blumen, Früchte und alle Pflansen nehmen durch Kochung alle Beränderung der Farben an, wie solches aus vielerlei Fällen deutlich ift. Was aber die einzelnen Dinge, die aus der Erde wachsen, für Anfänge der Farben haben, was für Veränderungen mit ihnen vorgehen und warum sie solches

leiben, barüber kann man, wenn auch einige Zweifel biese Betrachtungen begleiten sollten, folgendermaßen benken.

40.

In allen Pflanzen ift ber Anfang ber Farbe grün, und bie Knospen, die Blätter und die Früchte sind im Ansange von dieser Karbe.

41.

Man kann auch eben basselbe am Regenwasser sehn; benn wenn es eine Weile gestanden hat und sodann vertrodnet, so erhält es eine grüne Farbe.

42.

Auf biese Weise geschieht es, daß allem bemjenigen, was aus der Erbe mächst, die grüne Farbe zuerst angehört; benn altes Wasser, worauf die Sonnenstrahlen gewirkt haben, hat anfänglich biese Farbe, hernach wird sie allmählich schwarz; vermischt man sie aber auss neue mit dem Gelben, so erscheint sie wieder grün. Denn das Feuchte, wie schon gesagt ist, das in sich selbst veraltet und austrocknet, wird schwarz, wie der Bewurf von den Wasserbehältern, so wie alles, was sich immer unter dem Wasser befindet, weil die der Lust ausgesetzte Feuchtigkeit austrocknet. Schöpft man es aber und bringt es an die Sonne, so wird es grün, weil sich das Gelbe mit dem Schwarzen verbindet; wenn aber die Feuchtigkeit mehr ins Schwarze fällt, so gibt es ein sehr gesättigtes lauchsardes Grün.

43

Deswegen auch alle ältere Knospen schwärzer sind als die neuen; diese aber gelblicher, weil die Feuchtigkeit in ihnen sich noch nicht völlig geschwärzt hat. Wenn nun aber, bei langsamerem Wachstum, die Feuchtigkeit lange in ihnen verweilt, so wird das der Luft ausgesetzte Feuchte nach und nach schwarz und die Farbe lauchartig, indem sie durch ein ganz reines Schwarz temperiert ist.

44.

Diejenigen Teile ber Pflanzen aber, in benen bas Feuchte nicht mit den Sonnenstrahlen gemischt wird, bleiben weiß, wenn sie nicht etwa schon veraltet und ausgetrocknet und daher schwarz geworden sind.

Deswegen auch an ben Pflanzen alles, was über ber Erbe fteht, zuerst grün ist, unter ber Erbe aber Stengel, Murzeln und Keime die weiße Farbe haben. So wie man sie aber von der Erde entblößt, wird, wie gesagt ist, alles grün, weil die Feuchtigkeit, welche durch die Keime zu den übrigen Teilen durchseigt, die Natur dieser Farbe hat und zu dem Bachstum der Früchte sogleich versbraucht wird.

46.

Wenn die Früchte aber nicht mehr zunehmen, weil die Wärme die zustließende Rahrung nicht mehr beherrschen kann, sondern die Feuchtigkeit nur von der Wärme ausgelöst erhalten wird, so reisen alle Früchte, und indem teils von der Sonnenwärme, teils von der Wärme der Luft die Feuchtigkeit, die sich in den Früchten befindet, gar gekocht worden, nehmen sie nun andere Farben an, welche den Pflanzen eigen sind, wie wir ein Aehnliches deim Färben (38) gesehen haben: und so färben sie sich langsam; stark aber färben sich die Teile, welche gegen die Sonne und die Wärme stehen.

47.

Deswegen verwandeln die Früchte ihre Farben mit den Jahreszeiten.

48.

Wie bekannt ift. Denn was vorher grün war, nimmt, wenn es reift, die Farbe an, die seiner Natur gemäß ist.

49.

Denn sie können weiß, schwarz, braun, gelb, schwärzlich, schattensfärbig, gelbrot, weins und safransarbig werden und beinahe alle Farbenunterschiede annehmen.

50.

Wenn nun aber überhaupt die Mannigfaltigkeit der Farben daher entsteht, daß mehrere wechselsweise Sinkluß auf einander haben, so folgt auch, daß bei den Farben der Aklanzen derselbe Fall sei.

Die Feuchtigkeit, indem sie die Pflanzengefäße durchseihet und durchspület, nimmt alle Farbenkräfte in sich, und wenn sie nun beim Reisen der Früchte durch Sonnen- und Lustwärme durchgekocht wird, treten die einzelnen Farben in sich zusammen und ers

Etwas Achnliches begegnet beim Purpurfärben. Denn wenn man die Schnecke zerstößt, ihre Feuchtigkeit auspreßt und im Kessel kocht, so ist in der Küpe zuerst keine bestimmte Farbe zu sehen, nach und nach aber trennen sich die eingebornen Farben und mischen sich wieder, wodurch denn die Mannigsaltigkeit entsteht, als Schwarz, Weiß, Schatten: und Luftsarbe. Zulest wird alles purpurfarbig, wenn die Farben gehörig zusammengekocht sind, so daß wegen ihrer Mischung und Uebergang aus einer in die andere keine der einzzelnen Farben an sich mehr zu sehen ist.

51

Dieses begegnet auch an Früchten. Denn bei vielen werben nicht alle Farben auf einmal gar gekocht, sondern einige zeigen sich früher, andere später, und eine wird in die andere verändert, wie man an den Trauben und Datteln sieht; denn diese letzten werden zuerst rot; wenn aber das Schwarze in ihnen in sich zussammentritt, gehen sie in die Weinsarbe über. Zuletzt werden sie blau, wenn das Rote mit vielem und reinem Schwarz gemischt ist.

52.

Denn die Farben, welche später entstehen, verändern, wenn sie vorwalten, die ersten Farben, welches besonders bei schwarzen Früchten beutlich ist. Denn die meisten, welche zuerst grün aussehen, neigen sich ein wenig ins Note und werden dann seuersarb, aber balb verändern sie auch diese Farbe wieder, weil ein reines Schwarz sich ursprünglich in ihnen besindet.

53.

Es ift offenbar, daß auch die Reiser, die Härchen und die Blätter dieser Pflanzen einige Schwärze zeigen, weil sich eine solche Farbe häusig in ihnen befindet; daß aber die schwarzen Früchte beibe Farben in sich haben, zeigt der Saft, welcher weinshaft aussieht.

54.

Bei der Entstehung aber ift die rote Farbe später als die schwarze, wie man an dem Pflaster unter den Dachtrausen sieht und überall, wo an schattigen Orten mäßiges Wasser fließt; alles ver-

wandelt sich da aus der grünen in die rote Farbe, und das Pflaster wird, als wenn beim Schlachten frisches Blut ausgegoffen worden wäre. Denn die grüne Farbe ist hier weiter durchgekocht worden; zulett aber wird's auch hier sehr schwarz und blau, wie es an den Früchten geschieht.

55.

Davon aber, daß die Farbe der Früchte sich verwandelt, wenn die ersten Farben durch die folgenden überwältigt werden, lassen Beispiele an der Frucht des Granatbaums und an den Rosensblättern zeigen; denn beibe sind anfänglich weiß, zuleht aber, wenn die Säste älter und durch Kochung gefärbt werden, so verwandeln sie sich in Purpur und hochrote Farbe.

56.

Manche Körper haben mehrere Farben in sich, wie ber Saft bes Mohns und die Neige bes ausgepreßten Olivenöls; auch diese sind ansangs weiß, wie der Granatapsel, sodann gehen sie ins Hochrote über, zuletzt aber, wenn viel Schwarzes dazu kommt, wird die Farbe blau; beswegen auch die Blätter des Mohns oberhalb rot sind, weil die Kochung in ihnen sehr schnell vorgeht, gegen den Ansat aber schwarz, da bereits diese Farbe in ihnen die Oberhand hat, wie auch bei der Frucht, die zuletzt schwarz wird.

57.

Bei solchen Pflanzen aber, in welchen nur eine Farbe herrscht, etwa die weiße, schwarze, hochrote ober violette, behalten auch die Früchte diejenige Farbe, in welche sie sich einmal aus dem Grünen verändert haben.

58.

Auch findet man bei einigen, daß Blüte und Frucht gleiche Farbe hat, wie z. B. am Granatapfel; benn hier ist die Frucht so wie die Blüte rot. Bei andern aber ist die Farbe beider sehr versschieden, wie beim Lorbeer und Spheu; benn an diesen sehen wir die Blüte ganz gelb und die Frucht schwarz. Die Blüte des Apfels neigt sich aus dem Weißen ins Purpursarbne, die Frucht hingegen ist gelb. Die Blume des Mohns ist rot, aber die Frucht bald weiß, bald schwarz, weil die Kochung der einwohnenden Säste zu versschiedenen Zeiten geschieht.

Dieses bewährt sich aber auf vielerlei Beise. Denn einige Früchte verändern mit der fortschreitenden Kochung sowohl Farbe als Geruch und Geschmack. Auch ist hierin zwischen Blume und Frucht oft ein großer Unterschied.

Ja, an einer und berselben Blume bemerkt man eine solche Mannigfaltigkeit, indem das eine Blatt schwarz, das andere rot, das eine weiß, das andere purpursarb sein kann, welches auffallend an der Jris gesehen wird; denn wegen mannigfaltiger Kochung hat diese Blume die verschiedensten Farben.

Ein Gleiches geschieht an ben Trauben, wenn fie reifen.

Auch werben bie Enben ber Blumenblätter am meiften ausgefocht; benn ba, wo fie am Sticl anfigen, find fie weniger gefarbt.

60.

Fast wird auch an einigen das Feuchte gleichsam ausgebrannt, ehe es seine eigentliche Kochung erreicht; daher behalten die Blumen ihre Farbe, die Früchte aber, bei fortschreitender Kochung, verändern die ihrige. Denn die Blumenblätter sind wegen der geringen Nahrung gleich durchgekocht; die Früchte aber lassen siehen der Menge Feuchtigkeit, die in ihnen wohnt, beim Auskochen durch alle Karben durchführen, die ihrer Natur gemäß sind.

Etwas Aehnliches geschieht, wie schon vorher gesagt worden ift, auch beim Färben. Denn im Ansang, wenn die Purpursärber die Blutbrühe ansetzen, wird sie dunkel, schwarz und luftsardig; ist aber die Masse genug durchgearbeitet, so wird die Purpursarde blühend und glänzend.

Daher muffen auch die Blumen an Farbe von den Früchten sehr unterschieden sein; einige übersteigen gleichsam das Ziel, das ihnen die Natur gesteckt hat, andre bleiben dahinter zurück, die einen, weil sie eine vollendete, die andern, weil sie eine unvollendete Kochung ersahren.

Dies sind nun die Ursachen, warum Blüten und Früchte von einander unterschiedene Farben zeigen.

61.

Die meisten Blätter mehrerer Bäume aber werden zuletzt gelb, weil die Rahrung abnimmt und sie eher welken, als sie in die

(höchste) Farbe, die ihrer Ratur möglich ist, übergehen. Auch werden einige absallende Früchte gelb, weil ihnen die Nahrung vor der vollkommenen Kochung ausgeht.

62.

Ferner wird sowohl ber Weizen als alles, was unmittelbar aus ber Erbe wächft, zuletzt gelb; benn in solchen Pflanzen wird das Feuchte nicht schwarz, sondern, weil sie schwalze, mit dem Gelberünen werbunden, wird, wie gesagt, graßgrün; wo aber das Schwarze immer schwächer wird, geht die Farbe wieder ins Gelbgrüne und dann ins Gelbe.

Zwar werden die Blätter des Apium und der Andrachne, auch einiger andern Pflanzen, wenn sie vollkommen durchgekocht sind, hochrot; aber was an ihnen geschwind trocknet, wird gelb, weil ihm die Rahrung vor der völligen Kochung abgeht.

Daher kann man schließen, daß der Unterschied der Pflanzen (-Farben) sich aus den vorgesagten Ursachen herschreibt.

## VI. Non den garben der haare, gedern und haute.

63.

Auch die haare, Febern und häute der Pferde, Ochsen, Schafe und Menschen so wie aller andern Tiere werden weiß, grau, rot oder schwarz, aus derselben Ursache.

64

Und zwar werben fie weiß, wenn bas Feuchte, indem es verstrocknet, seine eigne Farbe behält.

65

Schwarz hingegen werben fie, wenn bas ursprüngliche Feuchte häufig genug vorhanden ift, so baß es langsam altern und zeitigen kann. Auf biese Weise werden Felle und häute schwarz.

66.

Körper hingegen, welche eine braune, rote, gelbe oder sonst eine Farbe haben, sind solche, die früher austrocknen, ehe das Feuchte vollkommen in die schwarze Farbe übergeht.

Wenn aber bieses (Austrocknen) ungleich geschieht, so werben auch die Farben verschieden, wobei sich die Farbe der Haare nach der Farbe der Haut richtet. So sind die Haare rötlicher Menschen hellrot, schwarzer Menschen aber schwarz. Bricht aber eine weiße Stelle hervor, so sind die Haare ebenfalls auf der Stelle weiß, wie man auch bei scheschen Tieren sieht, und so richten sich Haare und Federn nach der Haut, entweder zum Teil oder im ganzen.

68

So verhält sich's auch mit dem Huse, den Klauen, dem Schnabel und den Hörnern. An schwarzen Tieren werden sie schwarz, an weißen aber weiß, weil auch bei diesen Teilen die Nahrung durch die Haut nach der äußern Bebeckung durchseihet.

69

Daß aber die angegebene Ursache die richtige sei, läßt sich an mancherlei Fällen erkennen. Denn die Häupter aller Knaben sind ansangs rot, wegen geringerer Rahrung; eben deshalb sind die Haare schwach, dünn und kurz; bei fortschreitendem Alter hingegen werden sie schwarz, wenn die Kinder durch die Menge der zusstießenden Nahrung mehr Farbe gewinnen.

70.

So ift es auch mit den Milchhaaren und dem Barte beschaffen. Wenn diese sich zu zeigen ansangen, so werden sie geschwind rot, wegen der wenigen Feuchtigkeit, die in ihnen austrocknet; wenn aber etwas mehr Nahrung zugeführt wird, so werden sie gleichzfalls schwarz.

71.

An bem Körper also bleiben bie Haare so lange rot, als ihnen die Nahrung fehlt; wenn sie aber wachsen, so werden sie auch schwarz, sowohl am Bart als auf ber Scheitel.

Auch streitet für unsere Meinung der Umftand, daß bei solchen Geschöpfen, welche lange Haare haben, in der Nähe des Körpers die Haare schwärzer, gegen die Spitzen aber gelber werden, wie man bei Schafen, Pferden und Menschen sieht; weil gegen die Enden weniger Nahrung hingeführt wird und sie daselbst schneller pertrocket.

Auch die Febern schwarzer Bögel sind in der Nähe des Leibes am schwärzesten, an den Enden aber gelber. So verhalten sie sich auch um den Hals und überhaupt, wo sie geringere Nahrung empfangen.

Imgleichen gehen alle Haare nach ber Vollendung zurück und werden braunrot, weil die nun wieder abnehmende Nahrung schnell vertrocknet.

73.

Bulett aber werben sie weiß, wenn die Rahrung in benselben ausgekocht wird, ehe das Feuchte schwarz werden kann. Dies ist am sichtbarsten bei Tieren, welche unter dem Joche gehen. An solcher Stelle werden die Haare durchaus weiß; denn es kann dasselbst die Rahrung nicht gleichförmig angezogen werden, und bei einer schwachen Wärme vertrocknet die Feuchtigkeit zu geschwind und wird weiß.

74.

Um die Schläfe werden die haare am frühesten grau, so wie überhaupt an schwachen und leibenden Stellen.

Vorzüglich aber gehen Geschöpfe, wenn sie ausarten, in diese Farbe hinüber. So gibt es weiße Hasen, weiße Hirche und Bären; auch kommen weiße Bachteln, Rebhühner und Schwalben vor. Dieses alles geschieht bei einer schwachen Zeugung und wegen Mangel von nährendem Stoff, der zu früh austrocknet, und so werden sie weiß.

75.

So find auch anfangs die Kopfhaare der Kinder weiß, die Augenbraunen und Wimpern. Nicht weniger erfährt auch jedermann im Alter, daß sich die Haare bleichen, wegen Schwäche und Mangel an Nahrung.

76.

Deshalb sind auch meistenteils die weißen Tiere schwächer als die schwarzen; benn ehe ihr Bau vollendet werden kann, ift schon ihre mangelhafte Nahrung durchgekocht, und so werden sie weiß. Eben dieses begegnet den Früchten, welche kränkeln; denn diese sind auch wegen ihrer Schwäche bald durchgekocht.

Die Tiere aber, welche weiß werden und von andern auf diese Art sich unterscheiden, als Pserde und Hunde, gehen aus ihrer natürlichen Farde in das Weiße hinüber wegen reichlicher Nahrung; denn das Feuchte in ihnen veraltet nicht, sondern wird zum Wachstum verdraucht und weiß. Die meisten dieser Geschöpfe sind seucht und fruchtbar, wegen reichlicher Nahrung, daher auch die weiße Farde in keine andere übergeht (weil sie schon das Ende erreicht hat), so wie dagegen schwarze Haare, ehe sie grau werden, durch das Kote durchgehen und zuleht weiß werden.

78.

Nebrigens glauben einige, alles werbe schwarz, weil bie Nahrung von der Wärme verbrannt werde, so wie beim Blut und manchem andern geschieht, worin sie jedoch irren.

Denn einige Tiere werben gleich anfangs schwarz, als hunde, Ziegen und Ochsen, und überhaupt alle biejenigen, beren häute und haare von Ansang genugsame Nahrung haben, bei fortschreitenden Jahren aber weniger. Doch sollten (wenn jene Meinung wahr wäre) bie haare zu Ansang vielmehr weiß sein und erst, wenn das Tier auf dem Gipsel seiner Kraft steht, schwarz werden, als um welche Zeit auch seine Wärme den höchsten Punkt erreicht hat. Denn zu Ansang der Organisation ist die Wärme viel schwächer als um die Zeit, wo (sonst) das haar (wieder) weiß zu werden ansängt.

79.

Die Unrichtigkeit jener Meinung ergibt sich auch an den weißen Tieren. Einige sind nämlich gleich anfänglich von der weißesten Farbe, denen gleich anfangs die meiste Nahrung zusließt und in denen die Feuchtigkeit nicht vor der Zeit vertrocknet; hingegen bei fortschreitendem Alter, wenn ihnen mindere Nahrung zusließt, werden sie gelb. Andere sind von Ansang geld und auf dem Gipfel ihres Wachstums sehr weiß. Wie denn auch die Farbe der Bögel sich wieder verändert; wenn die Nahrung adnimmt, werden sie alle gelb, besonders um den Hals und überhaupt an allen den Stellen, welche, bei abnehmender Feuchtigkeit, Mangel an Nahrung haben. Denn so wie das Nötliche ins Weiße sich verwandelt und das Schwarze ins Rötliche, so geht auch das Weiße ins Gelbe über.

Etwas Aehnliches begegnet auch mit den Pflanzen; denn einige, wenn sie schon durch Rochung in eine andere Farbe übergegangen, kehren doch wieder zur ersten zurück. Dieses ist am deutlichsten am Granatapfel zu sehen; denn im Ansange sind die Kerne der Aepfel rot, so wie die Blätter, weil nur geringe Nahrung ausgekocht wird; dann werden sie grün, wenn viel Saft zuströmt und die Kochung nicht mit gleicher Kraft vor sich geht. Zuletzt aber, wenn die Kochung vollendet ist, entsteht wieder die rote Karbe.

81.

Ueberhaupt aber gilt von den Haaren und Federn, daß sie sich verändern, teils wenn ihnen die Nahrung sehlt, teils wenn sie zu reichlich ist. Deshalb werden auf verschiedenen Stufen des Alters die Haare sehr weiß, so wie sehr schwarz. Manchmal gehen sogar die Rabensedern in eine gelbe Farbe über, wenn ihnen die Nahrung mangelt.

82.

Unter ben Haaren gibt es aber keine scharlache, noch purpurrote, so wenig als lauchgrüne ober von sonst einer Farbe dieser Art, weil diese Farben zu ihrer Entstehung die Beimischung der Sonnenstrahlen bedürfen. Diese nehmen aber die seuchten Haare nicht an, sondern sie sind an innere Beränderungen gebunden. Dagegen sind die Federn zu Ansang nicht wie in der Folge gefärdt. Denn auch die bunten Bögel haben ansangs fast alle schwarze Federn, als der Psau, die Taube und die Schwalbe. Nachher nehmen sie aber große Mannigfaltigkeit an, indem die Kochung außershalb des Körpers vor sich geht, so wohl in den Kielen als in den Berzweigungen derselben, wie dei den Pslanzen außerhalb der Erde. (Daher können die Lichtstrahlen zu Entstehung mannigfaltiger Farben mitwirken.)

So haben auch die übrigen Tiere, die schwimmenden, kriechenben und beschalten, alle Arten der Farben, weil bei ihnen auch eine vielsache Kochung vorgeht.

Und so möchte einer wohl die Theorie der Farben aus dem Gesagten einzusehen imftande sein.

## Farbenbenennungen der Griechen und Römer.

Die Alten lassen alle Farbe aus Weiß und Schwarz, aus Licht und Finsternis entstehen. Sie sagen, alle Farben fallen zwischen Weiß und Schwarz und seien aus diesen gemischt. Man muß aber nicht wähnen, daß sie hierunter eine bloß atomistische Mischung verstanden, ob sie sich gleich an schieklichen Orten des Wortes piese, bedienen, dagegen sie an den bedeutenden Stellen, wo sie eine Art Wechselwirtung beider Gegensätze ausdrücken wollen, das Wort xpācic, gópxpicic gebrauchen; so wie sie denn überhaupt sowohl Licht und Finsternis als die Farben unter einander sich temperieren lassen, wosür das Wort xepárvocdar vorkommt, wie man sich davon aus den bisher übersetzen und mitgeteilten Stellen überzeugen kann.

Sie geben die Farbengeschlechter verschieden, einige zu sieben, andre zu zwölfen an, doch ohne sie vollständig aufzuzählen.

Aus der Betrachtung ihres Sprachgebrauchs, sowohl bes griechischen als römischen, ergibt sich, daß sie generelle Benennungen der Farben statt der speziellen und umgekehrt diese statt jener setzen.

Ihre Farbenbenennungen sind nicht fix und genau bestimmt, sondern beweglich und schwankend, indem sie nach beiben Seiten auch von angrenzenden Farben gebraucht werden. Ihr Gelbes neigt sich einerseits ins Rote, andrerseits ins Blaue; das Blaue teils ins Grüne, teils ins Rote; das Rote bald ins Gelbe, bald ins Blaue; der Purpur schwebt auf der Grenze zwischen Rot und Blau und neigt sich bald zum Scharlach, bald zum Violetten.

Indem die Alten auf diese Weise die Farbe als ein nicht nur an sich Bewegliches und Flüchtiges ansehen, sondern auch ein Borgefühl der Steigerung und des Rückganges haben, so bedienen sie sich, wenn sie von den Farben reden, auch solcher Ausdrücke, welche diese Anschauung andeuten. Sie lassen delbe röteln, weil es in seiner Steigerung zum Roten führt, oder das Rote gelbeln, indem es sich ost zu diesem seinen Ursprunge zurückneigt.

Die so spezifizierten Farben lassen sich nun wiederum ramifizieren. Die in der Steigerung begriffene Farbe kann, auf welchem Bunkte man sie sesthalten will, durch ein stärkeres Licht biluiert, durch einen Schatten verfinstert, ja in sich selbst vermehrt und zusammengebrängt werden. Für die dadurch entstehenden Ruancen werben oft nur bie Namen ber Spezies, auch wohl nur bas Genus überhaupt angewendet.

Die gesättigten, in sich gebrängten und noch dazu schattigen Farben werden zur Bezeichnung des Dunklen, Finstern, Schwarzen überhaupt gebraucht, sowie im Fall, daß sie ein gedrängtes Licht zurückwersen, für leuchtend, glänzend, weiß ober hell.

Jebe Farbe, welcher Art sie sei, kann von sich selbst eingenommen, in sich selbst vermehrt, überdrängt, gesättigt sein und wird in diesem Falle mehr oder weniger dunkel erscheinen. Die Alten nennen sie alsdann suasum πεπεισμένον, in se consumptum, plenum, saturum κατακορές, meracum άκρατον, pressum βαρό, adstrictum, triste, austerum αδστηρόν, amarum πικρόν, nubilum αμασρόν, profundum βαθό.

Sie kann ferner biluiert und in einer gewissen Blässe erscheinen; in sofern nennt man sie dilutum, liquidum, δδαρές, pallidum έκλευχου.

Bei aller Sättigung kann die Farbe bennoch von vielem Lichte strahlen und dasselbe zurückwersen; dann nennt man sie clarum λαμπρόν, candidum, acutum òξό, excitatum, laetum, hilare, vegetum, floridum εδανθές, ανθηρόν. Sämtliche Benennungen geben die besondern Anschauungen durch andre symbolische vermittelnd wieder.

Wir haben nunmehr noch bie generellen Benennungen ber Farbe, famt ben spezifischen, bie ihre Sphäre ausmachen, anzugeben.

Fangen wir von der untersten Stuse an, wo das Licht so alteriert erscheint, daß es die besondre Empfindung dessen, was wir Farbe nennen, erregt, so tressen wir daselbst zuerst ωχρόν, dann ξανθόν, ferner ποβρόν, dann εροθρόν, sodann φοινικοῦν, zulett πορφοροῦν an. Im gemeinen wie im poetischen Sprachgebrauch sinden wir heraus: und herabwärts öfter ein Genuß für das andre gesett. Das πορφοροῦν steigt abwärts in das άλουργές, κυανοῦν coeruleum, γλαυκόν caesium, und scließt sich durch dieses an das πράσινον porraceum, ποῶδες herbidum, und zuletzt an das χλωρόν viride an, das sowohl ein mit Blau vermischtes Gelb, d. i. ein Grünes, als das reine Gelb anzeigt und so das Ende des Farbens treises mit dem Ansange verbindet und zuschsließt.

Die Farbenbenennungen, welche die weiteste Sphäre haben, sind vorzüglich folgende:

Savdóv geht vom Strohgelben und Hellblonden durch das Goldgelbe, Braungelbe bis ins Rotgelbe, Gelbrote, sogar in den Scharlach.

Darunter gehören als Spezies ωχρόν, δάψινον, πιβρόν, πιτρινόν, κνηκόν, μήλινον, μήλωψ, σιτόχρουν, ξουθόν, πυβρόν, χρυσοειδές, ήλιωδες, φλογοειδές, οἰνωδες, κροκοειδές etc. Im Lateinischen buxeum, melleum, cereum, flavum, fulvum, helvum, galbinum, aureum, croceum, igneum, luteum, melinum, gilvum, roseum, adustum, russum, rusum.

'Έροθρόν rufum, welches nach Gellius das Geschlechtswort aller roten Farde ist, begreift unter sich von ξανθόν, ποβρόν an alles, was rot ist und braun, welches zum Gelben oder Roten neigt, dis zum Purpur. Im Lateinischen rufum, russum, rudrum, rutilum, rudicundum, spadix, dadium, φοινικοδν puniceum (ponceau, coquelicot, nacarat), coccineum, Scharlach δσγινον, welches nach Plinius zwischen purpureum und coccineum liegt und wahrscheinisch cramoisi, Karmesin ist; zuletzt purpureum πορφυροδν, das vom Rosenroten an durchs Blut: und Braunrote dis ins Blaurote άλουργές und Biolette übergeht.

Koávsov geht vom Himmelblauen bis ins Dunkels und Schwarzsblaue, Biolette und Biolettpurpurne. Eben so coeruleum, das sogar ins Dunkelgrüne und Blaugrüne γλασκόν, wie in das caesium Kahengrüne übergeht.

Darunter fallen ἀερίζον, ἀεροειδές aërium, coelinum οδρανοειδές, ὁαχίνθινον, ferrugineum, οίνωπόν, ἀμεθύστινον, thalassinum, vitreum, venetum, γλασχόν, das aus dem Blaugrünen und Kaţengrünen ins bloße Graue übergeht und noch das χαροπόν und ravum unter sich begreift.

Xλωρόν geht aus der einen Seite ins Gelbe, aus der andern ins Grüne. Sben so viride, das nicht nur ins Gelbe, sondern auch ins Blaue geht.

Darunter fallen ποώδες herbidum, πράσινον porraceum, aerugineum ἰωδες, σμαράγδινον, vitreum ἰσατώδες, venetum.

Aus der Mischung von Schwarz und Weiß gehen, nach Arisstoteles und Plato, hervor: das φαιόν, welches auch μότνον erklärt wird, also Grau.

Ferner πελλός, πελιός, πολιός, pullus, sowohl schwärzlich als

weißlich, je nachdem die Anforderung an das Weiße oder an das Schwarze gemacht wird.

Ferner τεφρόν, aschfarben, und σπόδιον, welches isabellsarben erklärt wird, wahrscheinlich gris cendré, drückt aber auch Eselsfarbe aus, welche an den Spiken der Haare in ein ποββόν, mehr oder weniger Gelbbraunes, ausläuft.

Aus verbranntem Purpur und Schwarz entsteht, nach eben biesen beiben, das öpqvevov, die Farbe des Rauchtopases; welches wie im Lateinischen das verwandte furvum oft nur in der allgemeinern Bedeutung des Schwarzen und Dunkeln gebraucht wird.

In bieses, nach unsern theoretischen Einsichten nunmehr im allgemeinen ausgestellte Schema lassen sich die übrigen allensalls noch vorzusindenden Ausdrücke leicht einordnen, wobei sich mehr und mehr ergeben wird, wie klar und richtig die Alten das Außerzihnen gewahr geworden, und wie sehr, als naturgemäß, ihr Aussprechen des Ersahrenen und ihre Behandlung des Gewußten zu schätzen sei.

# Nachtrag.

She wir uns zu jener traurigen Lüde wenden, die zwischen der Geschichte alter und neuer Zeit sich nun bald vor uns aufthut, so haben wir noch einiges nachzubringen, das uns den Ueberblick des Bisherigen erleichtert und uns zu weiterem Fortschreiten anregt.

Wir gebenken hier bes Lucius Annäus Seneca nicht sowohl, in sofern er von Farben etwas erwähnt, ba es nur sehr wenig ist und bloß beiläufig geschieht, als vielmehr wegen seines allgemeinen Berhältnisses zur Natursorschung.

Ungeachtet ber ausgebreiteten Herrschaft ber Römer über die Welt stocken doch die Naturkenntnisse eher bei ihnen, als daß sie sich verhältnismäßig erweitert hätten. Denn eigentlich interessierte sie nur der Mensch, in sosern man ihm mit Gewalt oder durch Ueberredung etwas abgewinnen kann. Wegen des sehren waren alse ihre Studien auf rednerische Zwecke berechnet. Uebrigens bernutzen sie die Naturgegenstände zu notwendigem und willkürlichem Gebrauch so gut und so wunderlich, als es gehn wollte.

Seneca war, wie er selbst bedauert, spät zur Naturbetrachtung

gelangt. Bas die Früheren in diesem Jacke gewußt, was sie darüber gedacht hatten, war ihm nicht unbekannt geblieben. Seine eigenen Meinungen und Ueberzeugungen haben etwas Tüchtiges. Eigentlich aber steht er gegen die Natur doch nur als ein ungebildeter Mensch; benn nicht sie interessiert ihn, sondern ihre Begebenheiten. Wir nennen aber Begebenheiten diesenigen zusammengesetzen auffallenden Ereignisse, die auch den rohesten Menschen erschüttern, seine Ausmerksamkeit erregen und, wenn sie vorüber sind, den Bunsch in ihm beleben, zu erfahren, woher so etwas denn doch wohlkommen möchte.

Im ganzen führt Seneca bergleichen Phänomene, auf die er in seinem Lebensgange aufmerksam geworden, nach der Ordnung der vier Elemente auf, läßt sich aber doch, nach vorkommenden Umständen, bald das, bald dorthin ableiten.

Die meteorischen Feuerkugeln, Höfe um Sonn' und Mond, Regenbogen, Wettergallen, Rebensonnen, Wetterleuchten, Sternsschuppen, Kometen beschäftigen ihn unter ber Rubrik bes Feuers. In der Luft sind Blitz und Donner die Hauptveranlassungen seiner Betrachtungen. Später wendet er sich zu den Winden, und da er das Erdbeben auch einem unterirdischen Geiste zuschreibt, findet er zu diesem den Uebergang.

Bei bem Waffer sind ihm, außer bem süßen, die Gesundbrunnen merkwürdig, nicht weniger die periodischen Quellen. Bon den Seilsträften der Wasser geht er zu ihrem Schaden über, besonders zu bem, den sie durch Ueberschwemmung anrichten. Nach den Quellen des Nils und der weisen Benutung dieses Flusses beschäftigen ihn Hagel, Schnee, Gis und Regen.

Er läßt keine Gelegenheit vorbeigehen, prächtige und, wenn man den rhetorischen Stil einmal zugeben will, wirklich köstliche Beschreibungen zu machen, wovon die Art, wie er den Ril, und was diesen Fluß betrifft, behandelt, nicht weniger seine Beschreibung der Ueberschwemmungen und Erdbeben, ein Zeugnis ablegen mag. Seine Gesinnungen und Meinungen sind tüchtig. So streitet er z. B. lebhaft gegen diesenigen, welche das Quelkwasser vom Regen ableiten, welche behaupten, daß die Kometen eine vorübergehende Erscheinung seien.

Worin er fich aber vom mahren Physiter am meiften unter:

scheibet, sind seine beständigen, oft sehr gezwungen herbeigeführten Rutzanwendungen und die Berknüpfung der höchsten Naturphänomene mit dem Bedürsnis, dem Genuß, dem Wahn und dem Uebermut der Menschen.

Zwar sieht man wohl, daß er gegen Leichtgläubigkeit und Aberglauben im Kampse steht, daß er den humanen Bunsch nicht unterdrücken kann, alles, was die Natur uns reicht, möge dem Wenschen zum Besten gedeihen; er will, man solle so viel als mögelich in Mäßigkeit genießen und zugleich den verderblichen und zerstörenden Naturwirkungen mit Ruhe und Ergebung entgegensehen; in sosen erscheint er höchst ehrwürdig und, da er einmal von der Redekunst herkommt, auch nicht außer seinem Kreise.

Unleiblich wird er aber, ja lächerlich, wenn er oft und gewöhnlich zur Unzeit gegen den Luxus und die verderbten Sitten der Römer loszieht. Man sieht diesen Stellen ganz deutlich an, daß die Redekunft aus dem Leben sich in die Schulen und Hörsäle zurückgezogen hat; denn in solchen Fällen sinden wir meist bei ihm, wo nicht leere, doch unnüte Deklamationen, die, wie man deutlich sieht, bloß daher kommen, daß der Philosoph sich über sein Zeitalter nicht erheben kann. Doch ist dieses das Schicksal sast seiner ganzen Nation.

Die Römer waren aus einem engen, fittlichen, bequemen, behaglichen, bürgerlichen Zuftand zur großen Breite der Weltherrschaft gelangt, ohne ihre Beschränktheit abzulegen; selbst das, was man an ihnen als Freiheitssinn schät, ift nur ein borniertes Wesen. Sie waren Könige geworden und wollten nach wie vor Hausväter, Gatten, Freunde bleiben; und wie wenig selbst die Besseren begriffen, was Regieren heißt, sieht man an der abgeschmacktesten That, die jemals begangen worden, an der Ermordung Säsars.

Aus eben bieser Duelle läßt sich ihr Luzus herleiten. Unsgebildete Menschen, die zu großem Bermögen gelangen, werden sich bessen auf eine lächerliche Beise bedienen; ihre Bollüste, ihre Pracht, ihre Berschwendung werden ungereimt und übertrieben sein. Daher benn auch jene Lust zum Seltsamen, Unzähligen und Ungeheuern. Ihre Theater, die sich mit den Zuschauern drehen, das zweite Bolk von Statuen, womit die Stadt überladen war, sind, wie der spätere kolossiale Napf, in welchem der große Fisch ganz gesotten werden

sollte, alle eines Ursprungs; sogar ber Uebermut und die Graussamkeit ihrer Tyrannen läuft meistens aufs Alberne hinaus.

Bloß indem man diese Betrachtungen anstellt, begreift man, wie Seneca, der ein so bebeutendes Leben geführt, dagegen zürnen kann, daß man gute Mahlzeiten liebt, sein Getränk dabei mit Schnee abkühlt, daß man sich des günstigen Windes bei Seeschlachten bebient, und was dergleichen Dinge mehr sein mögen. Solche Kapuzinerpredigten thun keine Wirkung, hindern nicht die Auslösung des Staates und können sich einer eindringenden Barbarei keinesweges entgegensehen.

Schließlich bürfen wir jedoch nicht verschweigen, wie er höchst liebenswürdig in seinem Bertrauen auf die Nachwelt erscheint. Alle jene verslochtenen Naturbegebenheiten, auf die er vorzüglich seine Ausmerksamkeit wendet, ängstigen ihn als eben so viele unergründsliche Rätsel. Aufs Einsachere zu bringen, das Einsachste durch eine Ersahrung, in einem Bersuch vor die Sinne zu stellen, die Natur durch Entwicklung zu enträtseln, war noch nicht Sitte geworden. Nun bleibt ihm, bei dem großen Drange, den er in sich sühlt, nichts übrig, als auf die Nachkommen zu hoffen, mit Vorfreude überzeugt zu sein, daß sie mehr wissen, mehr einsehen werden als er, ja ihnen sogar die Selbstgefälligkeit zu gönnen, mit der sie wahrscheinzlich auf ihre unwissenden Vorsahren herabsehen würden.

Das haben sie benn auch reblich gethan und thun es noch. Freilich sind sie viel später bazu gelangt, als unser Philosoph sich vorstellen mochte. Das Verderbnis der Römer schwebt ihm fürchterslich vor; daß aber baraus nur allzubald bas Verderben sich entwickeln, daß die vorhandene Welt völlig untergehen, die Menscheit über ein Jahrtausend verworren und hilslos irren und schwanken würde, ohne auf irgend einen Ausweg zu geraten, das war ihm wohl unmöglich zu benken, ihm, der das Reich, bessen Kaiser von ihm erzogen ward, in übermäßiger Herrlichseit vor sich blühen sah.

# 3weite Abteilung.

Zwischenzeit.

#### Lüde.

Iene früheren Geographen, welche die Karte von Afrika verfertigten, waren gewohnt, dahin, wo Berge, Flüsse, Stäbte sehlten, allenfalls einen Elesanten, Löwen oder sonst ein Ungeheuer der Wüste zu zeichnen, ohne daß sie deshalb wären getadelt worden. Man wird uns daher wohl auch nicht verargen, wenn wir in die große Lücke, wo uns die ersreuliche, lebendige, fortschreitende Wissenschaft verläßt, einige Betrachtungen einschieden, auf die wir uns künstig wieder beziehen können.

Die Kultur bes Wissens burch inneren Trieb um der Sache selbst willen, das reine Interesse am Gegenstand sind freilich immer das Borzüglichste und Nutharste; und doch sind von den frühsten Zeiten an die Einsichten der Menschen in natürliche Dinge durch jenes weniger gefördert worden als durch ein nahe liegendes Bedürfnis, durch einen Zusall, den die Ausmerksamkeit nutze, und durch mancherlei Art von Ausdildung zu entschedenen Zwecken.

Es gibt bebeutende Zeiten, von benen wir wenig wissen, Zuftände, deren Wichtigkeit uns nur durch ihre Folgen deutlich wird. Diejenige Zeit, welche der Same unter der Erde zubringt, gehört vorzüglich mit zum Pflanzenleben.

Es gibt auffallende Zeiten, von denen uns weniges, aber höchst Merkwürdiges bekannt ist. hier treten außerordentliche Individuen hervor, es ereignen sich seltsame Begebenheiten. Solche Epochen geben einen entschiedenen Sindruck, sie erregen große Bilder, die uns durch ihr Sinkaches anziehen.

Die historischen Zeiten erscheinen uns im vollen Tag. Man sieht vor lauter Licht keinen Schatten, vor lauter Hellung keinen Körper, den Wald nicht vor Bäumen, die Menschheit nicht vor Menschen; aber es sieht aus, als wenn jedermann und allem Recht geschähe, und so ist jedermann zusrieden.

Die Egiftenz irgend eines Wefens erscheint uns ja nur, in

sosern wir uns besselben bewußt werben. Daher sind wir ungerecht gegen die stillen, dunklen Zeiten, in denen der Mensch, undekannt mit sich selbst, aus innerm starken Antried thätig war, trefslich vor sich hin wirkte und kein anderes Dokument seines Daseins zurückließ als eben die Wirkung, welche höher zu schätzen wäre als alle Rachrichten.

Höchst reizend ist für den Geschichtsforscher der Kunkt, wo Geschichte und Sage zusammengrenzen. Es ist meistens der schönste der ganzen Ueberlieferung. Wenn wir uns aus dem bekannten Gewordenen das unbekannte Werden aufzubauen genötigt finden, so erregt es eben die angenehme Empfindung, als wenn wir eine uns bisher unbekannte gebildete Person kennen Iernen und die Geschichte ihrer Bildung lieber berausahnen als heraussorschen.

Nur mußte man nicht so griesgrämig, wie es würdige historiker neuerer Zeit gethan haben, auf Dichter und Chronikenschreiber berabseben.

Betrachtet man die einzelne frühere Ausdildung der Zeiten, Gegenden, Ortschaften, so kommen uns aus der dunklen Bergangenheit überall tüchtige und vortreffliche Menschen, tapsere, schöne, gute, in herrlicher Gestalt entgegen. Der Lobgesang der Menscheit, dem die Gottheit so gerne zuhören mag, ist niemals verstummt, und wir selbst fühlen ein göttliches Glück, wenn wir die durch alle Zeiten und Gegenden verteilten harmonischen Ausströmungen, bald in einzelnen Stimmen, in einzelnen Chören, bald fugenweise, bald in einem herrlichen Bollgesang vernehmen.

Freilich müßte man mit reinem frischen Ohre hinlauschen und jedem Borurteil selbstfüchtiger Parteilichkeit, mehr vielleicht, als dem Menschen möglich ift, entsagen.

Es gibt zwei Momente der Weltgeschichte, die balb auf einander folgen, bald gleichzeitig, teils einzeln und abgesondert, teils höchst perschränkt, sich an Individuen und Völkern zeigen.

Der erste ift berjenige, in welchem sich die einzelnen neben einander frei ausbilden; dies ift die Epoche des Werdens, des Friedens, des Nährens, der Künste, der Wissenschaften, der Gemützlichkeit, der Bernunft. Hier wirkt alles nach innen und strebt in

ben besten Zeiten zu einem glücklichen, häuslichen Auferbauen; boch löst sich bieser Zustand zulest in Barteisucht und Anarchie auf.

Die zweite Spoche ist die des Benutzens, des Kriegens, des Berzehrens, der Technik, des Wissens, des Verstandes. Die Wirskungen sind nach außen gerichtet; im schönsten und höchsten Sinne gewährt dieser Zeitpunkt Dauer und Genuß unter gewissen Bedingungen. Leicht artet jedoch ein solcher Zustand in Selbstsucht und Tyrannei aus, wo man sich aber keinesweges den Tyrannen als eine einzelne Person zu denken nötig hat; es gibt eine Tyrannei ganzer Massen, die höchst gewaltsam und unwiderstehlich ist.

Man mag sich die Bilbung und Wirkung der Menschen, unter welchen Bedingungen man will, denken, so schwanken beide durch Zeiten und Länder, durch Einzelnheiten und Massen, die proportionierlich auf einander wirken; und hier liegt das Inkalkulable, das Inkommensurable der Weltgeschichte. Geseh und Zusall greisen in einander; der betrachtende Mensch aber kommt oft in den Fall, beide mit einander zu verwechseln, wie sich besonders an parteiischen Historikern bemerken läßt, die zwar meistens undewußt, aber doch künstlich genug, sich eben dieser Unssicherheit zu ihrem Vorteil bedienen.

Der schwache Faben, der sich aus dem manchmal so breiten Gewebe des Wissens und der Wissenschaften durch alle Zeiten, selbst die dunkelsten und verworrensten, ununterbrochen fortzieht, wird durch Individuen durchgesührt. Diese werden in einem Jahrhundert wie in dem andern von der besten Art geboren und verhalten sich immer auf dieselbe Weise gegen jedes Jahrhundert, in welchem sie vorkommen. Sie stehen nämlich mit der Menge im Gegensat, ja im Widerstreit. Ausgebildete Zeiten haben hierin nichts voraus vor den barbarischen; denn Tugenden sind zu jeder Zeit selten, Mängel gemein. Und stellt sich denn nicht sogar im Individuum eine Menge von Fehlern der einzelnen Tüchtigkeit entgegen?

Gemisse Tugenden gehören der Zeit an, und so auch gemisse Mängel, die einen Bezug auf sie haben.

Die neuere Zeit schätt sich selbst zu hoch, wegen ber großen Masse Stoffes, ben sie umfaßt. Der Hauptvorzug bes Menschen beruht aber nur barauf, in wiesern er ben Stoff zu behandeln und zu beherrschen weiß.

Es gibt zweierlei Erfahrungsarten: die Erfahrung des Abwesensten und die des Gegenwärtigen. Die Ersahrung des Abwesenden, wozu das Vergangene gehört, machen wir auf fremde Autorität, die des Gegenwärtigen sollten wir auf eigene Autorität machen. Beides gehörig zu thun, ist die Natur des Individuums durchaus unzulänglich.

Die in einander greifenden Menschen: und Zeitalter nötigen uns, eine mehr oder weniger untersuchte Ueberlieferung gelten zu lassen, um so mehr, als auf der Möglichkeit dieser Ueberlieferung die Borzüge des menschlichen Geschlechts beruhen.

Ueberlieferung fremder Erfahrung, fremden Urteils find bei so großen Bedürfnissen der eingeschränkten Menscheit höchst willstommen, besonders wenn von hohen Dingen, von allgemeinen Anstalten die Rede ist.

Sin ausgesprochenes Wort tritt in den Kreis der übrigen, notwendig wirkenden Raturkräfte mit ein. Es wirkt um so lebhafter, als in dem engen Raume, in welchem die Menschheit sich ergeht, die nämlichen Bedürfnisse, die nämlichen Forderungen immer wiederkehren.

Und doch ist jede Wortüberlieferung so bedenklich. Man soll sich, heißt es, nicht an das Wort, sondern an den Geist halten. Gewöhnlich aber vernichtet der Geist das Wort oder verwandelt es doch dergestalt, daß ihm von seiner frühern Art und Bedeutung wenig übrig bleibt.

Wir stehen mit ber Ueberlieferung beständig im Kampse, und jene Forderung, daß wir die Erfahrung des Gegenwärtigen auf eigene Autorität machen sollten, ruft uns gleichsalls zu einem bedenklichen Streit auf. Und doch fühlt ein Mensch, dem eine

originelle Wirksamkeit zu teil geworden, ben Beruf, diesen doppelten Kampf persönlich zu bestehen, der durch den Fortschritt der Wissenschaften nicht erleichtert, sondern erschwert wird. Denn es ist am Ende doch nur immer das Individuum, das einer breiteren Natur und breiteren Ueberlieferung Brust und Stirn bieten soll.

Der Konslift des Individuums mit der unmittelbaren Ersahrung und der mittelbaren Ueberlieferung ist eigentlich die Geschichte der Wissenschaften; denn was in und von ganzen Massen geschieht, bezieht sich doch nur zuletzt auf ein tüchtigeres Individuum, das alles sammeln, sondern, redigieren und vereinigen soll; wobei es wirklich ganz einerlei ist, ob die Zeitgenossen ein solch Bemühen begünstigen oder ihm widerstreben. Denn was heißt begünstigen, als das Vorhandene vermehren und allgemein machen? Dadurch wird wohl genutzt, aber die Hauptsache nicht geförbert.

Sowohl in Absicht auf Ueberlieferung als eigene Erfahrung muß nach Ratur der Individuen, Nationen und Zeiten ein sonderbares Entgegenstreben, Schwanken und Vermischen entstehen.

Gehalt ohne Methobe führt zur Schwärmerei; Methobe ohne Gehalt zum leeren Klügeln; Stoff ohne Form zum beschwerlichen Wissen; Form ohne Stoff zu einem hohlen Wähnen.

Leiber besteht ber ganze hintergrund der Geschichte der Wissenschaften bis auf den heutigen Tag aus lauter solchen bewegslichen, in einander sließenden und sich doch nicht vereinigenden Gespenstern, die den Blick dergestalt verwirren, daß man die hervortretenden, wahrhaft würdigen Gestalten kaum recht scharf ins Auge fassen kann.

#### Heberliefertes.

Run können wir nicht einen Schritt weiter gehen, ohne jenes Ehrwürdige, wodurch das Entfernte verbunden, das Zerriffene erganzt wird, ich meine das Ueberlieferte, näher zu bezeichnen.

Weniges gelangt aus ber Borzeit herüber als vollständiges

Denkmal, vieles in Trümmern; manches als Technik, als praktischer Handgriff; einiges, weil es bem Menschen nahe verwandt ist, wie Mathematik; anderes, weil es immer wieder gesorbert und angeregt wird, wie himmel: und Erdkunde; einiges, weil man bessen besbürftig bleibt, wie die Heilkunst; anderes zulest, weil es der Mensch, ohne zu wollen, immer wieder selbst hervorbringt, wie Musik und bie übrigen Künste.

Doch von alle diesem ist im wissenschaftlichen Falle nicht sowohl die Rebe als von schriftlicher Ueberlieserung. Auch hier übergehen wir vieles. Soll jedoch für uns ein Faben aus der alten Belt in die neue herüberreichen, so müssen wir dreier Hauptmassen gedenken, welche die größte, entschiedenste, ja oft eine ausschließende Birkung hervorgebracht haben: der Bibel, der Berke Platos und Aristoteles'.

Jene große Berehrung, welche ber Bibel von vielen Bölfern und Geschlechtern ber Erbe gewidmet worden, verdankt sie ihrem innern Wert. Sie ist nicht etwa nur ein Bolksbuch, sondern das Buch der Bölker, weil sie Schicksalle eines Bolks zum Symbol aller übrigen ausstellt, die Geschichte desselben an die Entstehung der Welt anknüpft und durch eine Stusenreihe irdischer und geistiger Entwickelungen, notwendiger und zufälliger Ereignisse dis in die entserntesten Regionen der äußersten Ewigkeiten hinausführt.

Wer das menschliche Herz, den Bildungsgang der einzelnen kennt, wird nicht in Abrede sein, daß man einen trefslichen Menschen tüchtig herausbilden könnte, ohne dabei ein anderes Buch zu brauchen, als etwa Tschudis schweizerische oder Aventins bayerische Chronik. Wie viel mehr muß also die Bibel zu diesem Zwecke genügen, da sie das Musterbuch zu jenen erstgenannten gewesen, da das Bolk, als dessen Chronik sie sich darstellt, auf die Weltbegebenheiten so großen Einsluß ausgeübt hat und noch ausübt.

Es ift uns nicht erlaubt, hier ins Sinzelne zu gehen; doch liegt einem jeden vor Augen, wie in beiden Abteilungen dieses wichtigen Werkes der geschichtliche Vortrag mit dem Lehrvortrage dergestalt innig verknüpft ist, daß einer dem andern auf: und nachhilft, wie vielleicht in keinem andern Buche. Und was den Inhalt betrifft, so wäre nur wenig hinzuzusügen, um ihn bis auf den heutigen Tag durchaus vollständig zu machen. Wenn man

bem Alten Testamente einen Auszug aus Sofephus beifügte, um bie iübische Geschichte bis gur Rerftörung Jerusalems fortzuführen; wenn man nach der Apostelgeschichte eine gedrängte Darstellung ber Ausbreitung bes Chriftentums und ber Rerftreuung bes Rubentums burch die Welt bis auf die letten treuen Missionsbemühungen apostelähnlicher Manner, bis auf ben neuften Schacher: und Bucher: betrieb ber Nachkommen Abrahams einschaltete: wenn man por ber Offenbarung Johannis die reine driftliche Lehre, im Sinn bes Reuen Testamentes zusammengefaßt, aufstellte, um die verworrene Lehrart ber Episteln zu entwirren und aufzuhellen: fo verdiente biefes Werk gleich gegenwärtig wieder in seinen alten Rang ein= zutreten, nicht nur als allgemeines Buch, sondern auch als allgemeine Bibliothek ber Bolker ju gelten, und es wurde gewiß, je bober die Sahrhunderte an Bildung steigen, immer mehr zum Teil als Kundament, zum Teil als Werkzeug der Erziehung, freilich nicht von naseweisen, sondern von mahrhaft weisen Menschen aenutt merben fönnen.

Die Bibel an sich selbst, und dies bedenken wir nicht genug, hat in der ältern Zeit fast gar keine Wirkung gehabt. Die Bücher des Alten Testaments fanden sich kaum gesammelt, so war die Nation, aus der sie entsprungen, völlig zerstreut; nur der Buchsstade war es, um den die Zerstreuten sich sammelten und noch sammeln. Kaum hatte man die Bücher des Neuen Testaments vereinigt, als die Christenheit sich in unendliche Meinungen spaltete. Und so sinden wir, daß sich die Menschen nicht sowohl mit dem Werke als an dem Werke beschäftigten und sich über die verschiedenen Auslegungsarten entzweiten, die man auf den Text anwenden, die man dem Text unterschieden, mit denen man ihn zudecken konnte.

hier werben wir nun veranlaßt, jener beiden trefslichen Männer zu gebenken, die wir oben genannt. Es wäre Verwegenheit, ihr Berdienft an dieser Stelle würdigen, ja nur schilbern zu wollen; also nicht mehr denn das Notwendigste zu unsern Zwecken.

Plato verhält sich zu ber Welt wie ein seliger Geist, bem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. Es ist ihm nicht sowohl barum zu thun, sie kennen zu lernen, weil er sie schon voraussetzt, als ihr baszenige, was er mitbringt und was ihr so not thut, freunblich mitzuteilen. Er bringt in die Tiesen, mehr um sie mit Goethe, Werte. XXXV.

seinem Besen auszusüllen, als um sie zu erforschen. Er bewegt sich nach der Höhe, mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder teilbast zu werden. Alles, was er äußert, bezieht sich auf ein ewig Ganzes, Gutes, Wahres, Schönes, dessen Forderung er in jedem Busen auszuregen strebt. Was er sich im einzelnen von irdischem Wissen zucignet, schmiszt, ja man kann sagen, verdampst in seiner Methode, in seinem Vortrag.

Aristoteles hingegen steht zu der Welt wie ein Mann, ein baumeisterlicher. Er ist nun einmal hier und soll hier wirken und schaffen. Er erkundigt sich nach dem Boden, aber nicht weiter, als dis er Grund sindet. Bon da bis zum Mittelpunkt der Erde ist ihm das übrige gleichgültig. Er umzieht einen ungeheuren Grundkreis für sein Gebäude, schafft Materialien von allen Seiten her, ordnet sie, schichtet sie auf und steigt so in regelmäßiger Form pyramidenartig in die Höhe, wenn Plato, einem Obelisken, ja einer spiken Flamme gleich, den Himmel sucht.

Wenn ein Paar solcher Männer, die sich gewissermaßen in die Wenscheit teilten, als getrennte Repräsentanten herrlicher, nicht leicht zu vereinender Eigenschaften auftraten; wenn sie das Glück hatten, sich vollkommen auszubilden, das an ihnen Ausgebildete vollkommen auszusprechen, und nicht etwa in kurzen, lakonischen Säßen, gleich Orakelsprüchen, sondern in ausstührlichen, ausgeführten, mannigsaltigen Werken; wenn diese Werke zum Besten der Wenscheit übrig blieben und immersort mehr oder weniger studiert und betrachtet wurden: so solgt natürlich, daß die Welt, in sosern sie als empsindend und denkend anzuschen ist, genötigt war, sich einem oder dem andern hinzugeben, einen oder den andern als Meister, Lehrer, Kührer anzuerkennen.

Diese Notwendigkeit zeigte sich am deutlichsten bei Auslegung der heiligen Schrift. Diese, bei der Selbständigkeit, wunderbaren Originalität, Bielseitigkeit, Totalität, ja Unermeßlichkeit ihres Inhalts, brachte keinen Maßstab mit, wonach sie gemessen werden konnte; er mußte von außen gesucht und an sie angelegt werden, und das ganze Chor derer, die sich beshalb versammelten, Juden und Christen, heiden und Heilige, Kirchenväter und Keher, Konzisien und Päpste, Resormatoren und Widersacher, sämilich, indem sie auslegen und erklären, verknüpsen oder supplieren, zurechtlegen

ober anwenden wollten, thaten es auf Platonische oder Aristotelische Beise, bewußt oder undewußt, wie uns, um nur der jüdischen Schule zu erwähnen, schon die talmudistische und kabbalistische Beshandlung der Bibel überzeugt.

Wie bei Erklärung und Benutung ber heiligen Schriften, so auch bei Erklärung, Erweiterung und Benutung des wissenschaftslich Ueberlieserten teilte sich das Chor der Wiß: und Kenntnissbegierigen in zwei Parteien. Betrachten wir die afrikanischen, bessonders ägyptischen, neuern Weisen und Gelehrten, wie sehr neigt sich dort alles nach der Platonischen Vorstellungsart! Bemerken wir die Asiaten, so sinden wir mehr Reigung zur Aristotelisschen Behandlungsweise, wie es später bei den Arabern besonders auffällt.

Ja, wie die Bölker, so teilen sich auch Jahrhunderte in die Bersehrung des Plato und Aristoteles, bald friedlich, bald in heftigem Widerstreit; und es ist als ein großer Borzug des unsrigen anzussehen, daß die Hochschaft in Gleichgewichte hält, wie schon Raphael in der sogenannten Schule von Athen beide Männer gedacht und gegen einander über gestellt hat.

Wir fühlen und wissen recht gut, was sich gegen die von uns aphoristisch entworsene Stizze einwenden läßt, besonders wenn man von dem, was ihr mangelt, und von dem, was an ihr näher zu bestimmen wäre, reden wollte. Allein es war die Aufgade, in mögslichster Kürze hinzuzeichnen, was von Hauptwirkungen über die durch Barbaren geriffene Lücke in die mittlere und neuere Zeit vor allem andern bedeutend herüberreicht, was in die Aissenschaften überhaupt, in die Naturwissenschaften besonders und in die Farbenslehre, die uns vorzüglich beschäftigt, einen dauernden Einfluß ausübte.

Denn andre föstliche Maffen bes unschätzbar Ueberlieferten, wie z. G. die Maffe ber griechischen Dichter, hat erst spät, ja sehr spät, wieder lebendig auf Bildung gewirkt, sowie die Denkweisen anderer philosophischen Schulen, der Epikureer, der Skeptiker, auch erst spät für uns einige Bedeutung gewinnen.

Wenn wir nun oben schon ausgesprochen und behauptet, daß bie Griechen mit allem bekannt gewesen, was wir als Hauptgrund der Farbenlehre anerkennen, was wir als die Hauptmomente dersselben verehren, so bleibt uns nun die Pflicht, dem Naturs und Ges

schichtisfreunde vor Augen zu legen, wie in der neuern Zeit die Platonischen und Aristotelischen Ueberzeugungen wieder emporzehoben, wie sie verdrängt oder genutzt, wie sie vervollständigt oder verstümmelt werden mochten, und wie, durch ein seltsames Schwanken älterer und neuerer Meinungsweisen, die Sache von einer Seite zur andern geschoben und zuletzt am Ansang des vorigen Jahrhunderts völlig verschoben worden.

#### Autorität.

Indem wir nun von Ueberlieferung sprechen, sind wir unmittelbar aufgesorbert, zugleich von Autorität zu reden. Denn, genau betrachtet, so ist jede Autorität eine Art Ueberlieserung. Wir lassen de Existenz, die Würde, die Gewalt von irgend einem Dinge gelten, ohne daß wir seinen Ursprung, sein Herkommen, seinen Wert beutlich einsehen und erkennen. So schätzen und ehren wir z. B. die eblen Metalle beim Gebrauch des gemeinen Lebens; doch ihre großen physischen und chemischen Verdienste sind uns dabei selten gegenwärtig. So hat die Vernunft und das ihr verwandte Gewissen eine ungeheure Autorität, weil sie unergründlich sind; ingleichen das, was wir mit dem Namen Genie bezeichnen. Dagegen kann man dem Verstand gar keine Autorität zuschreiben; denn er bringt nur immer seinesgleichen hervor, so wie denn ofsens dar aller Verstandesunterricht zur Anarchie sührt.

Gegen die Autorität verhält sich der Mensch, so wie gegen vieles andere, beständig schwankend. Er fühlt in seiner Dürstigskeit, daß er, ohne sich auf etwas Drittes zu stügen, mit seinen Kräften nicht auslangt. Dann aber, wenn das Gefühl seiner Macht und Herrlichkeit in ihm aufgeht, stößt er das hilfreiche von sich und glaubt für sich selbst und andere hinzureichen.

Das Kind bequemt sich meist mit Ergebung unter die Autorität der Eltern; der Knade sträubt sich dagegen, der Jüngling entslieht ihr, und der Mann läßt sie wieder gelten, weil er sich deren mehr oder weniger selbst verschafst, weil die Ersahrung ihn gelehrt hat, daß er ohne Mitwirkung anderer doch nur wenig ausrichte.

Sben so schwankt die Menscheit im ganzen. Bald sehen wir um einen vorzüglichen Mann sich Freunde, Schüler, Anhänger, Begleiter, Mitlebende, Mitwohnende, Mitstreitende versammeln. Bald fällt eine solche Gesellschaft, ein solches Reich wieder in vielerlei Einzelnheiten aus einander. Bald werden Monumente älterer Zeiten, Dokumente früherer Gesinnungen göttlich verehrt, buchstäblich aufgenommen; jedermann gibt seine Sinne, seinen Verstand darunter gesangen; alle Kräfte werden aufgewendet, das Schähdare solcher Uederreste darzuthun, sie bekannt zu machen, zu kommentieren, zu erläutern, zu erkären, zu verbreiten und fortzupflanzen. Bald tritt dagegen, wie jene bilderstürmende, so hier eine schriftsürmende Mut ein; es thäte not, man vertilgte dis auf die letzte Spur das, was bisher so großen Wertes geachtet wurde. Kein ehmals ausgessprochenes Wort soll gelten, alles, was weise war, soll als närrisch erkannt werden, was heilsam war, als schädlich, was sich lange Zeit als sörderlich zeigte, nunmehr als eigentliches hindernis.

Die Spochen der Naturwissenschaften im allgemeinen und der Farbenlehre insbesondere werden uns ein solches Schwanken auf mehr als eine Weise bemerklich machen. Wir werden sehen, wie dem menschlichen Geist das aufgehäuste Vergangene höchst lästig wird zu einer Zeit, wo das Neue, das Gegenwärtige gleichsalls gewaltsam einzudringen anfängt; wie er die alten Neichtümer aus Verlegenheit, Instinkt, ja aus Maxime wegwirft; wie er wähnt, man könne das Neuzuersahrende durch bloße Ersahrung in seine Gewalt bekommen: wie man aber bald wieder genötigt wird, Naisonnement und Wethode, Hypothese und Theorie zu hilfe zu rusen, wie man dadurch abermals in Verwirrung, Kontrovers, Meinungenwechsel und früher oder später aus der eingebildeten Freiheit wieder unter den ehernen Zepter einer ausgebrungenen Autorität fällt.

Alles, was wir an Materialien zur Geschichte, was wir Geschichtliches, einzeln ausgearbeitet, zugleich überliefern, wird nur der Kommentar zu dem Borgesagten sein. Die Naturwissenschaften haben sich bewundernswürdig erweitert, aber keinesweges in einem stetigen Gange, auch nicht einmal stusenweise, sondern durch Aufzund Absteigen, durch Borz und Nüdwärtswandeln, in grader Linie oder in der Spirale; wobei sich denn von selbst versteht, daß man in jeder Epoche über seine Borgänger weit erhaben zu sein glaubte. Doch wir dürsen künstigen Betrachtungen nicht vorgreisen. Da wir die Teilnehmenden durch einen labyrinthischen Garten zu führen

haben, so muffen wir ihnen und uns bas Bergnügen mancher überraschenden Aussicht vorbehalten.

Wenn nun derjenige, wo nicht für den Borzüglichsten, doch für den Begabtesten und Glücklichsten zu halten wäre, der Ausbauer, Lust, Selbstwerleugnung genug hätte, sich mit dem Ueberzlieferten völlig bekannt zu machen, und dabei noch Kraft und Mut genug behielte, sein originelles Wesen selbständig auszubilden und das vielsach Aufgenommene nach seiner Weise zu bearbeiten und zu beleben: wie erfreulich muß es nicht sein, wenn dergleichen Männer in der Geschichte der Wissenschaften uns, wiewohl selten genug, wirklich begegnen! Ein solcher ist berjenige, zu dem wir uns nun wenden, der uns vor vielen andern tresslichen Männern aus einer zwar regsamen, aber doch immer noch trüben Zeit lebshaft und freudig entgegentritt.

# Roger Bacon,

bon 1216-1294.

Die in Britannien durch Römerherrschaft gewirfte Kultur, die jenige, welche früh genug durch das Christentum daselbst eingeseitet worden, verlor sich nur gar zu bald, vernichtet durch den Zudrang wilder Inselnachdarn und seeräuberischer Scharen. Bei zurücksehrenzber, obgleich oft gestörter Ruhe fand sich auch die Religion wieder ein und wirkte auf eine vorzügliche Weise zum Guten. Tressliche Männer bildeten sich aus zu Aposteln ihres eigenen Baterlandes, ja des Auslandes. Klöster wurden gestistet, Schulen eingerichtet, und jede Art besserer Bildung schien sich in diese abgesonderten Länder zu slüchten, sich daselbst zu bewahren und zu steigern.

Roger Bacon war in einer Spoche geboren, welche wir die des Werdens, der freien Ausbildung der Einzelnen neben einander genannt haben, für einen Geist wie der seine in der glücklichsten. Sein eigentliches Geburtsjahr ist ungewiß, aber die Magna charta war bereits unterzeichnet (1215), als er zur Welt kam, jener große Freiheitsdrief, der durch die Zusäte nachfolgender Zeiten das wahre Fundament neuer englischer Nationalfreiheit geworden. So sehr auch der Klerus und die Baronen für ihren Vorteil dabei mochten

gesorgt haben, so gewann boch ber Bürgerstand daburch außersordentlich, daß freier Handel gestattet, besonders der Berkehr mit Auswärtigen völlig ungehindert sein sollte, daß die Gerichtsversfassung verbessert ward, daß der Gerichtshof nicht mehr dem Könige solgen, sondern stets an einem Orte Sit haben, daß kein freier Mann sollte gesangen gehalten, verdannt oder auf irgend eine Weise an Freiheit und Leben angegrifsen werden, es sei denn, Seinesgleichen hätten über ihn gesprochen, oder es geschähe nach dem Rechte des Landes.

Was auch noch in der Verfassung zu wünschen übrig blieb, was in der Ausführung mangeln, was durch politische Stürme erschüttert werden mochte, die Nation war im Vorschreiten, und Roger brachte sein höheres Alter unter der Regierung Königs Sduard I. zu, wo die Wissenschaften aller Art einen beträchtlichen Fortgang nahmen und großen Sinsluß auf eine vollkommnere Justiz- und Polizeiversassung hatten. Der dritte Stand wurde mehr und mehr begünstigt, und einige Jahre nach Rogers Tode (1297) erhielt die Magna charta einen Zusas zu Gunsten der Volkstlasse.

Obgleich Roger nur ein Mönch war und sich in dem Bezirk seines Klosters halten mochte, so dringt doch der Hauch solcher Umzgebungen durch alle Mauern, und gewiß verdankt er gedachten, nationellen Anlagen, daß sein Geist sich über die trüben Borurteile der Zeit erheben und der Zukunft voreilen konnte. Er war von der Ratur mit einem geregelten Charakter begabt, mit einem solchen, der für sich und andre Sicherheit will, sucht und klarcheit. Er schäften zeugen von großer Ruhe, Besonnenheit und Klarcheit. Er schäft die Autorität, verkennt aber nicht das Verworrene und Schwankende der Ueberlieserung. Er ist überzeugt von der Möglichkeit einer Einsicht in Sinnliches und Uebersinnliches, Weltzliches und Göttliches.

Zuvörberft weiß er das Zeugnis der Sinne gehörig anzuerkennen, doch bleibt ihm nicht unbewußt, daß die Natur dem bloß sinnlichen Menschen vieles verberge. Er wünscht daher, tieser einz zudringen, und wird gewahr, daß er die Kräfte und Mittel hiezu in seinem eigenen Geiste suchen muß. Hier begegnet seinem kindlichen Sinne die Mathematik als ein einsaches, eingebornes, aus ihm selbst hervorspringendes Werkzeug, welches er um so mehr ergreift, als man schon so lange alles Eigene vernachläffigt, die Ueberlieferung auf eine seltsame Weise über einander gehäuft und sie dadurch gewissermaßen in sich selbst zerkört hatte.

Er gebraucht nunmehr sein Organ, um die Borgänger zu beurteilen, die Natur zu betasten, und zufrieden mit der Weise, nach der ihm manches gelingt, erklärt er die Mathematik zu dem Hauptschlüssel aller wissenschaftlichen Berborgenheiten.

Je nachbem nun die Gegenstände sind, mit welchen er sich beschästigt, danach ist auch das Gelingen. In den einsachsten physsischen Fällen löst die Formel das Problem; in komplizierteren ist
sie wohl behilflich, deutet auf den Weg, bringt uns näher; aber
sie bringt nicht mehr auf den Grund. In den höheren Fällen,
und nun gar im Organischen und Moralischen, bleibt sie ein bloßes
Sumbol.

Ob nun gleich der Stoff, den er behandelt, sehr gehaltvoll ist, auch nichts fehlt, was den sinnenden Menschen interessieren kann, ob er sich schon mit großer Ehrsurcht den erhabenen Gegenständen des Universums nähert, so muß er doch den einzelnen Teilen des Wißbaren und Aussührbaren, einzelnen Wissenschaften und Künsten Unrecht thun, um seine These durchzusezen. Was in ihnen eigenztümlich, sundamental und elementar gewiß ist, erkennt er nicht an; er beachtet bloß die Seite, die sie gegen die Mathematik bieten. So löst er die Grammatik in Rhythmik, die Logik in Aussik auf und erzstärt die Mathematik, wegen Sicherheit ihrer Demonstrationen, für die bessere Logik.

Indem er nun zwar parteilsch, aber keinesweges Pedant ist, so sühlt er sehr bald, wo seine Grundmaximen (canones), mit denen er alles ausrichten will, nicht hinreichen, und es scheint ihm selbst nicht recht ernst zu sein, wenn er seinen mathematisch-physischen Wahstad geistigen und göttlichen Dingen anpassen und durch ein witziges Bilderspiel das, was nicht in einander greist, zusammenshängen will.

Bei allebem läßt ihn sein großes Sicherheitsbedurfnis durchaus feste und entschiedene Schritte thun. Was die Alten erfahren und gedacht, was er selbst gesunden und ersonnen, das alles bringter nicht gerade streng methodisch, aber doch in einem sehr faßlichen, naiven Bortrag uns por Seel' und Gemüt. Alles hängt ausgammen. alles hat die schönste Folge, und indem das Bekannte klar vor ihm liegt, so ist ihm auch das Unbekannte selbst nicht fremd; daher er denn voraussieht, was noch künftig zu leisten ist, und was crst einige Jahrhunderte nachher, durch fortschreitende Beobachtung der Ratur und durch eine immer verseinerte Technik, wirklich geleistet worden.

Wir lassen ihn seine allgemeinen Grundsätze selbst vortragen, sowohl weil es interessant ift, sie an und für sich kennen zu lernen, als auch, weil wir baburch Gelegenheit sinden, unsere Neberzeuzgungen in seinem Sinne auszusprechen.

"Es gibt mancherlei, das wir geradehin und leicht erkennen; anderes aber, das für uns verborgen ist, welches jedoch von der Ratur wohl gekannt wird. Dergleichen sind alle höhere Wesen, Gott und die Engel, als welche zu erkennen die gemeinen Sinne nicht hinreichen. Aber es sindet sich, daß wir auch einen Sinn haben, durch den wir das gleichsalls erkennen, was der Ratur bestannt ist, und dieser ist der mathematische; denn durch diesen erskennen wir auch die höheren Wesen, als den hinmel und die Sterne, und gelangen auf diesem Wege zur Erkenntnis der übrigen erhabenen Naturen, und zwar auch auf eine einsache und leichte Weise."

"Alle natürlichen Dinge werden zum Dasein gebracht durch ein Wirksames und durch eine Materie, auf welche jenes seine Thättigkeit ausübt; denn diese beiden treffen zu allererst zusammen. Denn das Handelnde, durch seine Tugend, bewegt und verwandelt die Waterie, daß sie eine Sache werde; aber die Wahrheit des Wirksamen und der Materie können wir nicht einsehen ohne große Gewalt der Wathematik, ja nicht einmal die hervorgebrachten Wirkungen. Diese drei sind also zu beachten: das Wirkende, die Masterie und das Gewirkte.

"Alles Wirksame handelt durch seine Tugend, die es in der untergelegten Materie zur Wirklichkeit bringt. Sine solche (abgeleitete) Tugend wird ein Gleichnis, ein Vild, ein Artiges genannt und sonst noch auf mancherlei Weise bezeichnet. Dieses aber wird sowohl durch die Wesenheit als durch das Zufällige, durch das Geistige wie burch bas Körperliche bervorgebracht, burch bie Wefenbeit aber mehr als burch bas Rufallige, burch bas Geiftige mehr als burch bas Körperliche: und biefes Gleichartige macht alle Wirfungen biefer Welt: benn es wirft auf ben Ginn, auf ben Beift und auf die gange Materie ber Welt burch Erzeugung ber Dinge. Und so bringt ein natürlich Wirksames immer ein und basselbe hervor, es mag mirten, worauf es will, weil es hier nicht etwa überlegen und mahlen fann, sondern mas ihm vorkommt, macht es zu seinesgleichen. Wirkt es auf Sinne und Berftanbesfrafte, fo entsteht bas Bilb, bas Gleichartige, wie ein jeder weiß; aber auch in ber Materie wird bieses Gleichnis gewirkt. Und biejenigen wirksamen Befen, welche Bernunft und Berftand haben, wenn sie aleich vieles aus Ueberleaung und Wahl bes Willens thun, fo ift boch biese Wirkung, die Erzeugung bes Gleichnisses, ihnen so aut natürlich als andern Wesen, und so vervielfältigt die Wesenheit ber Seele ihre Tugend im Körper und aukerhalb bes Körpers, und ein jeder Körper schafft auch außer sich seine Tugenden, und die Engel bewegen die Welt burch bergleichen Tugenden.

"Aber Gott schafft die Tugenden aus Richts, die er alsdann in den Dingen vervielfältigt. Die erschaffenen wirksamen Wesen verwögen dies nicht, sondern leisten das Ihre auf andere Weise, wobei wir uns gegenwärtig nicht aufhalten können. Rur wiedersholen wir, daß die Tugenden wirksamer Wesen in dieser Welt alles hervordringen. Dabei ist aber zweierlei zu bemerken: erstlich die Bervielfältigung des Gleichnisses und der Tugend, von dem Ursprung ihrer Zeugung her; zweitens das mannigsaltige Wirken in dieser Welt, wodurch Fortzeugung und Verderbnis entsteht. Das zweite läßt sich nicht ohne das erste begreisen; deshalb wir uns zuerst an die Bervielfältigung wenden."

Wie er nun zu Werke geht, die Bervielfältigung der ursprünglichen Tugenden nach Linien, Winkeln, Figuren und sofort auf mathematische Weise zu bewirken, ist höchst bedeutend und erfreulich. Besonders gelingt es ihm, die fortschreitende Wirkung physischer und mechanischer Kräfte, die wachsende Mitteilung erster Anstöße, vorzüglich auch die Rückwirkungen, auf eine folgerechte und heitere Weise abzuleiten. So einfach seine Maximen sind, so fruchtbar zeigen sie sich in ber Anwendung, und man begreift mohl, wie ein reines freies Gemüt sehr zufrieden sein konnte, auf solche Weise sich von himmlischen und irdischen Dingen Rechenschaft zu geben.

Bon Farben spricht er nur gelegentlich. Auch er sett sie voraus und erwähnt ihrer mehr beispielsweise und zu Erläuterung anderer Erscheinungen, als daß er sie selbst zu ergründen suchte. Wir könnten es also hier bei dem Gesagten bewenden lassen. Damit aber doch etwas geschehe, so versehen wir uns im Geist an seine Stelle, nehmen an, das Büchlein von Theophrast sei ihm bekannt gewesen, was die Griechen eingesehen, sei auch ihm zur Ueberzugung geworden, ihm wäre nicht entgangen, worauf es eigentlich bei der Sache ankomme, und so hätte er nachstehende kurze Farbenlehre, seinen Maximen gemäß, versassen können, die auch uns ganz willkommen sein würde.

Das Licht ift eine ber ursprünglichen, von Gott erschaffenen Kräfte und Tugenden, welches sein Gleichnis in der Materie darzustellen sich bestrebt. Dieses geschieht auf mancherlei Beise, für unser Auge aber folgendermaßen.

Das reine Materielle, in sofern wir es mit Augen erblicken, ist entweder durchsichtig oder undurchsichtig oder halbdurchsichtig. Das letzte nennen wir Trübe. Wenn nun die Tugend des Lichts durch das Trübe hindurchstrebt, so daß seine ursprüngliche Krast zwar immer aufgehalten wird, jedoch aber immer fortwirkt, so erssichent sein Gleichnis, Gelb und Gelbrot; setzt aber ein Finsteres dem Trüben Grenze, so daß des Lichts Tugend nicht fortzuschreiten vermag, sondern aus dem erhellten Trüben als ein Abglanz zurücktehrt, so ist dessen Gleichnis Blau und Blaurot.

Aehnliches begegnet bei burchsichtigen und undurchsichtigen Körpern, ja im Auge selbst.

Diese Wirkungen sind sehr einsach und beschränkt. Die Unendelichkeit und Unzähligkeit der Farben aber erzeugt sich aus der Misschung, und daß die ursprünglichen Farben abermals ihr Gleichnis in der Materie und sonst hervorbringen, welches denn, wie alles Abgeleitete, unreiner und ungewisser erscheint; wobei wir jedoch zu bedenken haben, daß eben durch dieses Abgeleitete, durch dieses Bild vom Bilde, durch das Gleichnis vom Gleichnis das meiste

geschicht und eben baburch bas völlige Berschwinden ber ersten Tugend, Berberbnis und Untergang möglich wird.

Rachstehendes kann zum Teil als Wiederholung, zum Teil als weitere Aus: und Fortbildung des oben Gesagten angesehen werden; sodann aber mag man entschuldigen, daß hier abermals gelegentlich erregte Gedanken mit aufgesührt sind.

Die Schriften Bacons zeugen von großer Ruhe und Besonnenheit. Er fühlte sehr tief den Kampf, den er mit der Natur und mit der Ueberlieferung zu bestehen hat. Er wird gewahr, daß er die Kräfte und Nittel hiezu bei sich selbst suchen muß. Hier sindet er die Mathematik als ein sicheres, aus seinem Innern hervors springendes Werkzeug. Er operiert mit demselben gegen die Natur und gegen seine Vorgänger; sein Unternehmen glückt ihm, und er überzeugt sich, daß Mathematik den Grund zu allem Wissenschaftslichen lege.

Hat ihm jedoch dieses Organ bei allem Meßbaren gehörige Dienste geleistet, so findet er bald bei seinem zarten Gesühle, daß es Regionen gebe, wo es nicht hinreicht. Er spricht sehr deutlich aus, daß sie in solchen Fällen als eine Art von Symbolik zu brauchen sei; aber in der Ausstührung selbst vermischt er den reellen Dienst, den sie ihm leistet, mit dem symbolischen, wenigstens knüpft er beide Arten so genau zusammen, daß er beiden denselben Grad von Ueberzeugung zuschreibt, obgleich sein Symbolisieren manchmal bloß auf ein Witspiel hinausläuft. In diesem wenigen sind alle seine Tugenden und alle seine Fehler begriffen.

Man halte diese Ansicht fest, und man wird sich überzeugen, daß es eine falsche Anwendung der reinen Mathematik und eben so eine falsche Anwendung der angewandten Mathematik gebe. Offensbar ist die Astrologie auß der Astronomie durch den eben gerügten Mißgriff entstanden, indem man auß den Wirkungen bekannter Kräfte auf die Wirkungen unbekannter schloß und beide als gleich geltende behandelte.

Man sehe, wie Baco das Mathematische geistigen und geist: lichen Dingen annähern will durch ein anmutiges, heiteres Zahlenspiel. Ein großer Teil dessen, was man gewöhnlich Aberglauben nennt. ist aus einer falschen Anwendung der Mathematik entstanden; beswegen ja auch der Name eines Mathematikers mit dem eines Wahnkünstlers und Astrologen gleich galt. Man erinnere sich der Signatur der Dinge, der Chiromantie, der Punktierkunst, selbst des Höllenzwangs; alle dieses Unwesen ninmt seinen wüsten Schein von der klarsten aller Wissenschaften, seine Berworrenheit von der exaktesten. Man hat daher nichts für verderblicher zu halten, als daß man, wie in der neuern Zeit abermals geschieht, die Mathematik aus der Bernunst- und Berstandesregion, wo ihr Sit ist, in die Region der Bhantasie und Sinnlichkeit freventlich herüberzieht.

Dunklen Zeiten sind solche Mißgriffe nachzusehen; fie gehören mit zum Charakter. Denn eigentlich ergreift ber Aberglaube nur falsche Mittel, um ein wahres Bedürsnis zu befriedigen, und ist beswegen weber so scheltenswert, als er gehalten wird, noch so selten in ben sogenannten aufgeklärten Jahrhunderten und bei aufgeklärten Menschen.

Denn wer kann sagen, daß er seine unerläßlichen Bedürfnisse immer auf eine reine, richtige, wahre, untadelhafte und vollständige Beise befriedige; daß er sich nicht neben dem ernstesten Thun und Leisten, wie mit Glauben und Hofsnung, so auch mit Aberglauben und Bahn, Leichtsnun und Borurteil hinhalte?

Wie viel salsche Formeln zu Erklärung wahrer und unleugbarer Phänomene sinden sich nicht durch alle Jahrhunderte bis zu uns herauf! Die Schriften Luthers enthalten, wenn man will, viel mehr Aberglauben als die unsers englischen Mönchs. Wie bequem macht sich's nicht Luther durch seinen Teusel, den er überall bei der Hand hat, die wichtigsten Phänomene der allgemeinen und besonders der menschlichen Natur auf eine oberstächliche und bardarische Weise zu erklären und zu beseitigen; und doch ist und bleibt er, der er war, außerordentlich für seine und für künstige Zeiten. Bei ihm kann es auf That an; er sühlte den Konslitt, in dem er sich besand, nur allzu lästig, und indem er sich das ihm Widerstrebende recht häßlich, mit Hörnern, Schwanz und Klauen dachte, so wurde sein heroisches Gemüt nur desto lebhaster ausgeregt, dem Feindseligen zu begegnen und das Gehaßte zu vertilgen.

An jene Reigung Roger Bacons, das Unbekannte durch bas Bekannte aufzulösen, das Ferne durch das Nahe zu gewältigen, wo-

burch sich eben sein vorzüglicher Geist legitimiert, schließt sich eine Eigenheit an, welche genau beachtet zu werden verdient, weil sie schon früher historische Zweisel erregt hat. Aus gewissen Sigenschaften der Körper, die ihm bekannt sind, aus gewissen Folgen, die sich von ihrer Berbindung oder von einer gewissen bestimmten Form hossen lassen, folgert er so richtig, daß er über das, was zu seiner Zeit geleistet war, weit hinausgeht und von Dingen spricht, als wenn sie schon geleistet wären. Das Schießpulver, besonders aber die Fernröhre behandelt er so genau, daß wir uns überzeugt halten müssen, er habe sie vor sich gehabt, zumal, da er ja schon geschlissene Rugeln, Abskantte von Rugeln in Glas besessen.

Allein, wem bekannt ift, wie der Menschengeist voreilen kann, ehe ihm die Technik nachkommt, der wird auch hier nichts Unerhörtes finden.

Und so wagen wir, zu behaupten, daß es nur Folgerungen bei ihm gewesen. Auch hier bei der angewandten Mathematik geht es ihm, wie bei der reinen. Wie er jene anwendete, wo sie nicht hingehörte, so traut er dieser zu, was sie nicht leisten kann.

Durch die von ihm beschriebenen Gläser soll man nicht allein die entserntesten Gegenstände ganz nah, die kleinsten ungeheuer groß im eignen Auge wahrnehmen, sondern diese und andere Bilder sollen auch, hinaus in die Luft, in die Atmosphäre geworsen, einer Menge zur Erscheinung kommen. Zwar ist auch dieses nicht ohne Grund. So mancherlei Naturerscheinungen, die auf Refraktion und Restegion beruhen, die viel später ersundene Camera obscura, die Zauberlaterne, das Sonnenmikroskop und ihre verschiedenen Anwendungen haben sein Vorausgesagtes fast buchstäblich wahr gemacht, weil er alle diese Folgen voraussah. Aber die Art, wie er sich über diese Dinge äußert, zeigt, daß sein Apparat nur in seinem Geiste gewirkt und daß daher manche imaginäre Resultate entsprungen sein mögen.

Zunächst bemerken wir, daß er, wie alle Erfinder, weit schauende und geistig lebhaft wirkende Menschen, von seinen Zeitgenoffen ans gegangen worden, auch unmittelbar etwas zu ihrem Nuten zu thun. Der Mensch ist so ein lust: und hilfsbedürstiges Wesen, daß man ihm nicht verargen kann, wenn er sich überall umsieht, wo er im Glückeinigen Spaß und in der Bedrängtheit einigen Beistand sinden kann.

Den Mathematikern find von jeher die Kriegshelben auf der

Spur gewesen, weil man seine Macht gern mechanisch vermehren und jeder Uebermacht große Wirkungen mit geringen Kräften entzgegensehen möchte. Daher sindet sich bei Bacon die Wiederholung älterer und die Zusicherung neuer dergleichen Silfsmittel. Brennspiegel, um in der Ferne die Sonnenstrahlen zu konzentrieren, Berwielfältigungsspiegel, wodurch dem Feinde wenige Truppen als eine große Anzahl erschienen, und andre solche Dinge kommen dei ihm vor, die wunderbar genug außsehen und die dennoch bei erhöhter Technik, geübtester Taschenspielerkunst und auf andre Weise wenigstens zum Teil möglich gemacht worden.

Daß man ihn ber Irrlehre angeklagt, das Schickal hat er mit allen benen gemein, die ihrer Zeit vorlaufen; daß man ihn der Zauberei bezichtigt, war damals ganz natürlich. Aber seine Zeit nicht allein beging diese Uebereilung, daß sie daß, was tiesen, unsbekannten, sestgegründeten, konsequenten, ewigen Naturkräften möglich ist, als dem Willen und der Willkür unterworsen, als zufällig hersbeigerusen, im Widerstreit mit Gott und der Natur gelten ließ.

Auch hierüber ist der Mensch weber zu schelten noch zu bedauern; benn diese Art von Aberglauben wird er nicht los werden, so lange die Wenscheit existiert. Sin solcher Aberglaube erscheint immer wieder, nur unter einer andern Form. Der Mensch sieht nur die Wirkungen; die Ursachen, selbst die nächsten, sind ihm unbekannt; nur sehr wenige tieser Dringende, Ersahrene, Ausmerkende werden allensals gewahr, woher die Wirkung entspringe.

Man hat oft gesagt, und mit Recht, der Unglaube sei ein umgekehrter Aberglaube, und an dem letzen möchte gerade unsere Zeit vorzüglich leiden. Sine edle That wird dem Sigennut, eine heroische Handlung der Sitelkeit, das unleugdare poetische Produkt einem sieberhaften Zustande zugeschrieben; ja, was noch wunderlicher ist, das Allervorzüglichste, was hervortritt, das Allermerkwürdigste, was begegnet, wird so lange, als nur möglich ist, verneint.

Dieser Wahnsinn unserer Zeit ist auf alle Fälle schlimmer, als wenn man das Außerordentliche, weil es nun einmal geschah, gezwungen zugab und es dem Teusel zuschrieb. Der Aberglaube ist ein Erbteil energischer, großthätiger fortschreitender Naturen; der Unglaube das Sigentum schwacher, kleingesinnter, zurückschreitender, auf sich selbst beschränkter Menschen. Zene lieben das Erstaunen,

weil das Gefühl des Erhabenen badurch in ihnen erregt wird, deffen ihre Seele fähig ift, und da dies nicht ohne eine gewisse Appreshension geschieht, so spiegelt sich ihnen dabei leicht ein böses Prinzip vor. Eine ohnmächtige Generation aber wird durchs Erhabene zerzstört, und da man niemanden zumuten kann, sich willig zerstören zu lassen, so haben sie völlig das Recht, das Große und Uebergroße, wenn es neben ihnen wirkt, so lange zu leugnen, dis es historisch wird, da es benn aus gehöriger Entsernung, in gedänupstem Glanze, leiblicher anzuschauen sein mag.

#### Radilefe.

Unter biefer Aubrik mag das Wenige Plat nehmen, was wir in unsern Kollektaneen, den erst besprochenen Zeitpunkt betreffend, vorgefunden haben.

Bon den Arabern ist mir nicht bekannt geworden, daß sie eine theoretische Ausmerksamkeit auf die Farbe geworsen hätten. Averrhoes und Avempace mögen, wie aus einigen Citaten zu vermuten ist, bei Gelegenheit, daß sie den Aristoteles kommentiert, etwas beiläusig darüber geäußert haben. Das Bücklein des Theophrast schein ihrer Ausmerksamkeit entgangen zu sein. Alhazen, von dem ein optischer Traktat auf uns gekommen, beschäftigt sich mit den Gesehen des Sehens überhaupt; doch war ihm der im Auge bleibende Eindruck eines angeschauten Bildes bekannt geworden.

Ueberhaupt war dieses physiologische Phänomen des bleibenden, ja des farbig abklingenden Lichteindruckes rein sinnlichen Naturen jener Zeit nicht verborgen geblieben, weshalb wir eine Stelle des Augustinus und eine des Themistius als Zeugnis ansühren.

#### Augustinus.

"Wenn wir eine Zeit lang irgend ein Licht anschauen und sobann die Augen schließen, so schweben vor unserm Blick gewisse leuchtende Farben, die sich verschiedentlich verändern und nach und nach weniger glänzen, die sie zuletzt gänzlich verschwinden. Diese können wir für das Ueberbleibende jener Form halten, welche in bem Sinn erregt ward, indem wir das leuchtende Bild erblickten."

#### Themistius.

"Benn jemand ben Blick pon einem Gegenstande, ben er aufs schärffte betrachtet hat, meamendet, so mirb ihn doch die Gestalt ber Sache, die er anschaute, begleiten, als wenn ber frühere Anftog bie Mugen bestimmt und in Besit genommen hatte. Deshalb, wenn jemand aus bem Sonnenschein fich ins Rinftere begibt, seben bie por großem Glanz irre geworbenen Augen nichts; auch wenn bu etwas fehr Glanzendes ober Grunes langer angesehen, so wird alles, mas bir hernach in die Augen fällt, gleichfarbig erscheinen. Nicht meniger, menn bu bie Augen gegen bie Sonne ober fonft etwas Glanzendes richtest und sobann zudrückft, so wirft bu eine Karbe sehen wie etwa Beiß ober Grun, welche sich alsbann in Hochrot verwandelt, sodann in Burpur, nachher in andere Farben, zulest ing Schwarze, von ba an aber abnimmt und verschwindet. Gleichermaßen zerrüttet auch bas, mas fich schnell bewegt, unsere Augen. fo bak, wenn bu in einen reifenden Strom hinabsiehft, eine Art von Schäumen und Schwindel in bir entsteht und auch bas Stillstehenbe fich por bir zu bewegen icheint."

### Luft am Geheimnis.

Das Ueberlieferte war schon zu einer großen Masse angewachsen, bie Schristen aber, die es enthielten, nur im Besitz von wenigen; jene Schätze, die von Griechen, Kömern und Arabern übrig geblieben waren, sah man nur durch einen Flor; die vermittelnden Kenntnisse mangelten; es fehlte völlig an Kritik; apokryphische Schristen galten den echten gleich, ja, es fand sich mehr Neigung zu jenen als zu diesen.

Eben so brängten sich die Beobachtungen einer erst wieder neu und frisch erblickten Natur auf. Wer wollte sie sondern, ordnen und nuten? Was jeder einzelne erfahren hatte, wollte er auch sich vorzeil und Shre gebrauchen; beides wird mehr durch Vorzurteile als durch Wahrhaftigkeit erlangt. Wie nun die Früheren, um die Gewandtheit ihrer dialektischen Formen zu zeigen, auf allen Kathedern sich öffentlich hören ließen, so sühlte man später, daß man mit einem gehaltreichen Besitz Ursach hatte sparsamer um-

zugehen. Man verbarg, was dem Verbergenden felbst noch halb verborgen war, und weil es bei einem großen Ernst an einer vollkommnen Sinsicht in die Sache sehlte, so entstand, was und bei Betrachtung jener Bemühungen irre macht und verwirrt, der seltfame Fall, daß man verwechselte, was sich zu esoterischer und was sich zu exoterischer Ueberlieserung qualissizert. Man verhehlte das Gemeine und sprach das Ungemeine laut, wiederholt und dringend aus.

Wir werden in der Folge Gelegenheit nehmen, die mancherlei Arten dieses Berstedens näher zu betrachten. Symbolik, Allegorie, Rätsel, Attrappe, Chiffrieren wurden in Nebung gesetzt. Apprehension gegen Kunstverwandte, Marktschreierei, Dünkel, Wit und Geist hatten alle gleiches Interesse, sich auf diese Weise zu üben und geltend zu machen, so daß der Gebrauch dieser Berseimlichungstünste sehr lebhaft dis in das siedzehnte Jahrhundert hinübergeht und sich zum Teil noch in den Kanzleien der Diplomatiker erhält.

Aber auch bei bieser Gelegenheit können wir nicht umbin, unsern Roger Bacon, von dem nicht genug Gutes zu sagen ist, höcklich zu rühmen, daß er sich dieser falschen und schiefen Ueberlieserungsweise gänzlich enthalten, so sehr, daß wir wohl behaupten können, der Schluß seiner höchst schwäbaren Schrift de mirabili potestate artis et naturae gehöre nicht ihm, sondern einem Berfälscher, der dadurch diesen Kleinen Traktat an eine Reihe alchimistischer Schriften ansschließen wollen.

An biefer Stelle muffen wir manches, was sich in unsern Kollektaneen vorsindet, beiseite legen, weil es uns zu weit von dem vorgestecken Ziele ablenken würde. Bieleicht zeigt sich eine andere Gelegenheit, die Lücke, die auch hier abermals entsteht, auf eine schickliche Weise auszusüllen.

### Drifte Abfeilung.

Sechzehntes Jahrhundert.

Sine geschichtliche Darstellung nach Jahrhunderten einzuteilen, hat seine Unbequemlichkeit. Mit keinem schneiden sich die Begebenzheiten rein ab; Menschenlichen und Handeln greift aus einem ins andre; aber alle Einteilungsgründe, wenn man sie genau besieht,

sind doch nur von irgend einem Ueberwiegenden hergenommen. Gewisse Wirkungen zeigen sich entschieden in einem gewissen Jahr-hundert, ohne daß man die Vorbereitung verkennen oder die Nach-wirkung leugnen möchte. Bei der Farbenlehre geben uns die drei nunmehr auf einander folgenden Jahrhunderte Gelegenheit, daß, was wir vorzutragen haben, in gehöriger Absonderung und Verzknüpfung darzustellen.

Daß wir in der sogenannten mittlern Zeit für Farbe und Farbenlehre wenig gewonnen, liegt in dem Borhergehenden nur allzu deutlich am Tage. Bielleicht glückt es denjenigen, die sich mit den Denkmalen jener Zeit genauer bekannt machen, noch einiges aufzusinden; vielleicht kann in der Geschichte des Kolorits und der Färbekunft noch manches beigebracht werden. Für uns ging die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und Künste schendehre nut dem Glanz der übrigen Wissenschaften und Künste schende unter, um erst später wieder hervorzutreten. Wenn wir hier und da der Farbe erwähnt sinden, so ist es nur gelegentlich; sie wird vorausgesetzt, wie das Atemholen und Sprechen bei der Redekunst. Riemand beschäftigt sich mit ihren Elementen und Berzhältnissen, bis endlich diese erfreuliche Erscheinung, die uns in der Ratur so lebhaft umgibt, auch für das Bewußtsein mit den übrigen Wissenschaften aus der Ueberlieferung wieder hervortritt.

Je mehrere und vorzüglichere Menschen sich mit den köstlichen überlieferten Resten des Altertums beschäftigen mochten, desto energischer zeigte sich jene Funktion des Verstandes, die wir wohl die höchste nennen dürsen, die Kritik nämlich, das Absondern des Echten vom Unechten.

Dem Gefühl, der Sinbildungsfraft ift es ganz gleichgültig, wovon sie angeregt werden, da sie beide ganz reine Selbstthätigkeiten
sind, die sich ihre Berhältnisse nach Belieben hervorbringen; nicht
so dem Verstande, der Vernunft. Beide haben einen entschiedenen
Bezug auf die Welt; der Verstand will sich nichts Unechtes aufbinden lassen, und die Vernunft verabscheut es.

Dieser natürliche Abscheu vor dem Unechten und das Sonderungsvermögen sind nicht immer beisammen. Jener fühlt wohl, was er will, aber vermag es nicht immer zu beweisen; dieses will

eigentlich nichts, aber bas Erkannte vermag es barzuthun. Es verwirft wohl ohne Abneigung und nimmt auf ohne Liebe. Bielleicht entsteht badurch eine ber Absicht gemäße Gerechtigkeit. Wenn beides jedoch, Abscheu und Sonderungsgabe zusammenträfe, stünde die Kritik wohl auf der höchsten Stufe.

Die Bibel, als ein heiliges, unantastbares Buch, entfernte von sich die Kritik, ja eine unkritische Behandlung schien ihr wohl anzgemessen. Den Platonischen und Aristotelischen Schriften erging es anfänglich auf ähnliche Beise. Erst später sah man sich nach einem Prüfftein um, der nicht so leicht zu sinden war. Doch ward man zuletzt veranlaßt, den Buchstaben dieser Berke näher zu unterzsuchen; mehrere Abschriften gaben zu Vergleichung Anlaß. Ein richtigeres Verstehen führte zum bessern Nebersehen. Dem geistzreichen Manne mußten bei dieser Gelegenheit Emendationen in die Hand fallen und der reine Wortverstand immer bedeutender werden.

Die Farbenlehre verbankt auch diesen Bemühungen ihre neuen Anfänge, obgleich das, was auf solche Weise geschehen, für die Folge ohne sonderliche Wirkung blieb. Wir werden unsere Leser zuerst mit Antonius Thylesius etwas näher bekannt machen, serner des Simon Portius gedenken, welcher die kleine Aristotelische Schrift, deren Uebersetung wir früher eingerückt, zuerst überset und kommentiert. Ihm solgt Julius Cäsar Scaliger, der im ähnlichen Sinne für uns nicht ohne Verdienst bleibt; so wie wir denn auch dei dieser Gelegenheit den odigen Aussatz über Farbenbenennung, den wir auf der 36. Seite eingeschaltet, wieder in Erinnerung zu bringen haben.

## Antonius Thylefius,

[geb. 1480, geft. 1542.]

Als uns in der Epoche der erneuerten Wissenschaften des Antonius Thylesius kleines Buch de coloribus freundlich begegnete, war es uns eine angenehme Erscheinung, um so mehr, als es sich jenem des Aristoteles an die Seite und in gewissem Sinne entgegenstellte. Wir gedachten es zu übersehen, fanden aber bald, daß man in einer Sprache nicht die Etymologie der andern behandeln könne. Es ist zwar nicht selten, indem es öfter anderen größeren

und kleineren Schriften beigefügt worden, und wir empfehlen es um so mehr, als uns aus demselben das Gefühl einer freien und heitern Zeit entgegenkommt und die Tugenden des Verfassers wohl verdienen. daß ihre Wirkungen wiederholt empfunden werden.

Antonius Thylefius war zu Cosenza geboren, einer Stabt, die an der Kultur des untern Italiens schon früher teilnahm. In dem ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts war er Prosessor zu Mailand. Er gehört unter diejenigen, welche man in der Litterargeschichte als Philologen, Redner und Poeten zugleich gerühmt findet. Sin gründliches und doch liberales Studium der Alten regte in solchen Männern die eigene Produktivität auf, und wenn sie auch eigentlich nicht zu Poeten geboren waren, so schärfte sich doch am Altertum ihr Blick für die Natur und für die Darstellung derselben.

Ein Büchelchen de coronis gab er 1526 heraus. Die Anmut bes gewählten Gegenstandes zeugt für die Anmut seines Geistes. Er führt in demselben sehr turz und leicht alle Kränze und Kronen vor, womit sich Götter und Heroen, Priester, Helden, Dichter, Schmausende und Leidtragende zu schmücken pslegten, und man begreift sehr leicht, wie dei solcher Gelegenheit ein gesunder Blick auf Farbe mußte ausmerksam gemacht werden.

So finden wir denn auch in der kleinen Schrift über die Farben einen Mann, dem es um das Verständnis der Alten zu thun ift. Es entgeht ihm nicht, daß die Farbenbenennungen sehr beweglich sind und von mancherlei Gegenständen gebraucht werden. Er dringt daher auf den ersten Ursprung der Worte, und ob wir gleich seinem Etymologisieren nicht immer beistimmen, so solgen wir ihm doch gern und belehren uns an und mit ihm.

Beide oben benannte Auffate wurden mit seinen übrigen poetisschen Schriften von Konrad Gefiner 1545 zu Basel herausgegeben, wobei sich bemerken läßt, daß ihm seine Zeitgenoffen eine gewisse Originalität zugestanden, indem sie ihn andern entgegensetzen, die nur durch Zusammenstellung von Worten und Phrasen der Alten ein neues Gedicht, eine neue Rede hervorzubringen glaubten.

Sine Eragöbie, ber golbene Regen, kleinere Gebichte, ber Cyklop, Galathee u. f. w. zeigen genugsam, daß, wenn man ihn auch nicht eigentlich einen Poeten nennen barf, einen folchen, ber einen Gegenstand zu beleben, das Zerstreute zur Einheit zwingen

kann, so müssen wir boch außer seiner antiquarischen Bilbung einen ausmerksamen Blick in die Welt, ein zartes Gemüt an ihm rühmen. Er behandelt die Spinne, den Leuchtwurm, das Rohr auf eine Weise, die uns überzeugt, daß er in der Mittelgattung von Dichtkunft, in der beschreibenden, noch manches Erfreuliche hätte leisten können. Uns steht er als Repräsentant mancher seiner Zeitgenossen da, die das Wissen mit Anmut behandelten und der Anmut etwas Gewußtes unterzulegen nötig fanden.

Mit welchem freien, liebe- und ehrfurchtsvollen Blick er die Natur angesehen, davon zeugen wenige Verse, die wir zu seinem Angedenken hier einzurücken uns nicht enthalten können.

Omniparens natura, hominum rerumque creatrix, Difficilis, facilis, similis tibi dissimilisque, Nulligena, indefessa, ferax, te pulchrior ipsa, Solaque quae tecum certas, te et victa revincis. Omnia me nimis afficiunt, quo lumina cunque Verto libens, nihil est non mirum, daedala quod tu Effingis, rebusque animam simul omnibus afflas, Unde vigent, quaecunque videntur, pabula, frondes, Et genus aligerum, pecudesque et squamea turba.

### Simon Portius,

[geb. 1498, geft. 1554.]

Das Bücklein von den Farben, welches dem Theophraft zugeschrieben wird, scheint in der mittlern Zeit nicht viel gekannt gewesen zu sein; wenigstens haben wir es auf unserm Wege nicht
citiert gesunden. In der ersten hälfte des sechzehnten Jahrhunderts
nimmt Simon Portius sich desselben an, übersetzt, kommentiert es
und gibt statt einer Borrede eine kleine Abhandlung über die Natur
der Farben.

Aus der Zueignung an Cosmus I., Großherzog von Florenz, lernen wir, daß er von demselben als Gelehrter begünstigt und unter den Seinen wohl aufgenommen war. Er hielt über die Aristotelischen Schriften öffentliche Lehrstunden und hatte auch über mehrgedachtes Büchlein in den Ferien gelesen. Später ward Ueber-

sekung und Kommentar eine Villeggiaturarbeit. So viel wir wissen, erschien die erste Ausgabe zu Neapel 1537. Diejenige, deren wir uns bedienen, ist zu Paris 1549 gebruckt.

Sogleich wie sich einige Bilbungsluft auf ber Welt wieder zeigt, treten uns die Aristotelischen Berdienste frisch entgegen. Freilich standen diese schriftlichen Ueberlieserungen von einer Seite der Natur zu nahe und von einer andern auf einem zu hohen Punkte der glücklichsten Bilbung, als daß die Aufsinder ihnen hätten gewachsen sein können. Wan verstand sie leider nicht genugsam, weder ihrer Absicht nach, noch in sosen schon genug durch sie geleistet war. Was also gegenwärtig an ihnen geschah, war eine zwar lobensewerte, aber meist unfruchtbare Mühe.

Sowohl in der von Portius vorausgeschickten Vorrede, worin und etwas über die Natur der Farben versprochen wird, als auch in den Anmerkungen selbst, welche dem Text beigesügt sind, sehen wir einen belesenen und zugleich in der Aristotelischen Schulmethode wohlgeübten Wann und können ihm daher unsere Achtung, sowie unsern Dank für das, was wir von ihm lernen, nicht versagen. Allein der Gewinn, den wir aus einem mühsamen Studium seiner Arbeit ziehen, ist doch nur historisch. Wir erfahren, wie die Alten sich über diesenstand ausgedrückt, wir vernehmen ihre Meinungen und Gegenmeinungen; wir werden von mancherlei Widerstreit belehrt, den unser Autor nach seiner Art weder zu vergleichen noch zu entscheid sich imstande besindet.

Bon einer eigentlichen Naturanschauung ist hier gar die Rebenicht. Das ausgesprochene Wort, die gebildete Phrase, die mehr oder weniger zulängliche Definition, werden zum Grund gelegt; das Original, die Uebersetzung, eine Worterklärung, eine Umschreibung ergreisen sich wechselsweise; bald wird etwas Verwandtes herbeisgeholt, etwas Aehnliches oder Unähnliches eitiert, Zweisel nicht verschwiegen, Fragen beantwortet, dem Widerspruch begegnet und bald beisällig, bald abfällig versahren, wobei es nicht an Mißverständenissen und Heißige Behandlung an die Stelle einer gründlichen tritt. Die Form des Bortrags, Noten zu einem Text zu schreiben, nötigt zum Wiederholen, zum Zurückweisen; alles Gesagte wird abers und abermals durch und über einander gearbeitet, so daß es

bem Ganzen zwar an innerer Klarheit und Konsequenz nicht fehlt, wie irgend einem Karten= und Steinspiel; hat man jedoch alles gezlesen und wieder gelesen, so weiß man wohl etwas mehr als vorzher, aber gerade das nicht, was man erwartete und wünschte.

Solche schähenswerte und oft nur sehr geringe Frucht tragenbe Arbeiten muß man kennen, wenn man in der Folge diejenigen Männer rechtsertigen will, welche, von einem lebhaften Trieb zur Sache beseelt, diese Wortarbeiten als Hindernisse ansahen, die Ueber-lieserung überhaupt anseindeten und sich gerade zur Natur wendeten oder gerade zu ihr hinwiesen.

Wir geben ben Borsat auf, einige übersetzte Stellen mitzuteilen, indem sie weder belehrend noch exfreulich sein könnten. Auch haben wir schon das Brauchbare in unserm Aussatz, worin wir die Meinungen und Lehren der Griechen behandeln, ausgeführt und werden künftig Gelegenheit haben, eins und anderes am schicklichen Orte zu wiederholen.

#### Julius Cafar Scaliger.

Bon 1484 bis 1558.

Dieser merkwürdige Mann brachte seine Jugend am Hof, sein Jünglingsalter im Militärstande zu, suchte später als Arzt seinen Lebensunterhalt und war wegen seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit vor vielen seiner Zeitgenossen berühmt. Ein starkes Gedächtnis verhalf ihm zu vielem Wissen; doch thut man ihm wohl nicht Unrecht, wenn man ihm eigentlichen Geschmack und Wahrheitssinn abspricht. Dagegen war er, bei einem großen Vorgesühl seiner selbst, von dem Geiste des Widerspruchs und Streitlust unablässig erregt.

Carban, bessen wir später gebenken werben, publiziert eine seiner Arbeiten unter bem Titel: de subtilitate. Scaliger sinbet es gelegen, sich baran zu üben, und versaßte ein großes Buch gegen ihn, worin er ihm zeigt, daß man mehr wissen, genauer bemerken, subtiler unterscheiben und bestimmter vortragen könne. Dieses Werk ist seinem Inhalte nach schähder genug; benn es sind eigentlich nur in Streitsorm zusammengestellte Kollektaneen, wodurch wir unterrichtet werden, wie manches damals bekannt war, und wie vieles die Wißbegierigen schon interessierte.

Bas Scaliger über die Farben in der 325. Exercitation vorzubringen weiß, läßt sich in zwei Hauptabschnitte teilen, in einen theoretischen und einen etymologischen. In dem ersten wiederholt er, was die Alten von den Farben gesagt, teils beisällig, teils mißssällig; er hält sich auf der Seite des Aristoteles, die Platonischen Borstellungsarten wollen ihm nicht einleuchten. Da er aber keinen eigentlichen Standpunkt hat, so ist es auch nur ein hinz und Widerzreden, wodurch nichts ausgemacht wird.

Bei bieser Gelegenheit läßt sich jene Betrachtung anstellen, bie uns auch schon früher entgegendrang: welch eine andere wissenschaftliche Ansicht würde die Welt gewonnen haben, wenn die griechische Sprache lebendig geblieben wäre und sich anstatt der lateinischen verdreitet hätte!

Die weniger forgfältigen arabischen und lateinischen Ueberssetzungen hatten schon früher manches Unheil angerichtet, aber auch die sorgfältigste Uebersetzung bringt immer etwas Fremdes in die Sache, wegen Berschiebenheit des Sprachgebrauchs.

Das Griechische ift burchaus naiver, zu einem natürlichen, heitern, geistreichen, ästhetischen Bortrag glücklicher Naturansichten viel geschickter. Die Art, durch Berba, besonders durch Instituten und Partizipien zu sprechen, macht jeden Ausdruck läßlich; es wird eigenklich durch das Wort nichts bestimmt, bepfählt und sestgesetzt, es ist nur eine Andeutung, um den Gegenstand in der Einbildungstraft hervorzurusen.

Die lateinische Sprache bagegen wird durch den Gebrauch der Substantiven entscheidend und befehlschaberisch. Der Begriff ist im Wort fertig aufgestellt, im Wort erstarrt, mit welchem nun als einem wirklichen Wesen versahren wird. Wir werden später Urssache haben, an diese Betrachtungen wieder zu erinnern.

Was den zweiten, etymologischen Teil betrifft, so ist derselbe schätzenswert, weil er uns mit vielen lateinischen Farbenbenennungen bekannt macht, wodurch wir den Thylesius und andere supplieren können.

Wir fügen hier eine Bemerkung bei, jedoch mit Vorsicht, weil sie uns leicht zu weit führen könnte. In unserm kleinen Aufsat über die Farbenbenennungen der Griechen und Römer (S. 36 des gegenwärtigen Bandes) haben wir auf die Beweglichkeit der Farben-

benennungen bei ben Alten aufmerksam gemacht; doch ist nicht zu vergessen, wie viele berselben bei ihrem Ursprunge sogleich fixiert worden: benn gerade burch biefen Widerstreit bes Firen und Beweglichen wird die Anwendung der Farbenbenennungen bis auf den heutigen Tag noch immer schwierig.

So einfach auch die Karben in ihrer erften elementaren Erscheinung sein mögen, so werben sie boch unendlich mannigfaltig, wenn fie aus ihrem reinen und gleichsam abstrakten Zuftande fich in ber Wirklichkeit manifestieren, besonders an Rörpern, wo fie tausend Rufalligfeiten ausgesett find. Daburch entspringt eine Inbividualisierung bis ins Grenzenlose, wohin feine Sprache, ja alle Sprachen ber Welt zusammengenommen nicht nachreichen.

Nun find aber bie meiften Farbenbenennungen bavon ausgegangen, baf man einen individuellen Rall als ein Beifpiel ergriffen, um nach ihm und an ihm andere ähnliche zu bezeichnen. Wenn und nun bas Altertum bergleichen Worte icon genugfam überliefert, so ist in der Folge der Zeit durch eine ausgebreitetere Renntnis der Welt, natürlicher Körper, ja so vieler Runftprodukte bei jeder Nation ein neuer Ruwachs von Terminologie entstanden, bie, immer aufs neue wieder auf bekannte und unbekannte Gegen= ftande angewendet, neue Bebenklichkeiten, neue Zweifel und Irrungen hervorbringt; wobei benn doch zulett nichts weiter übrig bleibt, als ben Gegenstand, von dem die Rede ist, recht genau zu kennen und ibn mo möglich in ber Einbilbungsfraft zu behalten.

## Zwischenbetrachtung.

Da wir burch erstaebachte brei Männer in bas Altertum wieder gurudgeführt worben, so erinnern wir uns billig beffen, mas früher, die naturwiffenschaftlichen Ginfichten ber Alten betreffend, bemerkt warb. Sie wurden nämlich als tüchtige Menschen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit Bermunderung bie verwickelten Phanomene, die und täglich und ftundlich umgeben und modurch die Natur ihnen eher verschleiert als aufgebectt marb.

Wenn wir oben bem glücklichen theoretischen Bemüben mancher Männer volle Gerechtigkeit widerfahren laffen, fo ift boch nicht zu leugnen, daß man ihren Theorien meistens einen empirischen Ursprung nur allzu sehr ansieht. Denn was war ihre Teilung natürlicher Uransänge in vier Elemente anders als eine notdürstige Topik, nach welcher sich die erscheinenden Erscheinungen allensalls ordnen und mit einiger Methode vortragen ließen? Die faßliche Zahl, die in ihr enthaltene doppelte Symmetrie und die daraus entspringende Bequemlichteit machte eine solche Lehre zur Fortpslanzung geschick, und obgleich ausmerksamere Beobachter mancherlei Zweisel erregen, manche Frage auswersen mochten, so blieb doch Schule und Menge dieser Borstellungs- und Einteilungsart geneigt.

In der neuern Zeit brachte die Chemie eine Hauptveränderung hervor: sie zerlegte die natürlichen Körper und setzte daraus fünstliche auf mancherlei Weise wieder zusammen; sie zerstörte eine wirkliche Welt, um eine neue, disher undekannte, kaum möglich gesschienene, nicht geahnete wieder hervorzubauen. Nun ward man genötigt, über die wahrscheinlichen Anfänge der Dinge und über das daraus Entsprungene immer mehr nachzudenken, so daß man sich dis an unsre Zeit zu immer neuen und höheren Borstellungsarten herausgehoben sah, und das um so mehr, als der Chemiker mit dem Physiker einen unausschichen Bund schloß, um dassenige, was disher als einsach erschienen war, wo nicht in Teile zu zerzlegen, doch wenigstens in den mannigsaltigsten Bezug zu setzlegen, doch wenigstens in den mannigsaltigsten Bezug zu setzlegen, doch wenigstens würdige Vielseitigkeit abzugewinnen. In dieser Rücksicht haben wir zu unsern Zwecken gegenwärtig nur eines einzaigen Mannes zu gedenken.

### Baracelfus,

geb. 1493, geft. 1541.

Man ift gegen ben Geist und die Talente bieses außerordentlichen Mannes in der neuern Zeit mehr als in einer früheren gerecht; daher man uns eine Schilderung derselben gern erlassen wird. Uns ist er beshalb merkwürdig, weil er den Reihen derjenigen anführt, welche auf den Grund der chemischen Farbenerscheinung und Beränderung zu dringen suchen.

Paracelsus ließ zwar noch vier Clemente gelten; jebes war aber wieber aus breien zusammengesett, aus Sal, Sulphur und Merkurius,

wodurch fie benn fämtlich, ungeachtet ihrer Berschiebenheit und Unähnlichkeit, wieder in einen gewissen Bezug unter einander kamen.

Mit diesen dei Uranfängen scheint er dasjenige ausdrücken zu wollen, was man in der Folge alkalische Grundlagen, säuernde Birksamkeiten und begeistende Bereinigungsmittel genannt hat. Den Ursprung der Farben schreibt Paracelsus dem Schwesel zu, wahrscheinlich daher, weil ihm die Wirkung der Säuren auf Farbe und Farbenerscheinung am bedeutendsten auffiel und im gemeinen Schwesel sich die Säure im hohen Grade manisestiert. Hat sodann jedes Element seinen Anteil an dem höher verstandenen mystischen Schwesel, so lätzt sich auch wohl ableiten, wie in den verschiedensten Fällen Farben entstehen können.

So viel für diesmal; in der Folge werden wir sehen, wie seine Schüler und Nachkommen diese Lehre erweitert und ihr durch manchersei Deutungen zu helsen gesucht.

#### Aldimiften.

Auf eben diesem Wege gingen die Alchimisten fort und mußten, weil darunter wenig originelle Geister, hingegen viele Rachahmer sich befanden, immer tieser zur Geheimniskrämerei ihre Zuslucht nehmen, deren Dunkelheiten aus dem vorigen Jahrhundert herübergekommen waren. Daher die Monotonie aller dieser Schriften.

Betrachtet man die Alchimie überhaupt, so sindet man an ihr dieselbe Entstehung, die wir oben bei anderer Art Aberglauben besmerkt haben. Es ist der Mißbrauch des Schten und Wahren, ein Sprung von der Joee, vom Möglichen zur Wirklichkeit, eine falsche Anwendung echter Gefühle, ein lügenhaftes Zusagen, wodurch unsern liebsten Hoffnungen und Wünschen geschmeichelt wird.

Haun jene brei erhabenen, unter einanber im innigsten Bezug stehenden Ideen: Gott, Tugend und Unsterdlickeit, die höchsten Forderungen der Bernunft genannt, so gibt es offendar drei ihnen entsprechende Forderungen der höheren Sinnlickeit: Gold, Gesundheit und langes Leben. Gold ist so unbedingt mächtig auf der Erde, wie wir uns Gott im Weltall denken. Gesundheit und Tauglickeit sallen zusammen. Wir wünschen einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Und das lange Leben tritt an die

Stelle ber Unsterblichkeit. Wenn es nun ebel ift, jene brei hohen Ibeen in sich zu erregen und für die Ewigkeit zu kultivieren, so wäre es doch auch gar zu wünschenswert, sich ihrer irdischen Repräsentanten für die Zeit zu bemächtigen. Ja, diese Wünsche müssen leidenschaftlich in der menschlichen Natur gleichsam wüten und können nur durch die höchste Bildung ins Gleichgewicht gebracht werden. Was wir auf solche Weise wünschen, halten wir gern für möglich; wir suchen es auf alle Weise, und derzenige, der es uns zu liesern verspricht, wird unbedingt begünstigt.

Daß sich hierbei die Einbildungskraft sogleich thätig erzeige, läßt sich erwarten. Jene drei obersten Ersordernisse zur höchsten irdischen Glückseit scheinen so nahe verwandt, daß man ganz natürlich sindet, sie auch durch ein einziges Mittel erreichen zu können. Es sührt zu sehr angenehmen Betrachtungen, wenn man den poetischen Teil der Alchimie, wie wir ihn wohl nennen dürsen, mit freiem Geiste behandelt. Wir sinden ein aus allgemeinen Begriffen entspringendes, auf einen gehörigen Raturgrund ausgebautes Märchen.

Stwas Materielles muß es fein, aber bie erfte allgemeine Materie, eine jungfräuliche Erbe. Wie biese zu finden, wie sie zu bearbeiten, dieses ist die ewige Ausführung alchimischer Schriften, die mit einem unerträglichen Sinerlei, wie ein anhaltendes Glockenzgeläute, mehr zum Wahnsinn als zur Andacht hindrängen.

Eine Materie soll es sein, ein Unorganissertes, das durch eine ber organischen ähnliche Behandlung verebelt wird. Her ist ein Ei, ein Sperma, Mann und Weib, vierzig Wochen, und so entsspringt zugleich der Stein der Weisen, das Universal-Recipe und der allezeit fertige Kassier.

Die Farbenerscheinungen, welche biese Operation begleiten und bie uns eigentlich hier am meisten interessieren nüffen, geben zu keiner bebeutenben Bemerkung Anlaß. Das Weiße, das Schwarze, das Rote und das Bunte, das bei chemischen Versuchen vorkommt, scheint vorzüglich die Ausmerksamkeit gefesselt zu haben.

Sie legten jedoch in alle diese Beobachtungen keine Folge, und die Lehre der chemischen Farben erhielt durch sie keine Erweiterung, wie doch hätte geschehen können und sollen. Denn da ihre Operationen sämtlich auf Uebergänge, Metaschematismen und Verwandlungen hindeuteten und man dabei eine jede, auch die geringste

Beränderung des bearbeiteten Körpers zu beachten Ursache hatte, so wäre z. B. jene höchst bedeutende Wirkung der Farbennatur, die Steigerung, am ersten zu bemerken und, wenn auch nur irrig, als Hoffnungsgrund der geheimnisvollen Arbeit anzusehen gewesen. Wir erinnern uns jedoch nicht, etwas darauf Bezügliches gefunden zu haben.

Uebrigens mag ein Musterstück, wie sie ihr Geschäft überhaupt, besonders aber die Farbenerscheinung behandelt, in der Uebersetung hier Blat finden.

Kalid, ein fabelhafter König von Aegypten, unterhält fich mit einem palästinischen Ginsiedler Morienus, um über bas große Werk bes wunderbaren Steins belehrt zu werben.

Der König. Bon ber Natur und bem Wesen jenes großen Werkes hast bu mir genug eröffnet; nun würdige mich auch, mir bessen Farbe zu offenbaren. Dabei möchte ich aber weber Allegorie noch Gleichnisse hören.

Morienus. Es war bie Art ber Weisen, dag fie ihr Affos von bem Stein und mit bem Stein immer verfertigten. Dieses aber geschah, ebe fie bamit etwas anderes färbten. Affos ift ein grabischer Ausbruck und könnte lateinisch Algun verbolmeticht werben. D guter König, bir fei genug, mas ich hier vorbringe. Lag uns ju altern Zeugniffen jurudfehren, und verlangft bu ein Beifpiel, fo nimm die Worte Datin, bes Philosophen, wohl auf: benn er fagt: Unser Lato, ob er gleich zuerst rot ist, so ist er boch unnüt: wird er aber nach ber Rote ins Weiße verwandelt, fo hat er großen Wert. Desmegen fpricht Datin jum Guthices: D Guthices, Diefes mirb alles fest und mahrhaft bleiben; benn fo haben bie Beisen bavon gesprochen: bie Schwärze haben wir weggenommen, und nun mit bem Salz Anatron, b. i. Salpeter, und Almizabir, beffen Gigen= ichaft falt und troden ift, halten wir bie Weife fest. Desmegen geben mir ihm den Ramen Borezza, welches grabisch Tinkar beikt. Das Mort aber Datin, bes Philosophen, wird burch Bermes' Mort bestätigt. hermes aber fagt: Zuerft ift die Schwarze, nachher mit bem Sals Anatron folgt bie Weiße. Buerft mar es rot und gulent weiß, und so wird alle Schwärze weggenommen und sobann in ein belles, leuchtendes Rot verwandelt. Maria fagt gleichfalls: Wenn Laton mit Alzebric, b. h. mit Schwefel, verbrennt und bas Beich=

liche brauf gegoffen wirb, so bag beffen hite aufgehoben werbe, bann wird bie Dunkelheit und Schmarze bavon weggenommen und berselbe in bas reinste Gold permanbelt. Richt meniger sagt Datin. ber Philosoph: Wenn bu aber Laton mit Schwefel verbrennst und bas Beichliche wiederholt auf ihn giekest, so wird seine Natur aus bem Guten ing Beffere mit Silfe Gottes gewendet. Auch ein anderer fagt: Wenn ber reine Laton so lange gefocht wird, bis er wie Fischaugen glanzt, fo ift feine Rublichkeit zu erwarten. Dann follft bu miffen, bak er zu feiner Natur und zu feiner Karbe zu= rudfehrt. Gin anderer faat gleichfalls: Re mehr etwas gewaschen wird, besto klarer und beffer erscheint es. Wird er nicht abgemaschen, so wird er nicht rein erscheinen, noch zu seiner Farbe zurudfehren. Desaleichen fagt Maria: Nichts ift, was vom Laton Die Dunkelheit, noch die Karbe wegnehmen könne, aber Azoc ift gleichsam seine Decke, nämlich zuerft, wenn er gekocht wird - benn er färbt ihn und macht ihn weiß; bann aber beherrscht Laton ben Azoc, macht ihn zu Wein, b. i. rot.

Wie sehr ber König Kalib burch biefe Unterhaltung sich erbaut und aufgeklärt gefunden habe, überlaffen wir unsern Lesern selbst zu beurteilen.

### Zwischenbetrachtung.

Wir befinden uns nunmehr auf dem Punkte, wo die Scheidung der ältern und neuern Zeit immer bedeutender wird. Ein gewisser Bezug aufs Altertum geht noch immer ununterbrochen und mächtig fort; doch finden wir von nun an mehrere Menschen, die sich auf ihre eigenen Kräfte verlassen.

Man sagt von dem menschlichen Herzen, es sei ein trohig und verzagtes Wesen; von dem menschlichen Geiste darf man wohl Aehn-liches prädizieren. Er ist ungeduldig und anmaßlich und zugleich unsicher und zaghaft. Er strebt nach Ersahrung, und in ihr nach einer erweiterten, reinern Thätigkeit, und dann bebt er wieder davor zurück, und zwar nicht mit Unrecht. Wie er vorschreitet, fühlt er immer mehr, wie er bedingt sei, daß er verlieren müsse, indem er gewinnt; denn ans Wahre wie ans Falsche sind notwendige Besbingungen des Daseins gebunden.

Daher wehrt man sich im Wissenschaftlichen so lange, als nur möglich, für das Hergebrachte, und es entstehen heftige, langwierige Streitigkeiten, theoretische sowohl als praktische Retardationen. Hiervon geben und das funszehnte und sechzehnte Jahrhundert die lebshaftesten Beispiele. Die Welt ist kaum durch Entbedung neuer Länder unmäßig in die Länge ausgedehnt, so muß sie sich schon in sich selbst als rund abschließen. Raum deutet die Magnetnadel nach entschieden Weltgegenden, so beobachtet man, daß sie sich eben so entschieden zur Erde niederneigt.

Im Sittlichen gehen ähnliche große Wirkungen und Gegens wirkungen vor. Das Schießpulver ist kaum ersunden, so verliert sich die persönliche Tapferkeit aus der Welt oder nimmt wenigstens eine andere Richtung. Das tüchtige Vertrauen auf seine Faust und Gott löst sich auf in die blindeste Ergebenheit unter ein unaußeweichlich bestimmendes, unwiderrussich gedietendes Schickal. Kaum wird durch Buchdruckerei Kultur allgemeiner verbreitet, so macht sich schon die Censur nötig, um dasjenige einzuengen, was bisher in einem natürlich beschränkten Kreise frei gewesen war.

Doch unter allen Entbedungen und Ueberzeugungen möchte nichts eine größere Wirkung auf ben menschlichen Geist hervorgebracht haben, als die Lehre des Kopernikus. Kaum war die Welt als rund anerkannt und in sich selbst abgeschlossen, so sollte sie auf das ungeheure Vorrecht Verzicht thun, der Mittelpunkt des Welkalls zu sein. Bielleicht ist noch nie eine größere Forderung an die Menschheit geschen; denn was ging nicht alles durch diese Anerkennung in Dunst und Rauch auf: ein zweites Paradies, eine Welt der Unschuld, Dichtkunst und Frömmigkeit, das Zeugnis der Sinne, die Ueberzeugung eines poetisch-religiösen Glaubens; kein Wunder, daß man dies alles nicht wollte sahren lassen, daß man sieh auf alle Weise einer solchen Lehre entgegensetze, die denjenigen, der sie annahm, zu einer disher unbekannten, ja ungeahneten Denkfreiheit und Großheit der Gesinnungen berechtigte und aufsorderte.

Wir fügen noch zwei Bemerkungen hinzu, die uns in der Geschichte der Wiffenschaften überhaupt und der Farbenlehre besonders leitend und nützlich sein können.

In jedem Jahrhundert, ja in jedem Jahrzehend werden tüchtige

Entbekungen gemacht, geschehen unerwartete Begebenheiten, treten vorzügliche Menschen auf, welche neue Ansichten verbreiten. Weil aber solche Ereignisse sich gewöhnlich nur auf partielle Gegenstände beziehen, so wird die ganze Masse der Menschen und ihre Ausmerkssamteit dahin geleitet. Dergleichen mehr oder weniger ausschließliche Beschäftigungen ziehen ein solches Zeitalter von allem übrigen ab, so daß man weder an das Wichtige denkt, was schon da gewesen, noch an das, was noch zu thun sei, die denn endlich das begünstigte Partikulare, genugsam durchgearbeitet, in den allgemeinen Kreis des Bekannten mit eintritt und nunmehr still fortwirkt, ohne ein besonderes lebhastes Interesse weiter zu erregen.

Alles ift in der Natur aufs innigste verknüpft und verbunden, und selbst was in der Natur getrennt ist, mag der Mensch gern zusammenbringen und zusammenhalten. Daher kommt es, daß gewisse einzelne Naturerscheinungen schwer vom übrigen abzulösen sind und nicht leicht durch Borsat didaktisch abgelöst werden.

Mit der Farbenlehre war dieses besonders der Fall. Die Farbe ist eine Zugade zu allen Erscheinungen, und obgleich immer eine wesentliche, doch oft scheindar eine zufällige. Deshalb konnte es kaum jemand beigehen, sie an und für sich zu betrachten und bessonders zu behandeln. Auch geschieht dieses von uns beinahe zum erstenmal, indem alle früheren Bearbeitungen nur gelegentlich geschähen und von der Seite des Brauchbaren oder Widerwärtigen, des einzelnen oder eminenten Borkommens oder sonst eingeleitet worden.

Diese beiben Umftände werben wir also nicht aus dem Auge verlieren und bei den verschiednen Spochen anzeigen, womit die Natursorscher besonders beschäftigt gewesen, wie auch bei welchem eigenen Anlaß die Farbe wieder zur Sprache kommt.

## Bernardinus Telefius,

geb. 1508, geft. 1588.

Durch die Buchdruckerei wurden mehrere Schriften der Alten verbreitet. Aristoteles und Plato fessellen nicht allein die Aufmerksamkeit; auch andere Meinungen und theoretische Gesinnungen Soethe, Werte. XXXV.

wurden bekannt, und ein guter Kopf konnte sich die eine oder die andre zur Rachsolge wählen, je nachdem sie ihm seiner Denkweise gemäß schien. Dennoch hatte Autorität im allgemeinen so großes Gewicht, daß man kaum etwas zu behaupten unternahm, was nicht früher von einem Alten schon geäußert worden; wobei man jedoch zu bemerken nicht unterlassen kann, daß sie den abgeschlossenen Kreis menschlicher Borstellungsarten völlig, wenngleich oft nur slüchtig und genialisch, durchlausen hatten, so daß der Reuere, indem er sie näher kennen lernt, seine geglaubte Originalität oft beschämt sieht.

Daß die Elemente, wonach Aristoteles und die Seinigen die Ansänge der Dinge darstellen und einteilen wollen, empirischen und, wenn man will, poetischen Ursprungs seien, war einem frei aufblickenden Geiste nicht schwer zu entdecken. Telesius fühlte, daß man, um zu Ansängen zu gelangen, ins Einsachere gehen müsser sehrt daher die Raterie voraus und stellt sie unter den Einsluß von zwei empsindbaren, aber ungreislichen Prinzipien, der Wärme und der Kälte. Was er hiebei frühern Ueberlieserungen schuldig, lassen wir unausgemacht.

Genug, er saste jene geheimnisvolle Systole und Diastole, aus der sich alle Erscheinungen entwickeln, gleichfalls unter einer empirischen Form auf, die aber doch, weil sie sehr allgemein ist und die Begriffe von Ausdehnung und Zusammenziehung, von Solibeszenz und Liqueszenz hinter sich hat, sehr fruchtbar ist und eine höchst mannigsaltige Anwendung leidet.

Wie Bernardinus dieses geseistet und wie er denn doch zulest empsunden, daß sich nicht alse Erscheinungen unter seiner Formel aussprechen sassen, ob sie gleich überall hindeutet, davon belehrt uns die Geschichte der Phisosophie eines weitern. Was aber für uns höchst merkwürdig ist, er hat ein Büchelchen de colorum generatione geschrieben, das 1570 zu Neapel in Quart herauskam. Wir haben es seider nie zu sehen Gesegenheit gehabt und wissen nur so viel, daß er die Farden gleichfalls sämtlich aus den Prinzipien der Wärme und Kälte abseitet. Da auch unsre Abseitung derselben auf einem Gegensat beruht, so würde es interessant sein, zu sehen, wie er sich benommen und in wiesern sich sich eine Annäherung an das, was wir für wahr halten, bei ihm

zeige. Wir wünschen dieses um so mehr zu ersahren, als im achtzehnten Jahrhundert Westfeld mit dem Gedanken hervortritt, daß die Farbe, wenn sie auch nicht der Wärme zuzuschreiben sei, doch wenigstens mit derselben und ihren Modistationen in genauer Berwandtschaft stehe.

#### hieronymus Carbanus,

geb. 1501, geft. 1576.

Carban gehört unter biejenigen Menschen, mit benen bie Rach: welt nie fertig wird, über die sie sich nicht leicht im Urteil vereinigt. Bei großen angebornen Borzügen konnte er fich boch nicht zu einer gleichmäßigen Bildung erheben; es blieb immer etwas Wilbes und Bermorrenes in seinen Studien, seinem Charafter und gangen Wesen gurud. Man mag übrigens an ihm noch so vieles Tabelnswerte finden, so muß er boch bes großen Lobes teilhaft werben, daß es ihm sowohl um die äußern Dinge als um fich selbst Ernft, und zwar recht bitterer Ernft gewesen, weshalb benn auch seine Behandlung sowohl ber Gegenstände als bes Lebens bis an fein Ende leidenschaftlich und heftig war. Er kannte fein eigenes Naturell bis auf einen gewiffen Grab, boch konnte er bis ins höchste Alter nicht darüber herr werden. Gar oft haben wir bei ihm. feiner Umgebung und feinem Beftreben an Cellini benten muffen, um so mehr, als beibe gleichzeitig gelebt. Auch die Biographien ober Ronfessionen beiber, wie man sie wohl nennen tann, treffen barin zusammen, daß die Berfasser, obschon mit Migbilliqung, doch auch zugleich mit einigem Behagen von ihren Kehlern sprechen und in ihre Reue fich immer eine Art von Selbstaefälligkeit über bas Bollbrachte mit einmischt. Erinnern wir uns hiebei noch eines jungern Zeitgenoffen, bes Michael Montaigne, ber mit einer un= schätbar beitern Wendung seine personlichen Gigenheiten so wie bie Bunderlichkeiten ber Menschen überhaupt zum besten gibt, fo findet man die Bemerkung vielleicht nicht unbedeutend, daß bas: jenige, mas bisher nur im Beichtstuhl als Geheimnis bem Briefter ängstlich vertraut murbe, nun mit einer Art von fühnem Zutrauen ber ganzen Welt vorgelegt warb. Gine Bergleichung ber fogenannten Konfessionen aller Zeiten murbe in biesem Sinne gemiß

schöne Resultate geben. So scheinen und bie Betenntniffe, beren wir erwähnten, gemiffermaßen auf ben Protestantismus hinzubeuten.

Wie Carban die Farben behandelt, ist nicht ohne Originalität. Man sieht, er beobachtete sie und die Bedingungen, unter welchen sie entspringen. Doch that er es nur im Borübergehen, ohne sich ein eigenes Geschäft daraus zu machen; beshalb er auch allzu wenig leistet und Scaligern Gelegenheit gibt, sich über Flüchtigkeit und Uebereilung zu beklagen.

Erft führt er die Namen der vornehmsten und gewöhnlichsten Farben auf und erklärt ihre Bebeutung; dann wendet er sich gegen das Theoretische, wobei man zwar eine gute Intention sieht, ohne daß jedoch die Behandlung zulänglich wäre und dem Gegenstand genug thäte. Bei Erörterung der Frage, auf wie mancherlei Weise die Farben entspringen, gelangt er zu keiner glücklichen Einteilung. So hilft er sich auch an einigen bedeutenden Bunkten, die er gewahr wird, mehr vorbei als drüber hinaus, und weil seine ersten Bestimmungen nicht umfassend sind, so wird er genötigt, Ausnahmen zu machen, ja das Gesagte wieder zurückzunehmen.

Es wäre leicht, die wenigen Spalten zu übersetzen, die Cardan dieser Materie widmet, aber schwer, ihre Mängel kürzlich anzubeuten, und zu weitläuftig, das Fehlende zu supplieren. Sigentlich Falsches sindet sich nichts darin; in wiesern er das Rechte geahnet, werden diesenigen, welche unsern Entwurf der Farbenlehre wohl inne haben, künftig, wenn es sie interessiert, ohne große Mühe entwickeln.

Schließlich haben wir zu bemerken, daß bei Cardan eine natvere Art, die Wissenschaften zu behandeln, hervortritt. Er betrachtet sie überall in Verbindung mit sich selbst, seinen Persönlichteit, seinem Lebensgange, und so spricht aus seinen Werken eine Natürlichkeit und Lebendigkeit, die uns anzieht, anregt, erfrischt und in Thätigkeit sett. Es ist nicht der Doktor im langen Kleide, der uns vom Katheder herab belehrt; es ist der Wensch, der umherwandelt, ausmerkt, erstaunt, von Freude und Schmerz ergrissen wird und uns davon eine leidenschaftliche Mitteilung ausdringt. Rennt man ihn vorzüglich unter den Erneuerern der Wissenschaften, so hat ihm dieser sein angedeuteter Charakter so sehr als seine Bemühungen zu dieser Ehrenstelle verholsen.

### Johann Baptift [bella] Borta,

[geb. 1546, geft. 1615].

Wenngleich Porta für unfer Fach wenig geleiftet, so können wir ihn boch, wenn wir im Zusammenhange ber Naturwissenschaften einigermaßen bleiben wollen, nicht übergehen. Wir haben vielmehr Ursache, uns länger bei ihm aufzuhalten, weil er uns Gelegenheit gibt, einiges, was wir schon berührt, umständlicher auszuführen.

Er ist hauptsächlich bekannt durch sein Buch von der natürlichen Magie. Der Ursprung dieser Art von halbgeheimer Wissenschaft liegt in den ältesten Zeiten. Ein solches Wissen, eine solche Kunst war dem Aberglauben, von dem wir schon früher gehandelt, unentzbehrlich. Es gibt so manches Wünschenswerte, möglich Scheinende; durch eine kleine Berwechselung machen wir es zu einem erreichzbaren Wirklichen. Denn obgleich die Thätigkeiten, in denen das Leben der Welt sich äußert, begrenzt und alle Spezisikationen hartznäckig und zäh sind, so läßt sich doch die Grenze keiner Thätigkeit genau bestimmen, und die Spezisikationen sinden wir auch biegsam und wandelbar.

Die natürliche Magie hofft mit bemienigen, was wir für thätig erkennen, weiter, als billig ift, zu wirken und mit bem, mas fpegi= fixiert por uns lieat, mehr, als thunlich ift, zu schalten. Und warum follten wir nicht hoffen, daß ein folches Unternehmen gelingen könne? Metaschematismen und Metamorphosen gehen vor unsern Augen por, ohne daß fie von uns begriffen werden; mehrere und andere lassen sich vermuten und erwarten, wie ihrer benn auch täglich neue entbedt und bemerkt werden. Es gibt so viele Bezüge ber spezifizierten Wesen unter einander, die mahrhaft und doch munder: bar genug find, wie 3. B. ber Metalle beim Galvanism. Thun wir einen Blid auf die Bezüge ber spezifizierten organischen Wesen. fo find biefe von unendlicher Mannigfaltigfeit und oft erstaunens: murdig feltsam. Man erinnere sich im gröberen Sinne an Ausbunftungen, Geruch; im garteren an Bezüge ber forperlichen Form, bes Blides, ber Stimme. Man gebenke ber Gewalt bes Wollens, ber Antentionen, ber Buniche, bes Gebetes. Das für unendliche und unerforschliche Sympathien, Antipathien, Joiosynkrafien überkreuzen sich nicht! Wie manches wird jahrelang als ein wunder= samer einzelner Fall bemerkt, was zuletzt als ein allgemeiner burchzehendes Naturgesetz erscheint! Schon lange war es den Besitzern alter Schlösser verdrießlich, daß die bleiernen und kupsernen Dackzeinnen da, wo sie auf den eisernen Haken auflagen, vom Rost früher ausgezehrt wurden als an allen andern Stellen; jetzt wissen wir die Ursache, und wie auf eine ganz natürliche Weise zu helsen ist. Hätzte früher jemand bemerkt, daß ein zwischengeschobenes Stückhen Holz die ganze Wirkung aushebe, so hätte er vielleicht diesem besondern Holze die Wirkung zugeschrieben und als ein Hausmittel bekannt gemacht.

Wenn uns nun die fortschreitende Naturbetrachtung und Naturkenntnis, indem sie uns etwas Verborgenes entbecken, auf etwas noch Verborgeneres ausmerksam machen; wenn erhöhte Kunst, verseinerte Künstlichkeit das Unmögliche in etwas Gemeines verwandeln; wenn der Taschenspieler täglich mehr alles Glaubwürdige und Begreisliche vor unsern Augen zu Schanden macht: werden wir dadurch nicht immerfort schwebend erhalten, so daß uns Erwartung, Hossinung, Glaube und Wahn immer natürlicher, bequemer und behaglicher bleiben müssen, als Zweiselsucht, Unglaube und starres, hochmütiges Ableugnen?

Die Anlässe zur Magie überhaupt sinden wir bei allen Bölkern und in allen Zeiten. Je beschränkter der Erkenntniskreis, je dringender das Bedürsnis, je höher das Ahnungsvermögen, je froher das poetische Talent, desto mehr Elemente entspringen dem Menschen, jene wunderbare, unzusammenhängende, nur durch ein geistiges Band zu verknüpsende Kunst wünschenswert zu machen.

Betrachten wir die natürliche Magie, in sofern sie sich absondern läßt, so sinden wir, daß schon die Alten viele solche einzelne Bemerkungen und Rezepte ausbewahrt hatten. Die mittlere Zeit nahm sie auf und erweiterte den Borrat nach allen Seiten. Albert der Große, besonders seine Schule, sodann die Alchimisten wirkten immer weiter sort. Roger Bacon — zu seinen Ehren sei es gesagt! — ist, dei allem Bunderdaren, womit er sich beschäftigt, bei allem Seltsamen, das er verspricht, sast gänzlich frei von Aberzglauben; denn sein Borahnen zukünstiger Möglichkeiten ruht auf einem sichern Fundament, so wie sein köstliches Büchelchen de mirabili potestate artis et naturae gegen das Wüste, Absurde des

Wahnes ganz eigentlich gerichtet ift, nicht mit jener negierenben, erkältenben Manier ber Neuern, sondern mit einem Glauben erregenden heiteren hinweisen auf echte Kunft und Naturkraft.

So hatte sich manches bis zu Portas Zeiten fortgepflanzt, doch lagen die Kenntnisse zerstreut. Sie waren mehr im Gedächtnisse bewahrt als geschrieben, und selbst dauerte es eine Zeit lang, die Buchdruckerkunst durch als Fächer des Wissens durchwirkte und das Wissenswerte durchaus zur Sprache förderte.

Porta gibt sein Buch de magia naturali im Jahre 1560 heraus, eben als er das funfzehnte seines Alters erreicht hatte. Dieses Büchelchen mit beständiger Rücksicht auf jene Zeit und auf einen so jugendlichen Berfasser zu lesen, ist höchst interessant. Man sieht dessen Bildung in der Platonischen Schule, heitere, mannigfaltige Kenntnisse, doch die entschiedene Neigung zum Wahn, zum Seltsamen und Unerreichbaren.

Er wendet nun sein übriges Leben an, diese Bemühungen fortzuseten. Er versäumt nicht, zu studieren, Bersuche anzustellen, Reisen zu machen; einer gelehrten Gesellschaft, die er in Reapel in seinem Hause errichtet, verdankt er Beihilse und Mitwirkung. Bessonders hat er sich auch der Gunst des Kardinals von Este zu rühmen.

Rach fünfunddreißig Jahren gibt er das Buch zum zweitenmale heraus, da uns denn die Vergleichung beider Ausgaben einen schönen Blick verschafft, wie in dieser Zeit das Jahrhundert und er selbst zugenommen.

Zwar von den abenteuerlichen Forderungen, Borschlägen und Rezepten ist noch immer mehr oder weniger die Rede; doch sieht man hie und da, wo das gar zu Abgeschmackte überliesert wird, den klugen Mann, der sich eine Hinterthüre offen läßt.

Was die Farben betrifft, so werden sie nur beiläufig angeführt, wenn verschieden gefärbte Blumen hervorgebracht, falsche Sbelsteine verfertigt und die Tugenden natürlicher Sbelsteine gerühmt werden sollen.

Uebrigens bemerkt man wohl, daß in diesen fünfunddreißig Jahren die chemischen Kenntnisse sehr gewachsen und, was die physischen betrifft, besonders die Eigenschaften des Magnets viel genauer bekannt geworden sind.

Ungern verlaffen wir einen Mann, von bem noch vieles ju

sagen wäre; benn eine genauere Beachtung bessen, womit er sich beschäftigt, würde der Geschichte der Wissenschaften höchst förderlich sein. Will man ihn auch nicht für einen solchen Geist erkennen, der sähig gewesen wäre, die Wissenschaften in irgend einem Sinne zur Einheit heranzurusen, so muß man ihn doch als einen lebhaften, geistreichen Sammler gelten lassen. Mit unermüblicher unruhiger Thätigkeit durchforscht er das Feld der Ersahrung; seine Ausmerksamkeit reicht überall hin, seine Sammlerlust kommt nirgends uns befriedigt zurück. Nähme man seine sämtlichen Schriften zusammen, das physiognomische Werk und die Verheimlichungskunst, und was sonst noch von ihm übrig ist, so würden wir in ihm das ganze Jahrhundert abgespiegelt erblicken.

#### Baco von Berulam.

[geb. 1561, geft. 1626.]

Non den Schriften eines bedeutenden Mannes geben wir gemöhnlich nur in sofern Rechenschaft, als sie auf uns gewirkt, unstre Ausdildung entweder gefördert oder auch sich derselben entgegengesetzt haben. Rach solchen an uns selbst gemachten Ersahrungen beurteilen wir unstre Vorgänger, und aus diesem Gesichtspunkte möchte auch wohl daszenige zu betrachten sein, was wir, indem das sechzehnte Jahrhundert sich schließt und das siedzehnte anfängt, über einen bewundernswürdigen Geist mitzuteilen uns erkühnen.

Bas Baco von Berulam uns hinterlassen, kann man in zwei Teile sondern. Der erste ist der historische, meistens misbilligende, die bisherigen Mängel ausbedende, die Lüden anzeigende, das Berzsahren der Borgänger scheltende Teil. Den zweiten würden wir den belehrenden nennen, den didaktisch dogmatischen, zu neuen Tagewersen aufrusenden, aufregenden, verheißenden Teil.

Beide Teile haben für uns etwas Erfreuliches und etwas Unerfreuliches, das wir folgendermaßen näher bezeichnen. Im hiftorischen ist erfreulich die Sinsicht in das, was schon da gewesen und vorgekommen, besonders aber die große Klarheit, womit die wissenschaftlichen Stockungen und Retardationen vorgeführt sind; erfreulich das Erkennen jener Borurteile, welche die Menschen im einzelnen und im ganzen abhalten, vormärts zu schreiten. Höchst unerfreulich bagegen die Unempfindlichkeit gegen Berdienste der Borgänger, gegen die Würde des Altertums. Denn wie kann man mit Gelassenheit anhören, wenn er die Werke des Aristoteles und Plato leichten Taseln vergleicht, die eben, weil sie aus keiner tüchtigen, gehalt-vollen Wasse bestünden, auf der Zeitstut gar wohl zu uns herüberzgeschwemmt werden können? Im zweiten Teil sind unerfreulich seine Forderungen, die alle nur nach der Breite gehen, seine Wethode, die nicht konstruktiv ist, sich nicht in sich selbst abschließt, nicht einmal auf ein Ziel hinweist, sondern zum Bereinzeln Anlaß gibt. Höchst erfreulich hingegen ist sein Aufregen, Ausmuntern und Berheißen.

Aus dem Erfreulichen ist sein Auf entstanden; denn wer läßt sich nicht gern die Mängel vergangener Zeiten vorerzählen? Wer vertraut nicht auf sich selbst, wer hofft nicht auf die Nachwelt? Das Unerfreuliche dagegen wird zwar von Einsichtsvolleren bemerkt, aber, wie billig, geschont und verziehen.

Aus biefer Betrachtung getrauen wir uns das Rätfel aufzulösen, daß Baco so viel von sich reben machen konnte, ohne zu wirken, ja daß seine Wirkung mehr schädlich als nühlich gewesen. Denn da seine Methode, in sosern man ihm eine zuschreiben kann, höchst peinlich ist, so entstand weder um ihn, noch um seinen Nachslaß eine Schule. Es mußten und konnten also wieder vorzügliche Menschen austreten, die ihr Zeitalter zu konsequenteren Naturanssichten emporhoben und alle Wissenst und Fassenslustigen um sich versammelten.

Da er übrigens die Menschen an die Ersahrung hinwies, so gerieten die sich selbst Ueberlassenen ins Weite, in eine grenzenlose Empirie; sie empfanden dabei eine solche Methodenscheu, daß sie Unordnung und Wust als das wahre Element ansahen, in welchem das Wissen einzig gedeihen könne. Es sei uns erlaubt, nach unserer Art das Gesagte in einem Gleichnis zu wiederholen.

Baco gleicht einem Manne, ber bie Unregelmäßigkeit, Unzulänglichkeit, Baufälligkeit eines alten Gebäudes recht wohl einfieht und solche den Bewohnern deutlich zu machen weiß. Er rät ihnen, es zu verlaffen, Grund und Boden, Materialien und alles Zubehör zu verschmähen, einen andern Bauplatz zu suchen und ein

neues Gebäude zu errichten. Er ist ein trefslicher Redner und Ueberredner; er rüttelt an einigen Mauern, sie sallen ein, und die Bewohner sind genötigt, teilweise auszuziehen. Er deutet auf neue Pläte; man fängt an, zu ebnen, und doch ist es überall zu enge. Er legt neue Risse vor: sie sind nicht deutlich, nicht einladend. Hauptsächlich aber spricht er von neuen, unbekannten Materialien, und nun ist der Welt gedient. Die Menge zerstreut sich nach allen himmelsgegenden und bringt unendlich Einzelnes zurück, indessen zu hause neue Plane, neue Thätigkeiten, Ansiedelungen die Bürger beschäftigen und die Ausmerksamkeit verschlingen.

Mit allem biesem und durch alles dieses bleiben die Baconischen Schriften ein großer Schatz für die Rachwelt, besonders wenn der Wann nicht mehr unmittelbar, sondern historisch auf uns wirken wird; welches nun bald möglich sein sollte, da sich zwischen ihn und uns schon einige Jahrhunderte gestellt haben.

Daß diese gegen Ueberlieferung und Autorität anstürmenden Gesinnungen Bacons schon zu seiner Zeit Widerstand gesunden haben, läßt sich denken. Auch ist eine im Namen des Altertums und der bisherigen Kultur eingelegte Protestation eines trefslichen, gelehrten Mannes übrig geblieben, die wir sowohl wegen ihrer Mäßigung als wegen ihrer Derbheit teilweise übersehen und einsschalten.

Der Ritter Boblen, der einen Teil seines Lebens an diplomatische Geschäfte gewendet hatte, sich sodann zurückzog und, indem er sich den Wissenschaften widmete, eine große Bibliothek zusammenzbrachte, die noch jetzt zu Oxford ausbewahrt wird, war ein Freund Bacons und erhielt von diesem den Aussatz cogitata et visa, der einem Gelehrten und Altertumsforscher keineswegs erfreulich sein konnte. Ein Brief Boblens, dei dieser Gelegenheit geschrieben, ist uns übrig, aus welchem solgende Stellen hier Plat sinden mögen.

"Soll ich aufrichtig sein, so muß ich offen bezeugen, daß ich unter diejenigen gehöre, welche unfre Künste und Wissenschaften für sester gegründet halten, als du gern zugeben möchtest."

"Wenn wir uns beinem Rate folgsam bezeigen und die allgemeinen Begriffe, bie bem Menschen eingeboren find, ablegen, alles, mas mir geleiftet, auslöschen und im Sandeln und Denken Rinder werben, bamit wir ins Reich ber Ratur eingehen burfen, wie wir unter gleichen Bedingungen, nach biblischer Borfdrift, ins Himmelreich gelangen follen, so ist nach meiner Neberzeugung nichts gemiffer, als bak mir und jählings in eine Barbarei verlieren, aus ber mir nach vielen Nahrhunderten, um nichts an theoretischen Hilfsmitteln reicher als jest, hervortauchen werden. Sa wohl würden wir eine zweite Rindheit antreten, wenn wir zur tabula rasa geworden und, nach ausgetilgter Spur früherer Grundfate, die Anfänge einer neuen Welt wieder hervorzuloden unternähmen. Und wenn wir aus bem, mas geschieht, aus bem, mas uns bie Sinne bringen, erft wieber fo viel zusammenklauben follten, als im Berftanbe zu einem allgemeinen Begriff hinreichend mare, nach jenem Beibfpruch: im Berftande fei nichts. mas nicht porber in ben Sinnen gemelen, fo ist mir wenigstens mabriceinlich, bak, wenn man, nach Ummälzung eines Platonischen Jahres, Die Wissenschaft untersuchen wollte, fie weit geringer erfunden werben möchte, als fie gegen= märtia besteht."

"Benn du uns eine herrlichere Lehre versprichst, als sie jetzt unter uns blühet, die wir von Ersahrungen hernehmen sollen, indem wir die Berborgenheiten der Ratur ersorschen und eröffnen, um im einzelnen recht gewiß zu werden, so will das weiter nichts heißen, als daß du die Menschen dazu anreizest, wozu sie ihr innerer Tried, auch ohne äußre Anmahnung, hinsührt. Denn es ist natürlich, daß unzählige Menschen in allen Teilen der Welt sich befinden, welche den Weg, auf den du beutest, betreten, und zwar mit ledhaftem und dringendem Fleiß. Denn allen ist das Berlangen, zu wissen, eingeboren, so daß man ihren Eiser gar nicht anzusachen noch zu reizen braucht, eben so wenig, als man nötig hat, der Wassersucht nachzuhelsen, welche den Körper ohnehin übermäßig ausschwelt!"

"Ich glaube nicht, daß sich derjenige betrügt, welcher überszeugt ist, daß alle Wiffenschaften, wie sie jetzt öffentlich gelehrt

werben, jederzeit vorhanden gewesen, nicht aber an allen Orten in gleichem Maß, noch an einem Orte in gleicher Jahl, sondern nach dem Geiste der Zeit, auf mancherlei Weise verändert, bald beslebt und blühend, das unaufgeregt und auf eine finstre und rohe Weise mitgeteilt.

"Haben also burch alle Rahrhunderte in allen Kunften und Wiffenschaften bie Menschen fich fleikig bearbeitet und geubt, find fie ju Erfenntniffen gelangt, eben fo wie ju unfrer Beit, obgleich auf eine veränderliche und schwankende Weise, wie es Zeit, Ort und Gelegenheit erlauben mochten: wie konnten wir nun bir Beifall geben und unfre Wiffenschaft verwerfen als zweifelhaft und ungewiß? Sollten wir unfre Ariome. Marimen und allgemeine Behauptungen abthun, die wir von unfern Borfahren erhalten und welche burch bie icharffinnigften Meniden aller Reiten find gebilligt morben, und nun erft erwarten, daß eine Art und Beise ersonnen werbe, welche und, die wir indes wieder zu ABCichuten geworben, burch bie Umwegsfrümmungen ber besonbern Erfahrungen zur Erkenntnis grundlich aufgestellter allgemeiner Sate hinführen, bamit sobann wieder neue Grundfesten ber Runfte und Wiffen= schaften gelegt murben: mas burfte von allem biefem bas Enbe fein, als bag mir, entblößt von ben Renntniffen, bie mir befiten, ermübet burch die im Rirtel wiederkehrenden Arbeiten, bahin gelangen, wo wir ausgegangen find, gludlich genug, wenn wir nur in ben porigen Ruftand mieber gurudversest merben. Dich beucht. so viele Bemühungen poriger Sahrhunderte konnten uns gleich jest eines Beffern überzeugen und uns mobl getroft machen, als am Riel ftebend, endlich zu verharren.

"Doch man glaube nicht, daß ich stolz das verwerfe, was durch neue Ersindungen den Wissenschaften für eine Vermehrung zuwächst: denn jenes Vemühen ist ebel und mit großem Lob zu erkennen; auch bringt es jedesmal Frucht und Rußen in der Gegenwart. Niemals hat der Welt ein großer Hause solcher Menschen gefehlt, welche sich bemühen, Neues aufzusinden und auszubenken; aber unsere Begriffe und Grundsätz sind immer sowohl von solchen als von den höchsten Gelehrten dankbar ausgenommen worden."

Richt leicht können sich Meinungen so schnurstracks entgegensstehen, als hier die Baconische und Bodlepische, und wir möchten und zu keiner von beiben ausschließlich bekennen. Führt und jene in eine unabsehbare Weite, so will und diese zu sehr beschränken. Denn wie von der einen Seite die Ersahrung grenzenlos ist, weil immer noch ein Neues entdeckt werden kann, so sind es die Maximen auch, indem sie nicht erstarren, die Fähigkeit nicht verlieren müssen, sich selbst auszubehnen, um mehreres zu umfassen, ja sich in einer höbern Ansicht auszubehren und zu verlieren.

Denn mahrscheinlich versteht hier Boblen nicht etwa bie subjet: tiven Axiome, welche burch eine fortschreitenbe Zeit weniger Beränderung erleiben, als solche, welche aus der Betrachtung der Natur entspringen und fich auf die Natur beziehen. Und ba ist es benn nicht zu leugnen, daß dergleichen Grundfate ber altern Schulen, befonbers in Berbindung mit resigiösen Ueberzeugungen, dem Fortschritt wahrer Naturansichten sehr unbequem im Wege standen. Auch ist es interessant, zu bemerken, mas eigentlich einem Manne wie Bacon, ber felbst mohl unterrichtet, gelehrt und nach älterem Berkommen tultiviert mar, besonders hinderlich geschienen, daß er sich gebrungen gefühlt, auf eine so zerstörende Beise zu verfahren und, wie man im Sprichworte fagt, bas Rind mit bem Babe auszuschütten. Revolutionare Gesinnungen werben bei einzelnen Menschen mehr burch einzelne Anlässe als durch allgemeine Austände erzeugt, und so sind und in Bacons Schriften einige folder Ariome begegnet, die er mit besonderm Berdruffe immer wieder auffucht und verfolat; 3. B. bie Lehre von ben Endursachen, die ihm höchlich jumider ift.

In der Denkweise Bacons sindet sich übrigens manches, was auf den Weltmann hindeutet. Sben diese Forderung einer grenzenzlosen Ersahrung, das Berkennen, ja Berneinen gegenwärtiger Berbienste, das Dringen auf Werkthätigkeit hat er mit denjenigen gemein, die im Wirken auf eine große Masse und im Beherrschen und Benusen ihrer Gegenwirkung das Leben zudringen.

Wenn Baco ungerecht gegen die Bergangenheit war, so ließ ihm sein immer vorstrebender Geist eine ruhige Schätzung der Mitwelt nicht zu. Wir wollen hier nur Gilberts erwähnen, dessen Bemühungen um den Magneten dem Kanzler Bacon bekannt sein

konnten und maren; benn er ermähnt Gilberts felbft mit Lob in seinen Schriften. Aber wie wichtig bie Gegenstände Ragnetismus und Elektrizität seien, schien Baco nicht zu faffen, bem in ber Breite ber Erscheinung alles gleich mar. Denn ob er icon selbst immer barauf hindeutet, man solle die Bartikularien nur beswegen fammeln, bamit man aus ihnen mablen, sie ordnen und endlich zu Universalien gelangen könne, so behalten boch bei ihm die einzelnen Ralle zu viele Rechte, und ehe man burch Anbuttion, selbst diejenige, bie er anpreift, zur Bereinfachung und zum Abschluß gelangen fann. gebt bas Leben weg, und bie Kräfte perzehren fich. Wer nicht gewahr werden kann, daß ein Rall oft tausende wert ist und sie alle in sich schliekt, mer nicht bas zu fassen und zu ehren imstande ift. mas mir Urphänomene genannt baben, ber mirb meber fich noch andern jemals etwas zur Freude und zum Nuten fördern können. Man sebe die Fragen an, die Baco auswirft, und die Borichläge zu Untersuchungen im einzelnen; man bebenke feinen Traftat von ben Winden in diesem Sinne und frage fich, ob man auf diesem Wege an irgend ein Ziel zu gelangen hoffen könne?

Auch halten wir es für einen großen Fehler Bacons, daß er die mechanischen Bemühungen der Handwerker und Fabrikanten zu sehr verachtete. Handwerker und Künstler, die einen beschränkten Kreis zeitlebens durcharbeiten, deren Existenz vom Gelingen irgend eines Borsatzes abhängt, solche werden weit eher vom Partikularen zum Universalen gelangen, als der Philosoph auf Baconischem Wege. Sie werden vom Psuschen zum Versuchen, vom Bersuch zur Borschrift und, was noch mehr ist, zum gewissen Handgriff vorschreiten und nicht allein reden, sondern thun und durch das Thun das Wögliche darstellen; ja, sie werden es darstellen müssen, wenn sie es sogar leugnen sollten, wie der außerordentliche Fall sich bei Entbeckung der achromatischen Fernröhre gefunden hat.

Technischen und artistischen abgeschlossenen Thätigkeitskreisen sind die Wissenschaften mehr schuldig, als hervorgehoben wird, weil man auf jene treusleißigen Menschen oft nur als auf werkzeugliche Thätler hinabsieht. Hätte jemand zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts sich in die Werkstätten der Färber und Maler begeben und nur alles redlich und konsequent ausgezeichnet, was er dort gefunden, so hätten wir einen weit vollständigeren und methodischeren

Beitrag zu unserm gegenwärtigen Zwed, als er uns burch Beantwortung tausenb Baconischer Fragen nicht hätte werben können.

Damit man aber nicht bente, bag biefes nur ein frommer Wunsch ober eine Forberung ins Blaue sei, so wollen wir unsers Landsmannes Georg Agricola gebenken, ber icon in ber erften balfte bes fechzehnten Jahrhunderts in Absicht auf bas Beramefen basienige geleistet, mas mir für unser Rach batten münschen mögen. Er hatte freilich bas Glück, in ein abgeschlossenes, schon seit geraumer Reit behandeltes, in fich höchst mannigfaltiges und boch immer auf einen Zwed hingeleitetes Natur: und Runftwefen einzutreten. Gebirge, aufgeschloffen burch Bergbau, bedeutende Naturprodutte, roh aufgesucht, gewältigt, behandelt, bearbeitet, gesondert, gereinigt und menschlichen Ameden unterworfen: biefes war es, was ibn als einen Dritten - benn er lebte im Gebirg als Bergargt - bochlich in: tereffierte, indem er felbst eine tüchtige und wohl um sich her schauende Ratur mar, babei Kenner bes Altertums, gebilbet burch bie alten Sprachen, sich bequem und anmutig barin ausbrückenb. So bewundern wir ihn noch jest in seinen Werken, welche ben gangen Rreis des alten und neuen Bergbaus, alter und neuer Erzund Steinkunde umfassen und und als ein foftliches Beichent porliegen. Er mar 1494 geboren und ftarb 1555, lebte also in ber höchsten und schönsten Reit ber neu bervorbrechenben, aber auch foaleich ihren höchsten Gipfel erreichenben Runft und Litteratur. Wir erinnern uns nicht, daß Bacon bes Agricola gebenke, auch nicht, bak er bas, mas wir an biefem Manne fo höchlich ichaten, an anbern zu mürdigen gewußt habe.

Ein Blid auf die Umstände, unter welchen beide Männer gelebt, gibt zu einer heitern Bergleichung Anlaß. Der mittelländische Deutsche finde tich eingeladen, in dem abgeschlossenen Kreise des Bergwesens zu verweilen, sich zu konzentrieren und ein beschränktes Ganzes wissenschaftlich auszubilden. Baco, als ein meerumgebener Insulaner, Glied einer Nation, die sich mit der ganzen Welt im Rapport sah, wird durch die äußern Umstände bewogen, ins Breite und Unendliche zu gehen und das unsicherste aller Naturphänomene, die Winde, als Hauptaugenmerk zu sassen, weil Winde den Schiffssahrern von so großer Bedeutung sind.

Daß die Weltgeschichte von Reit zu Zeit umgeschrieben werben muffe, barüber ift in unfern Tagen wohl tein 3meifel übrig geblieben. Gine folche Notwendigkeit entsteht aber nicht etwa baber, weil viel Geschenes nachentbect worben, sondern weil neue Unfichten gegeben merben, meil ber Genoffe einer fortichreitenben Beit auf Standpunkte geführt mirb, von welchen fich bas Bergangene auf eine neue Beise überschauen und beurteilen läßt. Eben so ift es in ben Wissenschaften. Richt allein die Entbedung von bisber unbekannten Naturverhältniffen und Gegenständen, sondern auch bie abwechselnden vorschreitenden Gesinnungen und Meinungen verändern fehr vieles und find mert, von Beit ju Beit beachtet ju werben. Besonders murbe fich's nötig machen, bas vergangene acht: gehnte Sahrhundert in biesem Sinne zu kontrollieren. Bei seinen großen Berbienften hegte und pflegte es manche Mängel und that ben vorhergehenden Jahrhunderten, besonders den weniger ausgebilbeten, gar mannigfaltiges Unrecht. Man fann es in biefem Sinne wohl das felbstfluge nennen, indem es fich auf eine gemiffe klare Berftändigkeit sehr viel einbilbete und alles nach einem ein: mal gegebenen Makstabe abzumessen sich gewöhnte. Rmeifelfucht und entscheibendes Absprechen wechselten mit einander ab, um eine und diefelbe Wirfung hervorzubringen: eine dunkelhafte Selbst: genügsamkeit und ein Ablehnen alles beffen, mas fich nicht sogleich erreichen noch überschauen ließ.

Wo findet sich Ehrsurcht für hohe, unerreichbare Forderungen? wo das Gesühl für einen in unergründliche Tiese sich senkenden Ernst? Wie selten ist die Rachsicht gegen kühnes, mißlungenes Bestreben! Wie selten die Geduld gegen den langsam Werdenden! Ob hierin der lebhaste Franzose oder der trockne Deutsche mehr gesehlt, und in wiesern beide wechselseitig zu diesem weitverbreiteten Tone beigetragen, ist hier der Ort nicht zu untersuchen. Man schlage diesenigen Werke, Heste Rätter nach, in welchen kürzere oder längere Notizen von dem Leben gelehrter Männer, ihrem Charakter und Schristen gegeben sind; man durchsuche Diktionäre, Bibliotheken, Nekrologen, und selten wird sich sinden, daß eine problematische Natur mit Gründlichkeit und Billigkeit dargestellt worden. Man kommt zwar den wackern Personen früherer Zeiten darin zu hisse, daß man sie vom Verdacht der Zauberei zu befreien sucht, aber nun

thate es gleich wieder not, daß man sich auf eine andre Weise ihrer annähme und sie aus den händen solcher Exorzisten abermals befreite, welche, um die Gespenster zu vertreiben, sich's zur heiligen Pflicht machen, den Geist selbst zu verjagen.

Wir haben bei Gelegenheit, als von einigen verdienten Männern, Roger Baco, Carban, Porta, als von Alchimie und Aberglauben die Rede war, auf unsere Ueberzeugungen hingebeutet; und dies mit so mehr Zuversicht, als das neunzehnte Jahrhundert auf dem Wege ist, gedachten Fehler des vorangegangenen wieder gut zu machen, wenn es nur nicht in den entgegengesetzen sich zu verlieren das Schickfal hat.

Und sollten wir nun nochmals einen Blid auf das sechzehnte Jahrhundert zurückwersen, so würden wir seine beiden hälften von einander deutlich unterschieden sinden. In der ersten zeigt sich eine hohe Bildung, die aus Gründlichteit, Gewissenhaftigkeit, Gebundenheit und Ernst hervortritt. Sie ruht auf der zweiten hälfte des sunszehnten Jahrhunderts. Was in dieser geboren und erzogen ward, glänzt nunmehr in seinem ganzen Wert, in seiner vollen Würde, und die Welt erlebt nicht leicht wieder eine solche Erscheinung. Hier zeigt sich zwar ein Konslikt zwischen Autorität und Selbstthätigkeit, aber noch mit einem gewissen Maße. Beibe sind noch nicht von einander getrennt, beide wirken auf einander, tragen und erbeben sich.

In der zweiten Hälfte wird das Streben der Individuen nach Freiheit schon viel stärker. Schon ist es jedem bequem, sich an dem Entstandenen zu bilden, das Gewonnene zu genießen, die freizgemachten Räume zu durchlausen; die Abneigung vor Autorität wird immer stärker, und wie einmal in der Religion protestiert worden, so wird durchaus und auch in den Wissenschaften protestiert, so daß Baco von Berulam zuletzt wagen dars, mit dem Schwamm über alles hinzusahren, was disher auf die Tafel der Menscheit verzeichnet worden war.

# Pierte Abfeilung.

Siebzehntes Jahrhundert.

Wir haben ben Baco von Berulam am Ende des vorigen Jahrhunderts besprochen, dessen noch in den vierten Teil des gegenwärtigen herüberdauert und dessen eigentlich wissenschaftliche Bemühungen an das Ende seiner Laufbahn fallen. Doch hat sich der in seinen Schriften ausbewahrte, gegen die Autorität anstrebende, protestierende, revolutionäre Sinn im vorigen Jahrhundert bereits entwickelt und zeigt sich nur bei Baco, bezüglich auf Naturwissenschaften, in seiner höchsten Energie.

Wie nun eben biese Bissenschaften burch andre bebeutenbe Menschen nunmehr eine entgegengesete Richtung nehmen, ift bie Aufgabe zu zeigen, wenn wir einiges uns bei bieser Gelegenheit Entgegentretenbe vorher mitgeteilt haben.

#### Allgemeine Betrachtungen.

Wenn die Frage, welcher Zeit der Mensch eigentlich angehöre? gewissermaßen wunderlich und müßig scheint, so regt sie doch ganz eigene Betrachtungen auf, die uns interessieren und unterhalten könnten.

Das Leben jedes bedeutenden Menschen, das nicht durch einen frühen Tod abgebrochen wird, läßt sich in drei Spochen teilen, in die der ersten Bildung, in die des eigentümlichen Strebens und in die des Gelangens zum Riele, zur Vollendung.

Meistens kann man nur von der ersten sagen, daß die Zeit Shre von ihr habe: denn erstlich deutet der Wert eines Menschen auf die Natur und Kraft der in seiner Geburtsepoche Zeugenden; das Geschlecht, aus dem er stammt, manisestiert sich in ihm öfters mehr als durch sich selbst, und das Jahr der Geburt eines Zeden enthält in diesem Sinne eigentlich das wahre Nativitätsprognosition, mehr in dem Zusammentressen irbischer Dinge, als im Auseinanderwirken himmlischer Gestirne.

Sobann wird bas Kind gewöhnlich mit Freundlichkeit aufgenommen, gepflegt, und jedermann erfreut fich beffen, mas es verspricht. Jeber Bater, jeder Lehrer sucht die Anlagen nach seinen Einsichten und Fähigkeiten bestens zu entwickeln, und wenigstens ist es der gute Wille, der alle die Umgebungen des Knaben belebt. Sein Fleiß wird gepriesen, seine Fortschritte werden belohnt, der größte Eiser wird in ihm erregt und ihm zugleich die thörige Hoff-nung vorgespiegelt, daß das immer stufenweise so fortgehen werde.

Allein er wird den Irrtum nur allzubald gewahr; denn sobald die Welt den einzelnen Strebenden erblidt, sobald erschalt ein allgemeiner Aufruf, sich ihm zu widersehen. Alle Bor: und Mitwerber sind höchlich bemüht, ihn mit Schranken und Grenzen zu umbauen, ihn auf jede Weise zu retardieren, ihn ungeduldig, verdrießlich zu machen und ihn nicht allein von außen, sondern auch von innen zum Stocken zu bringen.

Diese Spoche ist also gewöhnlich die des Konslikts, und man kann niemals sagen, daß diese Zeit Ehre von einem Manne habe. Die Shre gehört ihm selbst an, und zwar ihm allein und den wenigen, die ihn begünstigen und mit ihm halten.

Sind nun diese Widerstände überwunden, ist dieses Streben gelungen, das Angefangene volldracht, so läßt sich's denn die Welt zulett auch wohl gefallen; aber auch dieses gereicht ihr keineswegs zur Ehre. Die Vorwerber sind abgetreten, den Mitwerbern ist es nicht besser gegangen, und sie haben vielleicht doch auch ihre Zwecke erreicht und sind beruhigt; die Nachwerber sind nun an ihrer Reihe der Lehre, des Rats, der Hilfe bedürstig, und so schließt sich der Kreis, oder vielmehr, so dreht sich das Rad abermals, um seine immer erneuerte wunderliche Linie zu beschreiben.

Man sieht hieraus, daß es ganz allein von dem Geschichtsschreiber abhange, wie er einen Mann einordnen, wann er seiner gedenken will. So viel ist aber gewiß, wenn man bei biographischen Betrachtungen, bei Bearbeitung einzelner Lebensgeschichten ein solches Schema vor Augen hat und die unendlichen Abweichungen von demselben zu bemerken weiß, so wird man, wie an einem guten Leitsaben, sich durch die labyrinthischen Schicksale manches Menschenzlebens hindurchfinden.

### Galileo Galilei,

geb. 1564, geft. 1642.

Wir nennen biefen Namen mehr, um unsere Blätter bamit zu zieren, als weil sich ber vorzügliche Mann mit unserm Fache besschäftigt.

Schien durch die Berulamische Zerstreuungsmethode die Naturwissenschaft auf ewig zersplittert, so ward sie durch Galilei sogleich wieder zur Sammlung gebracht: er führte die Naturlehre wieder in den Menschen zurück und zeigte schon in früher Jugend, daß dem Genie ein Fall für tausend gelte, indem er sich aus schwingenzden Kirchenlampen die Lehre des Pendels und des Falles der Körper entwickelte. Alles kommt in der Wissenschaft auf das an, was man ein Aperçu nennt, auf ein Gewahrwerden dessen, was eigentlich den Erscheinungen zum Grunde liegt. Und ein solches Gewahrwerden ist die ins Unendliche fruchtbar.

Galilei bilbete sich unter günstigen Umständen und genoß die erste Zeit seines Lebens des wünschenswertesten Glückes. Er kam wie ein tücktiger Schnitter zur reichsichsten Ernte und säumte nicht bei seinem Tagewerk. Die Fernröhre hatten einen neuen himmel ausgethan. Biele neue Eigenschaften der Naturwesen, die und mehr oder weniger sichtbar und greislich umgeben, wurden entbeckt, und nach allen Seiten zu konnte der heitere, mächtige Geist Eroberungen machen. Und so ist der größte Teil seines Lebens eine Reihe von herrlichen, glänzenden Wirkungen.

Leiber trübt sich ber himmel für ihn gegen das Ende. Er wird ein Opfer jenes edlen Strebens, mit welchem der Mensch seine Neberzeugungen andern mitzuteilen gedrängt wird. Man pslegt zu sagen, des Menschen Wille sei sein himmelreich; noch mehr findet er aber seine Seligkeit in seinen Meinungen, im Erztannten und Anerkannten. Vom großen Sinne des Kopernikanischen Systems durchdrungen, enthält sich Galilei nicht, diese von der Kirche, von der Schule verworfne Lehre wenigstens indirekt zu bestätigen und auszubreiten, und beschließt sein Leben in einem traurigen Halbmärtyrertum.

Was das Licht betrifft, so ift er geneigt, es als etwas gewiffers maßen Materielles, Mitteilbares anzusehen — eine Borstellungss art, zu ber ihm die an dem Bononischen Stein gemachte Ersahrung Anlaß gibt. Sich über die Farbe zu erklären, lehnt er ab,
und es ist nichts natürlicher, als daß er, geschaffen, sich in die Tiesen der Natur zu senken, er, dessen angebornes, eindringendes Genie durch mathematische Kultur ins Unglaubliche geschärft worden war, zu der oberslächlichen, wechselnden, nicht zu haschenden, leicht verschwindenden Farbe wenig Anmutung haben konnte.

## Johann Repler,

geb. 1571, geft. 1630.

Wenn man Keplers Lebensgeschichte mit bemjenigen, was er geworden und geleiftet, zusammenhält, so gerät man in ein frohes Erstaunen, indem man sich überzeugt, daß der wahre Genius alle Hindernisse überwindet. Der Ansang und das Ende seines Lebens werden durch Familienverhältnisse verkümmert, seine mittlere Zeit fällt in die unruhigste Spoche, und doch dringt sein glückliches Naturell durch. Die ernstesten Gegenstände behandelt er mit Heiterzeit und ein verwickeltes, mühsames Geschäft mit Bequemlichkeit.

Gibt er ichriftlich Rechenschaft von feinem Thun, von feinen Einsichten, so ist es, als wenn es nur gelegentlich, im Borbeigeben geschähe, und boch findet er immer bie Methode, bie von Grund aus anspricht. Andern fei es überlaffen, feine Berbienfte anzuer: fennen und zu rühmen, welche außer unserm Gesichtstreise liegen; aber und ziemt es, sein berrliches Gemüt zu bemerken, bas überall auf bas freudigfte burchblickt. Wie verehrt er feinen Meifter und Borgesetten Tucho! wie schätt er bie Berbienste bieses Mannes. ber sich dem ganzen Simmel gewachsen fühlte, in sofern er sich burch die Sinne faffen und burch Inftrumente bezwingen ließ! Wie weiß er diesen seinen Lehrer und Vorgänger auch nach bem Tobe gegen unfreundliche Angriffe ju verteidigen! Wie gründlich und anmutig beschreibt er, mas an bem aftronomischen Baue ichon geleiftet, mas gegründet, mas aufgeführt, mas noch zu thun und au schmuden sei! Und wie arbeitet er sein ganges Leben unverrückt an ber Bollenbung!

Indes war Tycho bei allen seinen Verdiensten doch einer von

ben beschränkten Köpsen, die sich mit der Natur gewissermaßen im Widerspruch sühlen und deswegen das komplizierte Paradoge mehr als das einsache Wahre lieben und sich am Irrtum freuen, weil er ihnen Gelegenheit gibt, ihren Scharssinn zu zeigen, da derjenige, der das Wahre anerkennt, nur Gott und die Natur, nicht aber sich selbst zu ehren scheint; und von dieser letzten Art war Kepler. Iedes klare Verdienst klärt ihn selbst auf; durch freie Veistimmung eilt er, es sich zuzueignen. Wie gern spricht er von Kopernikus! Wie sleißig deutet er auf das einzig schöne Aperçu, was uns die Geschichte noch ganz allein erfreulich machen kann, daß die echten Menschen aller Zeiten einander voraus verkünden, auf einander hinweisen, einander vorarbeiten. Wie umständlich und genau zeigt Kepler, daß Euklides kopernikisiere!

Sben so verhält er sich zu seinen Zeitgenossen. Dem Joh. Bapt. Porta erteilt er die anmutigsten Lobsprüche, den herzlichsten Dank für die Entdeckung der Camera obscura, für die dadurch auf einemal erweiterte Sinsicht in die Gesetze des Sehens.

Wie sein Sinn, so sein Ausbruck. Geübt im Griechischen und Lateinischen, sehlt es ihm an keiner Kenntnis bes Altertums, bes gründlichen sowohl als bes schönen, und er weiß sich nach Belieben auszubrücken. Manchmal läßt er sich zu Unwissenden, ja zu Dummen herab; manchmal sucht er wenigstens allgemein verständlich zu werden. Bei Erzählung von natürlichen Ereignissen ist er klar und beutlich; bald aber, wenn er wirken, wenn er lebhaftere Einbrücke, entschiedenere Teilnahme hervorbringen will, dann sehlt es ihm nicht an Gleichnissen, Anspielungen und klassischen Stellen.

Da er die Sprache völlig in seiner Gewalt hat, so wagt er gelegentlich kühne, seltsame Ausdrücke, aber nur dann, wenn der Gegenstand ihm unerreichdar scheint. So versährt er bei Gelegensheit der Farbe, die er nur im Borbeigehen behandelt, weil sie ihm, dem alles Maß und Zahl ist, von keiner Bedeutung sein kann. Er bedient sich so wunderdarer Worte, um ihrer Natur einigermaßen beizukommen, daß wir sie nicht zu übersehen wagen, sondern im Original hier einschalten: Color est lux in potentia, lux sepulta in pellucidi materia, si jam extra visionem consideretur; et diversi gradus in dispositione materiae, causså raritatis et densitatis, seu pellucidi et tenebrarum; diversi item gradus

luculae, quae materiae est concreta, efficiunt discrimina colorum. Die Auslegung bavon läßt sich vielleicht eher in einer andern Sprache wiedergeben; sie ist solgende:

"Denn da bie Farben, welche man im Regenbogen fieht, von berfelben Art find wie die der Körper, so muffen fie auch einen gleichen Ursprung haben; jene aber entspringen nur aus ben angeführten Ursachen. Denn wie bas Auge feinen Blat verläft, so veränbert fich auch die Karbe, und zwar entspringen sie alle an der Grenze bes Lichts und bes Schattens; woraus erhellet, bak fie aus einer Schwächung bes Lichtes und aus einem Ueberzug ber mäfferigen Materie entstehen. Deswegen werben auch die Karben der Körper auf gleiche Beise entspringen, und es wird nur der Unterschied amischen ihnen sein, bak bei bem Regenbogen bas Licht hinzutretend ift, bei ben Karben aber eingeboren, auf die Beise, wie in ben Teilen vieler Tiere sich Lichter wirklich befinden. Wie nun bie Möglichkeit ber Barme im Ingwer von ber mirklichen Barme im Reuer unterschieden ist, so scheint auch bas Licht in ber gefärbten Materie vom Licht in ber Sonne verschieben zu sein. Denn basjenige ift nur ber Sähigkeit nach ba, was fich nicht mitteilt, sonbern innerhalb ber Grenzen seines Gegenstandes gehalten wird, wie bas Licht, das in den Farben verborgen ift, so lange fie nicht von der Sonne erleuchtet werben. Doch fann man nicht wissen, ob bie Farben nicht in tiefer Nacht ihre Lichtlein umberstreuen.

"Freilich hat dieser Gegenstand die Köpfe der scharssinnigsten Philosophen auf mancherlei Weise in Uebung gesetzt, und wir sinden uns gegenwärtig weder im Falle noch imstande, seine Dunkelzheit zu enthüllen. Wolltest du mir aber den Einwurf machen, die Finsternis sei eine Privation und könne deshalb niemals etwas Positives, niemals eine aktive Eigenschaft werden, welche nämlich zu strahlen und sich auf den Wänden abzubilden vermöchte, so erwähne ich der Kälte dagegen, welche auch eine reine Privation ist und doch, bezüglich auf die Naterie, als wirksame Eigenschaft ersscheint."

Das übrige werben biejenigen, welche bei ber Sache interessifiert sind, bei ihm selbst nachsehen; nur bemerken wir noch, daß ihm verschiebene Hauptpunkte, die wir in der Rubrik von den physsiologischen Farben behandelt haben, nicht unbekannt gewesen: daß

nämlich helle und dunkle Bilber von gleichem Maß dem Auge als verschieden groß erscheinen, daß das Bild im Auge eine Dauer habe, daß lebhafte Lichteindrücke fardig abklingen. Erwähnt er auch nur beiläusig dergleichen Erscheinungen, so bemerkt man mit Bergnügen, wie lebendig alles mit seinem Hauptgeschäft zusammenhängt, wie innig er alles, was ihm begegnet, auf sich zu beziehen weiß.

#### Billebrord Suellius.

geb. 1591, geft. 1626.

Nach Erfindung der Fernröhre drängte sich alles, um an ihrer Verbesserung zu arbeiten. Die Gesetze der Refraktion, die man vorher nur empirisch und mühsam zu bestimmen wußte, wurden immer genauer untersucht; man kam immer mehr in Uebung, höhere mathematische Formeln auf Naturerscheinungen anzuwenden, und so näherte sich Snellius dem gegenwärtig allgemein bekannten Gesetze der Refraktion, ob er es gleich noch nicht unter dem Versällnis der Sinus des Einfalls: und Vrechungswinkels aussprach.

Dieses in allen Lehrbüchern vorgetragene Geset brauchen wir hier nicht umftändlicher auszuführen; boch machen wir zwei Bemerkungen, die sich näher auf die Gegenstände unserer Behandelung beziehen.

Snellius gründete seine Messungen und Berechnungen nicht auf den objektiven Versuch, da man nämlich das Licht durch das Wittel hindurchfallen läßt, wobei das, was man Verchung nennt, zum Vorschein kommt, sondern auf den subjektiven, dessen Wirkung wir die Hebung genannt haben, weil ein durch das Mittel gesehener Gegenstand uns entgegenzutreten scheint. Er schreibt daher ganz richtig dem perpendikularen Strahl — wenn es doch einmal Strahl sein soll — die vollkommene Hebung zu, wie man denn bei jedem vollkommen perpendikularen Aussischung ganz bequem ersahren kann, daß die darunter liegende Fläche dem Auge vollkommen entgegentritt.

Da man aber in ber Folge sich bloß an ben objektiven Bersuch hielt, als ber bas Phänomen nur einseitig, bas Berhältnis ber Sinus aber am besten ausbrückt, so fing man an, zu leugnen, baß ber perpendikulare Strahl verändert werbe, weil man diese Beränderung unter ber Form der Brechung nicht gewahr wird und kein Verhältnis der Sinus dabei statthaben kann.

Schon Hungens, burch ben die Entbedung des Snellius eigentlich bekannt wurde, protestiert gegen die Beränderung des perpendikularen Strahls und führt seine sämtlichen Nachfolger in Irrtum. Denn man kann ganz allein von der Wirkung der Mittel auf Licht und beleuchtete Gegenstände sich einen Begriff machen, wenn man beide Fälle, den objektiven und subjektiven, den Fall des Brechens und hebens, das wechselseitige Verhältnis des dichten Mittels zum dünnen, des dünnen zum dichten, zugleich faßt und eins durch das andere ergänzt und erklärt. Worüber wir an seinem Orte das Notwendigste gesagt haben (E. 187, 188).

Die andere Betrachtung, die wir hier nicht übergeben burfen, ist die, daß man die Gesetze der Brechung entdeckt und der Farben. bie boch eigentlich burch fie manifestiert werben sollen, gar nicht gebenkt; welches gang in ber Ordnung war. Denn in parallelen Mitteln, welche man zu jenem Grundversuch ber Brechung und Bebung benutt. läkt fich bie Karbenerscheinung amar an ber Grenze von Licht und Schatten beutlich feben, aber fo unbedeutenb, bag man über fie recht mohl hinausgehen konnte. Wir wieberholen hier, mas mir schon früher urgiert (E. 195, 196): gabe es eine wirklich verschiedene Brechbarkeit, so mußte fie fich bei Brechung jeder Art manifestieren. Aber diese Lehre ist, wie wir bereits gefeben haben und noch fünftig feben werben, nicht auf einen ein= fachen natürlichen Kall, sondern auf einen fünftlich zusammengesetten gebaut, und sie fann baber nur bemienigen mahr porfommen, ber fich in einer folden gemachten Berwirrung gefallen mag; jedem hingegen muß fie falich erscheinen, ber aus bem Freien kommt ober ins Freie gelangt.

Bas sonst von Snellius und seiner Lehre zu sagen ift, findet sich in allen Schriften, die von dieser Materie handeln.

Borftehendes war geschrieben, als uns zufälligerweise bekannt wurde, Jsaak Bossius, von welchem späterhin noch die Rebe sein wird, sei gleichsalls der Ueberzeugung gewesen, daß dasjenige, was man Refraktion zu nennen pflegt, auch im Perpendikel wirke. Er hatte die drei optischen Bücher des Willebrord Snellius im Manustripte gelesen und sich dessen Ansichten zu eigen gemacht. Dabei erzählt er, daß er zu Brüssel vor der Königin von Schweden diese seine Meinung vorgetragen, jedoch einen allgemeinen Widersspruch gefunden; ja, man habe ihm vorgeworsen, daß er gegen die ersten Grundsäte sündige. Nachdem aber die Gesellschaft durch den Augenschein überzeugt worden, so habe man die Sache in einen Wortstreit gespielt und gesagt: incidi quidem radium, non tamen frangi. Er führt darauf aus den Werten des Snellius eine Demonsstration des subjektiven Versuchs an, wodurch die stusenweise Hebung ins Klare gesetzt wird.

## Antonius de Dominis,

umgefommen 1624.

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus Marci Antonii de Dominis, per Joannem Bartolum in lucem editus. Venetiis 1611.

Durch bieses Werk von nicht großem Umfange ist ber Bersaffer unter ben Natursorschern berühmt geworden, und zwar mit Recht; benn man erkennt hier die Arbeit eines unterrichteten, in mathematischen und physischen Dingen wohlgeübten Mannes und, was mehr ist, eines originellen Beobachters. hier wird ein Auszug an ber rechten Stelle sein.

Das Werk enthält im ersten Kapitel die erste öffentliche Bekanntmachung der Theorie der Ferngläser. Nachdem sodann der Berfasser verschiedene allgemeine mathematische und physische Grundstäte vorausgeschickt, welche das Licht und das Sehen betreffen, kommt er zu Ende des dritten Kapitels auf der neunten Seite zu den Farben, welche bei der Restation erscheinen, und äußert sich darüber folgendermaßen.

"Außer ben eigenen Farben ber Körper, welche in ben Körpern selbst verharren, sie mögen nun, aus welcher Ursache sie wollen, entspringen und entstehen, gibt es in ber Natur einige wechselbare und veränderliche Farben, welche man emphatische und erscheinende nennt und welche ich die glänzenden zu nennen psiege. Daß diese Farben aus dem Lichte entspringen, daran habe

ich keinen Zweifel, ja fie find nichts anders als bas Licht felbst: benn wenn in einem Rörper reines Licht fich befindet, wie in ben Sternen und bem Reuer, und er verliert aus irgend einer Urfache fein Runkeln, fo mirb uns ein folder Rörper weiß. Mischt man bem Licht irgend etwas Dunkles hinzu, wohurch jehoch bas gange Licht nicht verhindert oder ausgelöscht wird, so entstehen die Farben bazwischen. Denn beshalb wird unser Feuer rot, weil es Rauch bei fich führt, ber es verdunkelt. Deshalb auch roten fich Sonn' und Geftirne nab am Horizont, weil die bazwischen tretenden Dunfte folde verbunkeln. Und folder mittleren Karben können wir eigentlich brei gählen. Die erfte Beimischung bes Dunklen, welche bas Weiße einigermaßen verdunkelt, macht das Licht rot, und die rote Farbe ift bie leuchtenbfte ber Mittelfarben zwischen ben beiben Enben, bem Beiken und Schwarzen, wie man es beutlich in bem länglichen breis kantigen Glase sieht. Der Sonnenstrahl nämlich, ber bas Glas bei bem Winkel durchdringt, wo die geringste Dicke ist und also auch bie geringste Dunkelheit, tritt bochrot beraus; zunächst folgt bas Grün, bei zunehmender Dide; endlich das Biolette, bei noch größerer Dide, und fo nimmt nach Berhältnis ber Starte bes Glafes auch bie Verbunklung zu ober ab.

"Eine etwas mehrere Dunkelheit bringt, wie gesagt, das Grüne hervor. Wächst die Dunkelheit, so wird die Farbe blau oder violett, welche die dunkelste ist aus allen Mittelsarben. Wächst nun die Dunkelheit noch mehr, so löscht sie das ganze Licht aus, und die Schwärze bleibt, obgleich die Schwärze mehr eine Beraubung des Lichts, als eine wirkliche Farbe ist; beswegen auch das Auge die Finsternis selbst und sehr schwarze Körper für eins hält. Die übrigen Farben aber sind aus diesen zusammengesett.

"Die Dunkelheit aber verwandelt das Licht in eine glänzende Farbe, nicht allein wenn sie sich mit dem leuchtenden Körper selbst vermischt, wie es beim Feuer geschieht, sondern auch wenn sie zwischen das Licht und das Auge gebracht wird, dergestalt, daß das Licht, wenn es durch einen etwas dunklen Körper, dessen Durchsichtigkeit nicht ganz aufgehoben ist, durchgeht, notwendig gefärbt wird und, so gefärbt, nicht allein vom Auge, sondern auch oft von jedem andern Körper farbig aufgenommen wird. So erscheint uns die Sonne beim Auss und Untergang rot, nicht weiß, wie im Mittage,

und so wird das Licht, wenn es durch ein Glas von ungleicher Dicke, jedoch von bedeutender Masse, mie jene dreikantigen Prismen sind, oder durch ein gläsernes, mit Wasser gefülltes Gefäß oder durch ein gefärdtes Glas hindurchgeht, gefärdt. Daher werden auch die fernliegenden Berge unter einer blauen Farbe gesehen. Denn die große Ferne verdunkelt, wegen der Menge des Mittels und durch das einigermaßen Körperliche des Dunklen, alle Lichter, die nicht so mächtig sind als das der Sonne, verdunkelt auch die erleuchteten Gegenstände und macht sie blau. So scheint uns gleichfalls der Ferne wegen das Licht des Himmels blau. Was aber eine gar zu schwache Karbe hat, wird auch wohl schwarz."

Diejenigen unstrer Leser, welche ben Entwurf unserer Farbenslehre wohl inne haben, werben selbst beurteilen, in wiesern ber Bersfasser sich der Wahrheit genähert, in wiesern noch manches hindernis einer reinen Sinsicht in die Dinge ihm entgegengestanden. Werkswürdig ist, daß er im prismatischen Bild nur drei Farben gesehen, welches andeutet, daß er auch ein sehr kleines Bild gehabt und es verhältnismäßig sehr weit von dem Ausfallen aus dem Prisma aufgesangen, wie er denn auch das Weiße zwische den beiden Rändern nicht bemerkt. Das übrige wissen wir nun aus der Lehre vom Trüben weit besser zu entwickeln.

Hierauf trägt er im vierten Kavitel noch verschiebene mathe: matische Propositionen vor, die ihm ju seiner Deduktion nötig icheinen. Endlich gelangt er zu einem runden burchfichtigen Körper und zeigt erftlich, wie von bemfelben bas auffallende Licht zurud: geworfen werbe, und nun geht er seinem Biel entgegen, indem er auf ber breigehnten und vierzehnten Seite umftanblich anzeigt, mas auf ber innern hintern konkaven Rläche bes runden burchlichtigen Rorvers, welche wie ein Sohlspiegel wirkt, vorgehe. Er fügt eine Rigur hinzu, welche, wenn man fie recht verfteht, bas Phanomen in feinem Umfange und feiner Komplikation, wo nicht pollskändig barftellt, jedoch fich bemfelben weit mehr nähert, als biejenigen einfacheren Figuren, welche Descartes teils aus ihm genommen, teils nach ihm gebildet. Uebrigens wird fich in ber Folge zeigen, bak eben basjenige, mas auf bem Grunde bes burchsichtigen Körpers porgeht, mit Linearzeichnung feinesweges bargeftellt merben fann. Bei der Figur des de Dominis tritt überdies noch ein sonderbarer Fall ein, daß gerade diese sehr komplizierte Hauptsigur, die wegen ihrer Wichtigkeit viermal im Buche vorkommt, durch die Ungeschicklickeit des Holzschneiders in ihren Hauptpunkten undeutlich und wahrscheinlich deshalb für die Nachfolger des Berfassers unbrauchdar geworden. Wir haben sie nach seiner Beschreibung wieder hergestellt und werden sie unter unsern Tafeln beibringen, wie wir denn jeht seine Erklärung derselben, worin das Verdienstliche seiner Beodeachtung und Entdeckung ruht, überseht mitteilen.

"Jener sphärische durchsichtige Körper, solib ober ausgefüllt, außerbem daß er von seiner erhöhten Oberstäche die Strahlen gebachtermaßen zurückwirft, bewirkt noch einen andern Widerschein des Lichtes, der mit einiger Refraktion verbunden ist; denn der Lichtstrahl aus dem Mittelpunkte des leuchtenden Körpers deringt ungebrochen gerade dis nach v durchs Centrum a, da er perpendikular ist; die Strahlen aber de und de werden in e und d gebrochen, nach der Perpendikulare zu, und dringen gleichsalls nach dem Grunde g und weiter nach v; daselbst bringen sie viel Lichtzusammen, vereint mit den inneren Strahlen dr und do, welche an den Punkten r und o gebrochen nach g gelangen, auf dem Hohlgrunde der Kugel a; welches auch die übrigen Strahlen thun, welche von d her auf die ganze erhöhte Fläche von e bis d fallen.

"Aber indeffen dringen nicht nur die gebrochnen und um den Grund g versammelten Strahlen zum Teil hindurch und vereinigen sich in v, wo sie Feuer anzünden können, sondern sie werden auch großenteils, gleichfalls mit verstärktem Licht wegen ihrer Bersammelung, vom Grunde g zurückgeworsen, welcher Grund g dieses verwielfältigte Licht, nach dem Geset der Widerscheine aus einer Hohle kugel, auf mancherlei Weise zurückwirft. Wobei zu bedenken ist, daß einige Abänderung stattsindet, weil die Zurückwersung nach den eben erwähnten Brechungen geschieht und weil nicht allein die auf die Kugel a aus dem Mittelpunkte des leuchtenden Körpers dfallenden Strahlen, sondern auch unzählige andre von dem großen und leuchtenden Körper, wie die Sonne ist, alle nämlich, die aus t und p, ingleichen von dem ganzen Umfange tap hervortreten, zurückgeworsen werden. Welche Abweichung aber hier mit Demonsstrationen zu beweisen nicht die Mühe lohnte.

"Genug, daß ich burch die beutlichsten Bersuche gefunden habe,

sowohl in Schalen, welche mit Wasser gefüllt worben, als auch in Glaskugeln, gleichfalls gefüllt, welche ich zu viesem Endzwecke versertigen lassen, daß aus dem Grunde g, welcher der Sonne gerade entgegenstehet, außer der Refraktion, welche nach v zu geschieht, eine doppelte Restevon gesche einmal gleich gegen die Seite f und e im Zirkel, sodann aber gegen die Sonne, nächst gegen die Perpendikulare da, nach dem vordern Teile h und i, gleichfalls im Zirkel, und nicht durch eine einzige unteilbare Linie, sondern durch mehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite (wie in der ersten Restevion gf, gn, gm; in der andern aber gi, gk, gl), welche Breite teils entspringt aus den Brechungen, welche innerhalb der Kugel geschehen, wodurch mehrere Strahlen versammelt werden, zum Teil aus der großen Breite des leuchtenden Körpers pat, wie wir kurz vorher gesagt."

Da wir uns genötigt sehen, in der Folge dem Regenbogen einen besondern Aufsat zu widmen, um zu zeigen, daß dei diesem Meteor nichts anderes vorgehe, als das, was wir in unserm Entwurf von den Farben, welche bei Gelegenheit der Refraktion entstehen, umständlich ausgeführt haben, so muß das disher Mitgeteilte als Material zu jenem Behuf ruhen und liegen bleiben; nur bemerken wir, daß dassenige, was im Tropfen vorgeht, keinesweges durch eine Linearzeichnung, welche nur Grundrisse und Durchschnitte geben kann, sondern durch eine perspektivische darzustellen ist, wie unser de Dominis zuletzt selbst andeutet in den Worten: "und nicht durch eine einzige unteilbare Linie, sondern durch mehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite". Wir geben nunmehr von seinem weitern Verschren Rechenschaft.

Bom fünften Kapitel bis zum neunten einschließlich handelt er von den Fernröhren und dem, was sich darauf bezieht. Im zehnten von den vorzüglichsten Meinungen über den Regendogen. Er trägt die Gesimnungen des Albertus Magnus aus dessen drittem Buch der Meteore und dessen vierzehntem Kapitel, die des Cardanus aus dem vierten Buche de subtilitate, des Aristoteles aus den Meteoren vor. Alle nehmen an, daß die Farben aus einer Schwächung der Lichtstrahlen entstehen, welche nach jenen beiden durch die Masse der Dünste, nach letzterem durch mehr oder minder starke Ressezion der sich vom Perpendikel mehr oder weniger entsernenden Strahlen

bewirkt werbe. Bitellio hält sich nahe an den Aristoteles, wie auch Biccolomini.

Im elften Kapitel werben die vorgemelbeten Meinungen über die Farben bearbeitet und widerlegt. Im zwölften ausgeführt, woher die runde Gestalt des Regendogens komme. Im dreizehnten der wahre Ursprung des Regendogens völlig erklärt: es werden nämlich Tropfen ersordert und durch eine Figur gezeigt, wie das Sonnenlicht aus dem Grunde des Tropfens nach dem Auge resektiert werde. Hierzauf wendet er sich zu den Farben und erklärt sie nach seiner sechsten und siebenten Proposition im dritten Kapitel, die wir oben überzsett haben, wonach die Farben in ihrer Lebhastigkeit vom Roten durchs Grüne dis zum Blauen abnehmen sollen. Hier wird sohan die Hauptsigur wiederholt und daraus, daß der Strahl gf nach der Resserion durch eine geringere Glasmasse durchgehe, als die Strahlen gm und gn, die Farbenabstusung derselben dargethan. Zur Ursache der Breite des Regendogens gibt er jene Breite der farbigen Ressexion an, die er schon oben nach der Ersahrung dargelegt.

Das vierzehnte Kapitel beschäftigt sich mit dem äußern Regenbogen und mit Erzählung und Widerlegung verschiedener Meinungen darüber. Im sunfzehnten Kapitel jedoch sucht er denselben zu erklären. Er gebraucht hiezu wieder die Hauptsigur, leitet den zweiten Regenbogen von den Strahlen gi, gk, gl ab und die verschiedene Färbung derselben von der mehr oder minder starken Reslexion. Man sieht also, daß er sich hier dem Aristoteles nähert, wie bei Erklärung der Farben des ersten Regenbogens dem Albertus Magnus und dem Cardan.

Das sechzehnte Kapitel sammelt einige Korollarien aus bem schon Gesagten. Das siebzehnte trägt noch einige Fragen über ben Regenbogen vor und beantwortet sie. Im achtzehnten wird abge-handelt, wie der Regenbogen mit den Hösen, Wettergallen und Rebensonnen übereintresse und wie er von ihnen verschieden sei. In diesen drei Kapiteln, den letzten der Abhandlung, steht noch manches Gute, das nachgesehen und genutzt zu werden verdient.

## Franzistus Aguillonius,

geb. 1567, geft. 1617.

Er war Jesuit zu Brüfsel und gab 1613 seine Optik in Folio heraus zu Antwerpen. Ihr sollten noch die Dioptrik und Katoptrik solgen, welches durch seinen Tod, der 1617, als er sunfzig Jahr alt war, ersolgte, verhindert wurde.

Man sieht seinem Werke die Ruhe des Klosters an, die bei einer Arbeit dis ins Sinzelnste zu gehen erlaudt; man sieht die Bedächtlichkeit eines Lehrers, der nichts zurücklassen will. Daher ist das Werk ausschrlich, umständlich, ja überstüssig durchgearbeitet. Betrachtet man es aber als einen Diskurs, als einen Vortrag, so ist es, besonders stellenweise, angenehm und unterhaltend und, weil es uns mit Klarheit und Genauigkeit in frühere Zeiten zurücksührt, auf manche Weise belehrend.

Hier steht die Autorität noch in ihrer völligen Würde: die griechischen Urväter der Schulen, ihre Nachfolger und Kommentatoren, die neueren Lichter und Forscher, ihre Lehre, ihre Kontroversen, dei welchen ein oder der andre Teil durch Gründe begünstiget wird. Indessen kann man nicht leugnen, daß der Berzsassen, indem er seinem Nachfolger nichts zu thun übrig lassen möchte, im Theoretischen sich die Kleinliche und im Praktischen bis in die Künstelei verliert; wobei wir ihn jedoch immer als einen ernsten und tüchtigen Mann zu schähen haben.

Was die Farbe und das damit zunächst Berwandte betrifft, so ist ihm das vom Plato sich herschreibende und von uns so ost urgierte Disgregieren und Kolligieren des Auges, jenes erste durch das Licht und das Weiße, dieses letztere durch Finsternis und das Schwarze, wohl bekannt und merkwürdig, doch mehr im pathologischen Sinne, in sosern das Helle das Auge blendet, das Finstere ihm auf eine negative Weise schadet. Der reine physiologische Sinn dieser Erscheinung mag ihm nicht ausgegangen sein, worüber wir uns um so weniger wundern werden, als Hamberger solche der gesunden Natur gemäße, zum reinen Sehen unumgänglich notwendige Bedingungen gleichsalls sür krankhaft und sür vitia fugitiva erstärt hat.

Das Weiße und Schwarze nun fest er an die beiben Enden.

bazwischen in eine Reihe Gelb, Rot und Blau und hat also fünf Farben auf einer Linie, welches ein ganz hübsches Schema gibt, indem das Gelbe zunächst an dem Weißen, das Blaue an dem Schwarzen und das Rote in der Mitte steht, welche sämtlich mit einander durch Halbzirkel verbunden sind, wodurch die Mittelfarben angedeutet werden.

Daß nach ben verschiebenen Erscheinungsarten die Farben eingeteilt werden müssen, kommt bei ihm auf eine entschiebenere Weise als bisher zur Sprache. Er teilt sie in wahre, apparente und intentionelle Farben. Da nun die intentionellen, wie wir nachher sehen werden, keinen richtigen Sinteilungsgrund hinter sich haben, die physiologischen aber sehlen, so quält er sich ab, die verschiedenen Erscheinungsfälle unter diese Aubriken zu bringen.

Die wahren Farben werben ben Eigenschaften der Körper zugeschrieben, die apparenten für unerklärlich, ja als ein göttliches Geheimnis angesehen und doch gewissermaßen wieder als zufällig betrachtet. Er bedient sich dabei eines sehr artigen und unübersetlichen Ausbrucks: Penduli in medio diaphano oberrant, ceu extemporaneae quaedam lucis affectiones.

Die Hauptfragen, wie sie Aristoteles schon berührt, kommen zur Sprache, und gegen Plato wird polemissiert. Was überhaupt hievon und sonst noch brauchbar ist, haben wir am gehörigen Orte eingeschaltet. Daß jede Farbe ihre eigene Wirkung auß Gesicht habe, wird behauptet und ausgesührt, doch gleichfalls mehr pathologisch als physiologisch.

#### Intentionelle Farben.

Da wir ber intentionellen Farben in unserm Entwurf nicht besonders gedacht haben und dieser Ausdruck in den Schriftstellern, vorzüglich auch in dem gegenwärtigen, vorkommt, so ist unsre Pflicht, wenigstens historisch, dieser Terminologie zu gedenken und anzuzeigen, wie sie mit den übrigen Lehren und Gesinnungen jener Zeit zusammenhängt. Man verzeihe uns, wenn wir, der Deutlichteit wegen, etwas weit auszuholen scheinen.

Die Poesie hat in Absicht auf Gleichnisreden und uneigent= Goethe, Werke. XXXV. 8 lichen Ausbruck sehr große Borteile vor allen übrigen Sprachmeisen: benn sie kann sich eines jeben Bilbes, eines jeben Bershältnisses nach ihrer Art und Bequemlichkeit bedienen. Sie vergleicht Geistiges mit Körperlichem, und umgekehrt, den Gedanken mit dem Blis, den Blis mit dem Gedanken, und badurch wird das Wechselsleben der Weltgegenstände am besten ausgedrückt. Die Philosophie auf ihren höchsten Punkten bedarf auch uneigentlicher Ausdrücke und Gleichnisteden, wie die von uns oft erwähnte, getabelte und in Schutz genommene Symbolik bezeugt.

Nur leiben die philosophischen Schulen, wie uns die Geschichte belehrt, meistenteils daran, daß sie nach Art und Weise ihrer Stister und Hauptlehrer meist nur einseitige Symbole brauchen, um das Ganze auszudrücken und zu beherrschen, und besonders die einen durchaus das Körperliche durch geistige Symbole, die andern das Geistige durch förperliche Symbole bezeichnen wollen. Auf diese Weise werden die Gegenstände niemals durchbrungen; es entsteht vielmehr eine Entzweiung in dem, was vorgestellt und bezeichnet werden soll, und also auch eine Diskrepanz in denen, die davon handeln, woraus alsbald ein Widerwille auf beiden Seiten entspringt und ein Varteisinn sich besesigt.

Wenn man von intentionellen Farben spricht, so ist es eigentlich eine Gleichnisrebe, daß man den Farben wegen ihrer Zartheit und Wirkung eine geistige Natur zuschreibt, ihnen einen Willen, eine Absicht unterlegt.

Wer dieses fassen mag, der wird diese Vorstellungsart anmutig und geistreich finden und sich daran, wie etwa an einem poetischen Gleichnisse, ergöhen. Doch wir mussen diese Denkart, diesen Ausbruck bis zu ihrer Quelle verfolgen.

Man erinnere sich, was wir oben von der Lehre des Roger Baco mitgeteilt, die wir bei ihm aufgegriffen haben, weil sie uns da zunächst im Wege lag, ob sie sich gleich von weit früheren Zeiten herschreibt, daß sich nämlich jede Tugend, jede Kraft, jede Tüchtigsteit, alles, dem man ein Wesen, ein Dasein zuschreiben kann, ins Unendliche vervielfältigt und zwar dadurch, daß immersort Gleichbilder, Gleichnisse, Abbildungen als zweite Selbstheiten von ihm ausgehen, dergestalt, daß diese Abbilder sich wieder darstellen, wirksam werden und, indem sie immer sort und fort ressettieren, diese Welt

ber Erscheinungen ausmachen. Nun liegt zwischen ber wirkenben Tugend und amischen bem gemirkten Abbild ein Drittes in ber Mitte. bas aus ber Wirklichkeit bes Ersten und aus ber Möglichkeit bes Zweiten zusammengesett icheint. Für biefes Dritte, mas zugleich ist und nicht ist, was zugleich wirkt und unwirksam bleiben kann. mas zugleich bas allerhöchfte Schaffenbe und in bemfelben Augen= blide ein vollkommenes Richts ift, bat man kein schicklicheres Gleich: nis finden können, als das menschliche Wollen, welches alle iene Wibersprüche in sich vereinigt. Und so hat man auch den wirkfamen Naturgegenständen, besonders benjenigen, bie uns als thätige Bilber zu erscheinen pflegen, bem Lichte, sowie bem Erleuchteten, welche beibe nach allen Orten bin fich zu äußern bestimmt find, ein Wollen, eine Antention gegeben und baher das Abbild (species), in sofern es noch nicht zur Erscheinung kommt, intentionell genannt, indem es, wie das menschliche Wollen, eine Realität, eine Notwendiakeit, eine ungeheure Tugend und Wirksamkeit mit sich führt. ohne daß man noch etwas davon gewahr murbe. Bielleicht find ein paar sinnliche Beispiele nicht überflüssig.

Es befinde sich eine Person in einem großen, von rohen Mauern umgrenzten Saal; ihre Gestalt hat die Intention, oder wie wir uns in unserm Entwurf mit einem gleichsalls sittlichen Gleichnis ausgedrückt haben, das Recht, sich an allen Wänden abzuspiegeln; allein die Bedingung der Glätte sehlt; denn das ist der Unterschied der ursprünglichen Tugenden von den abgebildeten, daß jene unbedingt wirken, diese aber Bedingnissen unterworsen sind. Wan gebe hier die Bedingung der Glätte zu, man poliere die Wand mit Gipsmörtel oder behänge sie mit Spiegeln, und die Gestalt der Persönlichkeit wird ins Tausendfältige vermehrt erscheinen.

Man gebe nun dieser Persönlichkeit etwa noch einen eitlen Sinn, ein leidenschaftliches Berlangen, sich abgespiegelt zurückkenen zu sehen, so würde man mit einem heiteren Gleichnisse die intenstionellen Bilber auch eitle Bilber nennen können.

Noch ein andres Beispiel gebe endlich der Sache völlig den Ausschlag. Man mache sich auf den Weg zu irgend einem Ziele, es stehe uns nun vor den Augen oder bloß vor den Gedanken, so ist zwischen dem Ziel und dem Vorsatz etwas, das beide enthält, nämlich die That, das Fortschreiten, Dieses Fortschreiten ift so gut, als das Ziel; benn bieses wird gewiß erreicht, wenn der Entschluß fest und die Bedingungen zuslänglich sind; und doch kann man dieses Fortschreiten immer nur intentionell nennen, weil der Wanderer noch immer so gut vor dem letzten Schritt als vor dem ersten paralysiert werden kann.

Intentionelle Farben, intentionelle Mischungen berselben sind also solche, die innerhalb des Durchsichtigen der Bedingung, sich zu manisestieren, entbehren. Die Bedingung aber, worunter jede Farbe nur erscheinen kann, ist eine doppelte: sie muß entweder ein Helles vor sich und ein Dunkles hinter sich, oder ein Dunkles vor sich und ein Helles hinter sich, oder ein Dunkles vor sich und ein Helles hinter sich haben, wie von uns anderwärts umständlich ausgesührt worden. Doch stehe hier noch ein Beispiel, um dem Gesagten die möglichste Deutlichsteit zu geben.

Das Sonnenlicht falle in ein reines Zimmer zu ben offnen Kenstern berein, und man wird in ber Luft, in bem Durchsichtigen, ben Weg bes Lichtes nicht bemerken; man errege Staub, und fogleich ift ber Weg, ben es nimmt, bezeichnet. Dasfelbe gilt von ben apparenten Farben, welche ein fo gewaltsames Licht hinter fich haben. Das prismatische Bild wird fich auf seinem Wege vom Kenfter bis zur Tafel taum auszeichnen; man errege Staub und besonders von weißem Buber, so wird man es vom Austritt aus dem Brisma bis zur Tafel begleiten können: benn bie Intention, sich abzubilben. wird jeden Augenblick erfüllt, eben fo, als wenn ich einer Rolonne Solbaten entaegen: und alsbann gerabe burch fie hindurchginge, wo mit jedem Manne ber Zweck, bas Regiment zu erreichen, erfüllt und, wenn wir fo fagen burfen, ritoschettiert wirb. Und fo schließen wir mit einem finnlichen Gleichnis, nachdem wir etwas. bas nicht in die Sinne fallen fann, burch eine übersinnliche Gleich: nisrede begreiflich zu machen gesucht haben.

Wie man nun zu sagen pflegt, daß jedes Gleichnis hinke, welches eigentlich nur so viel heißen will, daß es nicht identisch mit dem Berglichenen zusammenfalle, so muß eben dieses sogleich bemerkt werden, wenn man ein Gleichnis zu lange und zu umftändlich durchführt, da die Unähnlichkeiten, welche durch den Glanz des Witzes verborgen wurden, nach und nach in einer traurigen, ja sogar abgeschmackten Realität zum Vorschein kommen. So ergeht es daher den Philosophen oft auf diese Weise, die nicht bemerken,

baß fie mit einer Gleichnistebe anfangen und im Durch- und Ausführen derselben immer mehr ins Hinken geraten. So ging es auch mit den intentionellen Bildern (speciedus); anstatt daß man zufrieden gewesen wäre, durch ein geistiges Gleichnis diese unsaßlichen Wesen aus dem Reiche der Sinnlichkeit in ein geistigeres herübergespült zu haben, so wollte man sie auf ihrem Wege haschen; sie sollten sein oder nicht sein, je nachdem man sich zu einer oder der andern Vorstellung geneigt fühlte, und der durch eine geistzreiche Terminologie schon geschlichtete Streit ging wieder von vorn an. Diesenigen, welche realer gesinnt waren, worunter auch Aguillonius gehört, behaupteten, die Farben der Körper seien ruhig, müßig, träge; das Licht rege sie an, entreiße sie dem Körper, führe sie mit sich fort und streue sie umher, und so war man wieder bei der Erstärungsart des Episur, die Lucrez so anmutig ausdrückt:

häufig bemerket man das an den rötlichen, blauen und gelben Teppichen, welche, gespannt hoch über das weite Theater, Wogend schweben, allda verbreitet an Masten und Balken. Denn der Bersammlung unteren Raum, den sämtlichen Schauplat, Sitze der Bäter und Mütter, der Götter erhabene Bilder, Tünchen sie an, sie zwingend, in ihrem Gesärbe zu schwanken. Und sind enger umher des Theaters Wände verschlossen, Dann lacht fröhlicher noch vom ergossenen Reize der Umsang, Wenn genauer zusammengesaßt der Schimmer des Tags ist. Lassen die Tücher demnach von der obersten Fläche die Schminke Jahren, wie sollte denn nicht ein zartes Gebilde der Dinge Jedes entlassen, da, ähnlicher Art, sie jedes vom Rand schießt?

# Renatus Cartefius,

geb. 1596, geft. 1650.

Das Leben bieses vorzüglichen Mannes, wie auch seine Lehre, wird kaum begreislich, wenn man sich ihn nicht immer zugleich als französischen Sbelmann benkt. Die Borteile seiner Geburt kommen ihm von Jugend auf zu statten, selbst in den Schulen, wo er den ersten guten Unterricht im Lateinischen, Griechischen und in der Mathematik erhält. Wie er ins Leben tritt, zeigt sich die Facilität

in mathematischen Kombinationen bei ihm theoretisch und wissensschaftlich, wie sie sich bei andern im Spielgeist äußert.

Als Hof:, Welt: und Kriegsmann bildet er seinen geselligen, sittlichen Charakter aus höchste aus. In Absicht auf Betragen erinnere man sich, daß er Zeitgenosse, Freund und Korrespondent des hyperbolisch-komplimentösen Balzac war, den er in Briefen und Antworten auf eine geistreiche Weise gleichsam parodiert. Außersordentlich zart behandelt er seine Mitlebenden, Freunde, Studiensgenossen, ja sogar seine Gegner. Reizdar und voll Ehrgefühl entsweicht er allen Gelegenheiten, sich zu kompromittieren; er verharrt im hergebrachten Schicksen und weiß zugleich seine Eigentümlichskeit auszubilden, zu erhalten und durchzusühren. Daher seine Ergebenheit unter die Aussprüche der Kirche, sein Zaudern, als Schriftsteller hervorzutreten, seine Aengstlichseit bei den Schicksalen Galileis, sein Suchen der Einsamkeit und zugleich seine ununtersbrochne Geselligkeit durch Briefe.

Seine Avantagen als Sbelmann nutt er in jüngern und mittlern Jahren; er besucht alle Hof-, Staats-, Kirchen- und Kriegsfeste; eine Bermählung, eine Krönung, ein Jubiläum, eine Belagerung kann ihn zu einer weiten Reise bewegen; er scheut weber Mühe noch Auswand noch Gesahr, um nur alles mit Augen zu sehen, um mit seinesgleichen, die sich jedoch in ganz anderm Sinne in der Welt herumtummeln, an den merkwürdigsten Ereigenissen seit ehrenvoll teilzunehmen.

Wie man nun bieses Aufsuchen einer unenblichen Empirie an ihm Berulamisch nennen könnte, so zeigt sich an dem stets wiedersholten Bersuch der Rücksehr in sich selbst, in der Ausdildung seiner Originalität und Produktionskraft ein glückliches Gegengewicht. Er wird müde, mathematische Probleme aufzugeben und aufzussen, weil er sieht, daß dabei nichts herauskommt; er wendet sich gegen die Ratur und gibt sich im einzelnen viele Mühe; doch mochte ihm als Ratursorscher manches entgegenstehen. Er scheint nicht ruhig und liebevoll an den Gegenständen zu verweilen, um ihnen etwas abzugewinnen; er greift sie als auslösdare Probleme mit einiger Haft an und kommt meistenteils von der Seite des kompliziertesten Bhänomens in die Sache.

Dann scheint es ihm auch an Einbildungsfraft und an Er=

hebung zu fehlen. Er findet keine geiftigen, lebendigen Symbole, um sich und andern schwer auszusprechende Erscheinungen anzunähern. Er bedient sich, um das Unsastiche, ja das Unbegreisliche zu erklären, der krudesten sinnlichen Gleichnisse. So sind seine verschiedenen Materien, seine Wirbel, seine Schrauben, Haken und Zacken niederziehend für den Geist, und wenn dergleichen Borstellungsarten mit Beisall aufgenommen wurden, so zeigt sich daraus, daß eben das Roheste, Ungeschicktes der Menge das Gemäßeste bleibt.

In bieser Art ist benn auch seine Lehre von den Farben. Das Mittlere seiner Slemente besteht aus Lichtfügelchen, deren direkte gemessen Bewegung nach einer gewissen Geschwindigkeit wirkt. Bewegen sich die Kügelchen rotierend, aber nicht geschwinder, als die gradlinigen, so entsteht die Empfindung von Gelb. Gine schnellere Bewegung derselben bringt Rot hervor, und eine langsamere, als die der gradlinigen, Blau. Schon früher hatte man der mehrern Stärke des Stoßes auß Auge die Berschiedenheit der Farben zugeschrieben.

Cartesius' Berdienste um den Regendogen sind nicht zu leugnen. Aber auch hier, wie in andern Fällen, ist er gegen seine Borgänger nicht dankbar. Er will nun ein= für allemal ganz original sein; er lehnt nicht allein die lästige Autorität ab, sondern auch die sörberliche. Solche Geister, ohne es beinahe selbst gewahr zu werden, verleugnen, was sie von ihren Borgängern gesernt und was sie von ihren Mitsebenden genutzt. So verschweigt er den Antonius de Dominis, der zuerst die Glaskugel angewendet, um die ganze Erscheinung des Regendogens innerhalb des Tropsens zu beschränken, auch den innern Regendogen sehr gut erklärt hat.

Descartes hingegen hat ein bebeutendes Berdienst um den äußern Regendogen. Es gehörte schon Ausmerksamkeit dazu, die zweite Reslexion zu bemerken, wodurch er hervorgebracht wird, so wie sein mathematisches Talent dazu nötig war, um die Winkel zu berichtigen, unter denen das Phänomen ins Auge kommt.

Die Linearzeichnungen jedoch, welche er, um den Vorgang beutlich zu machen, aussinnt, stellen keineswegs die Sache dar, sondern deuten sie nur an. Diese Figuren sind ein abstraktes, kompendiöses Sapienti sat, belehren aber nicht über das Phänomen, indem sie die Erscheinung auf einsache Strahlen zurücksühren, da

boch eigentlich Sonnenbilber im Grunde des Tropfens verengt, zusammengeführt und über einander verschränkt werden. Und so konnten diese Cartesischen, einzelne Strahlen vorstellenden Linien der Newtonischen Erklärung des Regendogens günstig zum Grunde liegen.

Der Regenbogen, als anerkannter Refraktionsfall, führt ihn zu ben prismatischen einsacheren Bersuchen. Er hat ein Prisma von 30 bis 40 Graben, legt es auf ein durchlöchert Holz und läßt die Sonne hindurchschenen; das ganze kolorierte Spektrum erblickt er bei kleiner Deffnung; weil aber sein Prisma von wenig Graden ist, so kann er leicht, bei vergrößerter Deffnung, den weißen Raum in der Mitte bemerken.

Hierburch gelangt er zu ber Haupteinsicht, daß eine Beschränkung nötig sei, um die prismatischen Farben hervorzubringen. Zugleich sieht er ein, daß weder die Ründe der Kugel, noch die Reslexion zur Hervorbringung der Farbenerscheinung beitrage, weil beides beim Prisma nicht stattsindet und die Farbe doch mächtig erscheint. Run sucht er auch im Regendogen jene nötige Beschränkung und glaubt sie in der Grenze der Kugel, in dem dahinter ruhenden Dunkel anzutreffen, wo sie denn freilich, wie wir künstig zeigen werden, nicht zu suchen ist.

## Athanafius Rircher,

geb. 1601, geft. 1680.

Er gibt in bem Jahre 1646 sein Werk Ars magna lucis et umbrae heraus. Der Titel so wie das Motto: Sicut tenebrae ejus ita lumen ejus, verkündigen die glückliche Hauptmaxime des Buches. Zum erstenmal wird deutlich und umständlich ausgeführt, daß Licht, Schatten und Farbe als die Elemente des Sehens zu betrachten; wie denn auch die Farben als Ausgeburten jener beiden ersten dargestellt sind.

Nachdem er Licht und Schatten im allgemeinen behandelt, geslangt er im dritten Teile des ersten Buches an die Farbe, dessen Borrede wir übersetzt einschalten.

#### Porrede.

"Es ift gewiß, bag in bem Umfange unseres Erbfreises fein bergestalt burchsichtiger Körper sich befinde, ber nicht einige Dunkelbeit mit fich führe. Daraus folgt, daß, wenn fein buntler Rörper in ber Welt mare, meber eine Ruckstrahlung bes Lichtes noch in ben verschiebenen Mitteln eine Brechung besselben und auch feine Farbe fichtbar fein murbe, als jene erfte, die jugleich im Lichte mitgeschaffen ist. Hebt man aber die Karbe auf, so mirb zugleich alles Seben aufgehoben, ba alles Sichtbare nur permoge ber gefärbten Oberfläche gesehen mirb: ja. ber leuchtenbe Rörper ber Sonne könnte nicht einmal gesehen werben, wenn er nicht bunkel mare, bergestalt. bak er unserem Seben widerstünde; woraus unwidersprechlich folgt. bak fein Licht ohne Schatten und fein Schatten ohne Licht auf irgend eine Beife fein konne. Ja, ber gange Schmud ber Belt ift aus Licht und Schatten bergeftalt bereitet, bag, wenn man eins von beiben wegnähme, die Welt nicht mehr xoouog heißen, noch die verwundernsmurdige Schönheit ber Natur auf irgend eine Beise bem Geficht fich barftellen könnte. Denn alles, mas fichtlich in ber Belt ift, ift es nur burch ein schattiges Licht ober einen lichten Schatten. Da also die Karbe die Gigenschaft eines dunklen Körpers ist ober, wie einige fagen, ein beschattetes Licht, bes Lichts und bes Schattens echte Ausgeburt, so haben wir bavon zu handeln, auf daß die größte Rierde der irdischen Welt, und wie viel Wunder= sames baburch bewirkt werden kann, bem Leser bekannt werde."

Erftes Kapitel. Unser Berfasser möchte, um sich sogleich ein recht methodisches Ansehen zu geben, eine Definition voraussschiden und wird nicht gewahr, daß man eigentlich ein Werk schreiben muß, um zur Definition zu kommen. Auch ist hier weiter nichts geleistet, als daß daßjenige angeführt und wiederholt wird, wie die Griechen sich über biesen Gegenstand auszudrücken pstegten.

Zweites Kapitel. Bon ber vielsachen Mannigsaltigkeit ber Farben. Er hält sich hiebei an das Schema des Aguillonius, das er mit einiger Beränderung benutt. Er behauptet, alle Farben seien wahr, worin er in gewissem Sinne Recht hat, will von den andern Sinteilungen nichts wissen, worin er didaktisch Unrecht hat. Genug, er gründet sich darauf, daß jede Farbe, sie möge an Körpern oder sonst erschen, eine wahre, entschiedene Ursache hinter sich habe.

Drittes Kapitel. Chromatismus ber Luft. Er hanbelt von ben Farben bes himmels und bes Meeres und bringt verschiebene ältere Meinungen über bie Bläue ber Luft vor. Bir übersehen bie Stelle, welche seine eigenen Gedanken enthält, um ben Leser urteilen zu lassen, wie nahe er an ber echten Erklärungsart gewesen. Denn er sühlt die Bebeutsamkeit des nicht völlig Durchssichtigen, wodurch wir ja zunächst auf die Trübe hingeleitet werden.

Barum ber himmel blau erfcheint.

"Buvorberft muß man miffen, bag unfer Geficht nichts feben tonne, als mas eine Karbe bat. Beil aber bas Gesicht nicht immer auf dunkle Körper ober Körper von gefärbter Oberfläche gerichtet ist, sondern auch sich in den unendlichen Luftraum und in die bimmlischen burchsichtigen Kernen, welche feine Dufternheit haben, verliert, wie wenn wir ben heiteren himmel und entfernte hohe Gebirgsgipfel betrachten, fo mar, bamit eine folche Sandlung nicht ihres Zwedes beraubt werbe und fich im Grenzenlosen verliere, bie Natur schuldig, jenem burchsichtigen unendlichen Mittel eine gemiffe Farbe zu verleihen, auf baf ber Blid eine Grenze fanbe, nicht aber in Finsternis und Nichts ausliefe. Gine solche Farbe nun konnte weber Weiß, Gelb noch Rot sein, indem diese, als dem Licht benachbart und verwandt, einen unterliegenden Gegenstand verlangen, um gesehen werben zu können; benn mas nabe ift, vergleicht fich bem Lichte und bas Kernste ber Kinsternis. Deswegen auch helle Farben, wenn man fie in einem bestimmten Raum gewahr wird, besto mehr gum Schatten und gur Sinsternis fich neigen, je mehr fie fich vom Lichte ober ber Sehfraft entfernen. Der Blid jedoch. ber in jene unendliche atherische Raume bringt, sollte gulett begrenzt werden und war sowohl wegen der unendlichen Ferne als wegen der unendlichen Bermannigfaltigung ber Luftschichten nur burch Finfternis zu begrenzen, eine schwarze Farbe aber wollte fich weber für die Augen noch für die Welt schicken; beswegen beriet fich die Natur aufs weiseste, und zwischen ben lichten Farben, bem Beifen. Gelben und Roten, und bem eigentlich Finftern fand fich eine Mittelfarbe, nämlich die blaue, die aus einer ungleichen Mischung bes Lichtes und ber Finfternis beftand. Durch biefe nun, wie burch einen höchst angenehmen Schatten, sollte ber Blid begrenzt sein. baß er vom hellen nicht so fehr gerftreut, vom Sinftern nicht gu

sehr zusammengezogen ober von bem Roten entzündet würde, und so stellte die Ratur das Blaue dazwischen, zunächst an der Finsternis, so daß das Auge, ohne verletzt zu werden, die erfreulichen himmelsräume durch ihre Borsehung mit Bergnügen und Bewunderung betrachten kann."

Die Naivetät, womit Kircher um die Sache herumgeht, ist merkwürdig genug. Man könnte sie komisch nennen, wenn man nicht dabei ein treues Bestreben wahrnähme. Und ist er es doch nicht allein, sind doch dis auf den heutigen Tag noch Menschen, benen die Borstellungsart der Endursachen gefällt, weil sie wirklich etwas Geistiges hat und als eine Art von Anthropomorphism angesehen werden kann. Dem Ausmerksameren freilich wird nicht entzgehen, daß man der Natur nichts abgewinnen kann, wenn man ihr, die bloß notwendig handelt, einen Borsat unterschiebt und ihren Resultaten ein zweckmäßiges Ansehen verleihen möchte.

Viertes Kapitel. Chromatismus der Brechung. Die Farben bes Prismas erklärt er wie Antonius de Dominis dadurch, daß die hellsten Farben beim Durchgang durch die schwächste Seite des Glases, die dunkelsten beim Durchgang durch die stärksten Seiten des Glases entstehen.

Die Erfahrung mit bem nephritischen Holze trägt er weitläuftig vor.

Fünftes Kapitel. Chromatismus ber Metalle, Gefärbtheit burchsichtiger Steine, ber Salze, ber Metallfalke.

Sechftes Rapitel. Chromatismus ber Pflanzen. Besonbers wird gefragt, wie man Pflanzen färben könne?

Siebentes Kapitel. Chromatismus der Tiere. Er bringt zur Sprache, warum Pferde nicht grün und blau sein können, warum die vierfüßigen Tiere nicht golbsarben aussehen, warum hinz gegen die Bögel und Insekten alle Arten von Farben annehmen? Auf welche Fragen durchaus er, wie man wohl erwarten kann, keine befriedigende Antwort gibt. Bon den Farben des Chamäleons werden eigene Ersahrungen beigebracht.

Achtes Kapitel. Bom Urteil nach Farben, und zwar zuerst von den Farben des himmels, der Wolken; Beurteilung der Steine, Pflanzen und Tiere nach den Farben. hiezu werden Regeln gegeben. Beurteilung der Menschen, ihre Komplexion und sonstige Eigenschaften betreffend, nach ben verschiebenen Farben ber Haut, ber Augen, der Haare. Der Farben des Urins wird gedacht, wobei zu bemerken ist, daß bei Gelegenheit des Urins die Farben schon früher zur Sprache gekommen und, wenn wir nicht irren, ein Büchlein de urinis der Abhandlung des Theophraft über die Farben bei einer früheren Sbitson hinzugefügt ist.

Kircher hat bei bem vielen, was er unternommen und geliefert, in der Geschichte der Wissenschaften doch einen sehr zweideutigen Ruf. Es ist hier der Ort nicht, seine Apologie zu übernehmen; aber so viel ist gewiß, die Raturwissenschaft kommt uns durch ihn fröhlicher und heiterer entgegen, als bei keinem seiner Borgänger. Sie ist aus der Studierstube, vom Katheder in ein bequemes wohlausgestattetes Kloster gebracht, unter Geistliche, die mit aller Welt in Berbindung stehen, auf alle Welt wirken, die Menschen belehren, aber auch unterhalten und ergößen wollen.

Wenn Kircher auch wenig Probleme auflöft, so bringt er sie boch zur Sprache und betastet sie auf seine Weise. Er hat eine leichte Fassungskraft, Bequemlickeit und Heitereit in der Mitzteilung, und wenn er sich aus gewissen technischen Späßen, Perspektive und Sonnenuhr-Zeichnungen gar nicht loswinden kann, so steht die Bemerkung hier am Plate, daß, wie jenes im vorigen Jahrhundert bemerkliche höhere Streben nachläßt, wie man mit den Sigenschaften der Natur bekannter wird, wie die Technik zunimmt, man nun das Ende von Spielereien und Künsteleien gar nicht sinden, sich durch Wiederholung und mannigsaltige Anwendung eben derselben Erscheinung, eben desselben Gesetz niemals ersättigen kann; wodurch zwar die Kenntnis verbreitet, die Ausüldung ersleichtert, Wissen und Thun aber zuletzt geistlos wird. Wit und Klugheit arbeiten indessen jenen Forderungen des Wunderbaren entgegen und machen die Taschenspielerei vollkommner.

Es ift für uns nicht von geringer Bebeutung, wenn wir ersfahren, daß bilbende Künstler biejenige Lehre, die wir zu verbreiten suchen, gleichfalls anerkannt und in ihren Nuhen zu verwenden gewußt haben. Wir besitzen ein Bildnis von Nikolaus Poussin, nach seinem Ableben gestochen von Albert Clouet; er hält ein Buch im Arm, auf dessen Rücken oder Schnitt geschrieben steht: de Lum.

et Umbr. Dies kann kein anderes sein, als Pater Kirchers Werk, welches 1646 herauskam.

Poussin lebte von 1594 bis 1665; wie wert muß ihm, einem gebornen und höchst gebildeten Künstler, ein solches Buch im sunszigsten Jahre geworden sein! Wahrscheinlich hatte er mit dem Bersfasser schon früher ein persönliches Berhältnis und diese Lehre so lieb gewonnen, daß er sie hier an die Brust drückt. Beide hatten in Rom lange Jahre neben einander und wahrscheinlich mit einander zugebracht.

Wir wollen hier noch zum Schlusse bes Pater Bonacursius gebenken, der mit Kirchern auf die Dauer des Bildeindrucks im Auge ausmerksam ward. Zusälligerweise war es das Fensterkreuz, das sie von jener merkwürdigen physiologischen Erscheinung beslehrte, und es ist ihnen als Geistlichen nicht zu verargen, daß sie zuerst der Heiligkeit dieser mathematischen Figur eine solche Wunderwirtung zuschrieben. Uebrigens ist dies einer von den wenigen Fällen, wo eine Art von Aberglaube sich zur Betrachtung der Farbenzerscheinung gesellt hat.

## Marcus Marci,

geb. 1595, geft. 1667.

Die großen Wirkungen, welche Kepler und Tycho be Brahe in Berbindung mit Galilei im südlichen Deutschland hervorgebracht, konnten nicht ohne Folge bleiben, und es läßt sich bemerken, daß in den kaiserlichen Staaten, sowohl bei einzelnen Menschen als ganzen Gesellschaften, dieser erste kräftige Anstoß immer fortwirkt.

Marcus Marci, etliche und zwanzig Jahre jünger als Kepler, ob er sich gleich vorzüglich auf Sprachen gelegt hatte, scheint auch durch jenen mathematisch=astronomischen Geist angeregt worden zu sein. Er war zu Landskron geboren und zuletzt Professor in Prag. Bei allen seinen Berdiensten, die von seinen gleichzeitigen Landssleuten höchlich geschätzt wurden, sehlte es ihm doch eigentlich, so viel wir ihn beurteilen können, an Klarheit und durchdringendem Sinn. Sein Werk, das uns hier besonders angeht: Thaumantias, liber

de arcu coelesti, deque colorum apparentium natura, ortu et causis, zeugt von bem Ernst, Fleiß und Beharrlichkeit des Berssasse, zeugt von dem Ernst, Fleiß und Beharrlichkeit des Berssasse, aber es hat im ganzen etwas Trübseliges. Er ist mit den Alten noch im Streit, mit den Reuern nicht einig und kann die Angelegenheit, mit der er sich eigenklich beschäftigt, nicht in die Enge bringen; welches freilich eine schwere Ausgade ist, da sie nach allen Seiten hindeutet.

Sinsicht in die Natur kann man ihm nicht absprechen; er kennt die prismatischen Versuche sehr genau; die dabei vorkommende sarblose Refraktion, die Färbung sowohl in objektiven als subjektiven Fällen hat er vollständig durchgearbeitet; es mangelt ihm aber an Sonderungsgabe und Ordnungsgeist. Sein Vortrag ist unbequem, und wenn man auch begreift, wie er auf seinem Wege zum Zweck zu gelangen glaubte, so ist es doch ängstlich, ihm zu solgen.

Balb stellt er frembe Sätze auf, mit benen er streitet, balb seine eigenen, benen er gleichfalls opponiert, sobann aber sie wieder rechtsertigt, bergestalt, daß nichts aus einander tritt, vielmehr eins über das andre hingeschoben wird.

Die prismatischen Farben entstehen ihm aus einer Kondenssation des Lichts; er streitet gegen die, welche den Schatten zu einer notwendigen Bedingung dieser Erscheinung machen, und muß doch dei subjektiven Versuchen sepimenta und interstitia umbrosa versangen und hinzusügen: Cujus ratio est, quod species lucis aut color se mediam insert inter umbrosa intervalla. Auch ist zu bemerken, daß wir bei ihm schon eine diverse Refraktion sinden.

So wie in Methode und Vortrag, also auch in Sprache und Stil ist er Keplern entgegengesett. Wenn man bei diesem mit Lust Materien abgehandelt sieht, die man nicht kennt, und ihn zu verstehen glaubt, so wird bei jenem dasjenige, was man sehr gut versteht, wovon wir die genaueste Kenntnis haben, durch eine düstre Behandlung verworren, trüb, ja man darf sagen, ausgelöscht. Um sich hiervon zu überzeugen, lese derzenige, dem die subjektiven prismatischen Bersuche vollkommen bekannt sind, die Art, wie der Berssssischen das Phänomen erklärt, S. 177.

### De la Chambre,

geb. 1594, geft. 1669.

La Lumière, par le Sieur de la Chambre, Conseiller du Roy en Ses Conseils, et Son Médecin ordinaire. Paris 1657.

Rircher hatte ausgesprochen, daß die Farben Kinder des Lichts und des Schattens seien; Cartesius hatte bemerkt, daß zum Erscheinen der prismatischen Farben eine Beschränkung mitwirken müsse: man war also von zwei Seiten her auf dem Wege, das Rechte zu tressen, indem man jenen dem Licht entgegengesetzen Bedingungen ihren integrierenden und konstituierenden Anteil an der Fardenerscheinung zugestand.

Man warf sich jedoch bald wieder auf die entgegengesette Seite und suchte alles in das Licht hineinzulegen, was man hernach wieder aus ihm herausdemonstrieren wollte. Der einsache Titel des Buchs La Lumière, im Gegensat mit dem Kircherischen, ift recht charakteristisch. Es ist dabei darauf angesehen, alles dem Lichte zuzusschieden, ihm alles zuzuschreiben, um nachher alles wieder von ihm zu sordern.

Diese Gesinnung nahm immer mehr überhand, je mehr man sich dem Aristoteles entgegenstellte, der das Licht als ein Accidens, als etwas, das einer bekannten oder verborgenen Substanz begegnen kann, angesehen hatte. Run wurde man immer geneigter, das Licht wegen seiner ungeheuern Wirkungen nicht als etwas Abgezleitetes anzusehen; man schrieb ihm vielmehr eine Substanz zu, man sah es als etwas Ursprüngliches, für sich Bestehendes, Unabhängiges, Undebingtes an; doch mußte diese Substanz, um zu erscheinen, sich materieren, materiell werden, Materie werden, sich sörperlich und endlich als Körper darstellen, als gemeiner Körper, der nun Teile aller Art enthalten, auf das verschiedenste und wunderlichste gemischt und, ungeachtet seiner anscheinenden Einfalt, als ein heterogenes Wesen angesehen werden konnte. Dies ist der Gang, den von nun an die Theorie nimmt und die wir in der Newtonischen Lehre auf ihrem höchsten Kunkte sinden.

Jene frühere Erklärungsart aber, die wir durch Kirchern ums ständlicher kennen gelernt, geht neben der neuern dis zu Ende des Jahrhunderts immer parallel fort, bildet sich immer mehr und mehr aus und tritt noch einmal zulett ganz deutlich in Ruguet hervor, wird aber von der Newtonischen völlig verdrängt, nachdem sie vorsher durch Boyle beiseite geschoben war.

De la Chambre selbst erscheint uns als ein Mann von sehr scharfen, es ist weber Tiese in seinen Konzeptionen, noch Scharssinn in seinen Kontroversen. Er nimmt vier Arten Licht in der Natur an: die erste sei das innere, radikale, gewissen Körpern wesentliche, das Licht der Sonne, der Sterne, des Feuers; das andre ein äußeres, abgeleitetes, vorübergehendes, das Licht der von jenen Körpern erseuchteten Gegenstände. Run gibt es nach seiner Lehre noch andre Lichter, die vermindert und geschwächt sind und nur einige Teile jener Bollsommenheit besitzen; das sind die Farben. Man sieht also, daß von einer Seite eine Bedingung zugegeben werden muß, die das Licht schwächt, und daß man von der andern wieder dem Lichte eine Sigenschaft zuschreibt, gleichsam ohne Bezbingung geschwächt seine Eigenschaft zuschreibt, gleichsam ohne Bezbingung geschwächt seine Lichten. Wir wollen übrigens dem Verzssafser in seiner Deduktion solgen.

Erster Artikel. Daß bas äußre Licht von bersfelben Art sei wie bas radikale. Rachdem er Wirkung und Ursache getrennt, welche in der Ratur völlig zusammensallen, so muß er sie hier wieder verknüpsen und also seine Sinteilung gewissermaßen wieder ausheben.

Zweiter Artikel. Daß die apparenten Farben nichts anders als das Licht felbst seien. Auch hier mußer das Mittel, wodurch das Licht durchgeht, als Bedingung vorausssetzen; diese Bedingung soll aber nichts als eine Schwächung hers vorbringen.

Dritter Artikel. Das Licht vermische sich nicht mit ber Dunkelheit (obscurité). Es ift ja aber auch nicht von der Dunkelheit die Rebe, sondern von dem Schatten, mit welchem das Licht sich auf manche Weise verbinden und der unter gewissen Umständen zur Bedingung werden kann, daß Farben ersischen, sowie dei den Doppelbildern schattengleiche Halbilder entitehen, welche eben in den Fall kommen können, farbig zu sein. Alles übrige schon oft Gesagte wollen wir hier nicht wiederholen.

Bierter Artikel. Das Licht vermische sich nicht mit bem Duftern (opacité). Bei bem prismatischen Falle,

wovon er fpricht, mag er zwar im gewissen Sinne Recht haben; benn die Farben entstehen nicht aus dem einigermaßen Düstern des Prismas, sondern an dem zugleich gewirkten Doppelbilde. Hat man aber die Lehre vom Trüben recht inne, so sieht man, wie das, was man allenfalls auch düster nennen könnte, nämlich das nicht vollkommen Durchsichtige, das Licht bedingen kann, farbig zu ersscheinen.

Fünfter Artikel. Daß bas Licht, indem es fich in Farbe verwandelt, seine Natur nicht verändere. hier wiederholt er nur die Behauptung, die Farben seien bloß geschwächte Lichter.

Sechster Artifel. Welche Art von Schwächung bas Licht in Karbe vermanble? Durch ein Gleichnis, vom Ton hergenommen, unterscheibet er zwei Arten ber Schwächung bes Lichtes: die erste vergleicht er einem Ton, der durch die Entfernung geschwächt mirb; und bas ift nun seine britte Art Licht; bie zweite vergleicht er einem Ton, ber von ber Tiefe zur Sohe übergeht und burch biese Beränderung schwächer wird; dieses ift nun feine vierte Art Licht, nämlich die Farbe. Die erste Art möchte man eine quantitative und die zweite eine qualitative nennen und bem Berfaffer eine Unnäherung an bas Rechte nicht ableugnen. Am Ende, nachdem er die Sache weitläuftig aus einander gesett, zieht er ben Schluß, daß die Farben nur geschmächte Lichter fein können, weil fie nicht mehr die Lebhaftigkeit haben, welche bas Licht befak, moraus fie entspringen. Wir geben gerne zu, bak bie Farben als geschwächte Lichter angesehen werden können, bie aber nicht aus bem Licht entspringen, sonbern an bem Licht ge= mirkt merben.

Siebenter Artikel. Daß die apparenten und die fixen Farben beide von einerlei Art seien. Daß die sämtslichen Farben, die physiologischen, apparenten und sixen, unter einander in der größten Berwandtschaft stehen, wäre Thorheit zu leugnen. Wir selbst haben diese Berwandtschaft in unserm Entswurfe abzuleiten und, wo es nicht möglich war, sie ganz durchzusführen, sie wenigstens anzudeuten gesucht.

Achter Artikel. Daß bie figen Farben nicht vom Sonnenlichte herkommen. Er ftreitet hier gegen biejenigen, Goethe, Berte. XXXV.

welche die Oberstäche der Körper aus verschieden gestalteten Teilschen zusammensehen und von diesen das Licht verschiedenfardig zurücktrahlen lassen. Da wir den sixen Farben einen chemischen Ursprung zugestehen und eine gleiche Realität wie andern chemischen Phänomenen, so können wir den Argumenten des Verfassers beitreten. Und ist Lackmus in der Finsternis so gut gelbrot als der zugemischte Essig sauer, eben so gut blaurot als das dazugemischte Alkali sabe. Man könnte, um es hier im Borbeigehen zu sagen, die Farben der Finsternis auch intentionell nennen: sie haben die Intention eben so gut, zu erscheinen und zu wirken, als ein Gesfangner im Gesängnis, frei zu sein und umherzugehen.

Reunter Artikel. Daß die Farben keine Flammen seien. Dieses ist gegen den Plato gerichtet, der indessen, wenn man seine Rede gleichnisweise nehmen will, der Sache nahe genug kommt; denn der Verfasser muß ja im

Behnten Artikel behaupten, daß die fixen Farben innersliche Lichter der Körper seien. Was hier zur Sprache kommt, drückt sich viel besser aus durch die später von Delaval hauptssächlich urgierte notwendige Bedingung zum Erscheinen der sixen Farben, daß sie nämlich einen hellen Grund hinter sich haben müssen, daß sie nämlich einen hellen Grund hinter sich haben müssen, die zu dem das auffallende Licht hindurchdringt, durch die Farbe zum Auge zurückehrt, sich mit ihr gleichsam tingiert und auf solche Weise spezisisch fortwirkt. Das Gleiche geschieht beim Durchschene eines ursprünglich farblosen Lichtes durch transparente, farbige Körper oder Flächen. Wie nun aber dies zugehe, daß die den Körpern angehörigen Lichter durch das radikale Licht ausgeweckt werden, darüber versprücht uns der Berfasser in seinem Kapitel von der Wirkung des Lichtes zu belehren, wohin wir ihm jedoch zu solgen nicht ratsam sinden. Wir bemerken nur noch, daß er in seinem

Elften Artikel nun die vier verschiedenen Lichter fertig hat: nämlich das Licht, das den leuchtenden Körpern angehört, dasjenige, was sie von sich abschieden, das Licht, das in den sixen Farben sich befindet, und das, was von diesen als Wirkung, Gleichnis, Gleichartiges, species, espèce abgesendet wird. Dadurch erhält er also zwei vollkommene und völlig radikale, den Körpern eigene, so wie zwei geschwächte und verminderte, äußerliche und vorübergehende Lichter.

Auf diesem Wege glaubt er nun dem Licht oder den Lichtern, ihrem Wesen und Sigenschaften näher zu dringen, und schreitet nun im zweiten Kapitel des ersten Buchs zur eigentlichen Abhandlung. Da jedoch das, was uns interessiert, nämlich seine Gesinnung über Farbe, in dem ersten Kapitel des ersten Buchs völlig ausgesprochen ist, so glauben wir ihm nicht weiter solgen zu müssen, um so weniger, als wir schon den Gewinn, den wir von der ganzen Abhandlung haben könnten, nach dem bisher Gesagten zu schätzen imstande sind.

## Jfaat Boffins,

geb. 1618, geft. 1689.

Sohn und Bruber vorzüglicher Gelehrten und für die Wissenschaften thätiger Mensch. Frühe wird er in alten Sprachen und den damit verbundenen Kenntnissen unterrichtet. In ihm entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebhaberei zu Manuskripten. Er bestimmt sich zum Herausgeber alter Autoren und beschäftigt sich vorzüglich mit geographischen und astronomischen Werken. Hier mag er empfinden, wie notwendig zu Bearbeitung derselben Sachstenntnisse gefordert werden; und so nähert er sich der Physik und Mathematik. Weite Reisen besördern seine Naturanschauung.

Wie hoch man seine eigenen Arbeiten in diesem Fache anzusschlagen habe, wollen wir nicht entscheiben. Sie zeugen von einem hellen Verstand und ernsten Willen. Man findet darin originelle Borstellungsarten, welche und Freude machen, wenn sie auch mit den unsrigen nicht übereinstimmen. Seine Zeitgenossen, meist Descartes Schüler, sind übel mit ihm zufrieden und lassen ihn nicht gelten.

Uns interessiert hier vorzüglich sein Werk de lucis natura et proprietate, Amstelodami 1662, wozu er später einen polemischen Nachtrag herausgegeben. Wie er über die Farben gedacht, lassen wir ihn selbst vortragen.

## Im dreiundzwanzigften Kapitel.

Alle einfachen Körper seien burchsichtig.

"Dpat, b. h. undurchsichtig, werben alle Körper genannt, bie gefärbt find und bas Licht nicht burchlaffen. Genau genommen,

ift eigentlich nichts vollkommen burchsichtig als ber leere Raum, indem die meisten Körper, ob sie gleich klar erscheinen, eben weil sie gesehen werden, offenbar etwas von Undurchsichtigkeit an sich haben."

### Pierundzwanzigftes Sapitel.

Die Farben feien fein Licht, und moher fie entfpringen.

"Daß also einige Körper durchsichtig, andre aber opak erscheinen, dieses rührt von nichts anderm als von der Beimischung der Farbe her. Wenn es keine Farben gäbe, so würde alles durchssichtig oder weiß aussehen. Es gibt keinen Körper, er sei flüssig oder seift und dicht, der nicht sogleich durchsichtig würde, sobald man die Farbe von ihm trennt. Daher ist die Weinung derer nicht richtig, welche die Farbe ein modissiertes Licht nennen, da dem Lichte nichts so entgegen ist als die Farbe. Wenn die Farben Licht in sich hätten, so würden sie auch des Nachts leuchten, welches doch nicht der Fall ist.

"Ursache und Ursprung ber Farben baher kommt allein von bem Feuer oder der Wärme. Wir können dieses daran sehen, daß in kalten Gegenden alles weiß ift, ja selbst die Tiere weiß werden, besonders im Winter. Die Weiße aber ist mehr der Ansang der Farben als Farbe selbst.

"An heißen Orten hingegen findet fich die ganze Manniafaltiafeit ber Farben. Bas auch bie Sonne mit ihren gunftigen Strahlen bescheint, dieses nimmt sogleich eine angenehme und erfreuliche Färbung an. Finbet fich auch in falten Gegenden manchmal etwas Gefärbtes, so ift es boch nur felten und schwach und beutet mehr auf ein Bestreben einer abnehmenben Natur, als ihre Macht und Gewalt an; wie benn ein einziges indisches Bogelchen eine größere Farbenmannigfaltigfeit leiftet, als bas fämtliche Bogelgeschlecht, bas norwegische und ichwedische Balber bevölfert. Gben fo verhalt fich's mit den übrigen Tieren, Bflanzen und Blumen; benn in jenen Gegenden findest bu nicht einmal die Thäler mit leuchtenben und lebhaften Farben geschmudt, man mußte fie benn burch Runft ber= vorbringen, ober ber Boben mußte von einer befondern Beschaffenbeit sein. Gelangt man weiter nach Norben, so begegnet einem nichts als Graues und Beiges. Deswegen nehmen mir an, bie Ursache der Farben sei das Berbrennen der Körper."

### Bunfundzwanzigftes Rapitel.

Die Materie der Farben rühre von der Gigenschaft bes Schwefels her.

"Der Grundstoff ber Farben schreibt sich nirgends anders her als von dem Schwefel, der einem jeden Körper beigemischt ift. Rach dem verschiedenen Brennen dieses Elements entstehen auch die verschiedenen Farben: denn der natürliche Schwefel, so lange er weder Wärme noch Feuer erfahren hat, ist durchsichtig; wird er aufgelöst, dann nimmt er verschiedene Farben an und verunreinigt die Körper, denen er beigemischt ist. Und zwar erscheint er zuerst grün, dann gelb, sodann rot, dann purpursarben, und zuletzt wird er schwarz. Ist aller Schwefel erschöpft und verzehrt, dann lösen sich die Körper auf, alle Farbe geht weg, und nichts bleibt als eine weiße oder durchsichtige Asche; und so ist die Weiße der Ansang aller Farben und das Schwarze das Ende. Das Weiße ist am wenigsten Farbe, das Schwarze hingegen an meisten. Und nun wollen wir die einzelnen Arten und Stufen der Farbe durchgehen."

### Sechsundzwanzigftes Kapitel.

Die Ordnung ber Farben.

"Die erste Karbe baber, wenn man es Karbe nennen fann. ift bas Beiße. Dieses tritt zunächst an bas Durchsichtige, und ba alle Körper pon Ratur burchsichtig find, so kommt hier zuerst bas Duftre (opacitas) hinzu, und der Körper wird fichtbar bei dem geringften Lichte, auch wenn ber Schwefel nicht fcmilgt, ben mir jebem Rörper jugeschrieben haben. Denn jeber durchsichtige Rörper. menn er gerrieben mirb, fo bag eine Berichiedenheit ber Oberflächen entsteht, erscheint sogleich als weiß, und es ist ganz einerlei, ob bie Materie fest ober fluffig gemesen. Man vermanble Baffer zu Schaum, ober Glas in Bulver, fo mirb fich bie Durchfichtigfeit fooleich in das Weike vermandeln. Und zwar ist biefes die erste Art bes Beigen; und wenn bu fie allein betrachteft, fo fann man bie Beife nur uneigentlich ju ben Farben gahlen; benn wenn bu bie einzelnen Rörperchen und ihre fleinsten Dberflächen besonbers anfiehft, fo bleibt ihnen die Durchfichtigkeit, und blog die Stellung, die Lage der Rorper betrügt ben Unblid.

"Wer eine andre Art bes Beißen gibt es, wenn in einem burchsichtigen Körper burch Sinwirkung des Lichtes und der Wärme die zarteren Teile des Schwefels schwelzen und angezündet werden; denn da auf diese Beise die Körper austrocknen und dünner werden, so folgt daraus, daß auch verschiedene neue Oberstächen entzstehen; und auf diese Art werden durchsichtige Dinge, auch ehe die Tinktur des Schwefels hinzutritt, weiß. Denn es ist eine allgemeine Regel, daß jeder klein zerstückte Körper weiß werde, und umgekehrt, daß jeder weiße Körper aus kleinen durchsichtigen Teilen bestehe.

"Zunächst an der Weiße folgen zwei Farben, das blässere Grün und das Gelbe. Ist die Wärme schwach, die das, was schweflicht ist, in den Körpern auslösen soll, so geht das Grüne voraus, welches roher und wäßriger ist als das Gelbe. Berurssacht aber die Wärme eine mächtigere Kochung, so tritt sogleich nach dem Weißen ein Gelbes hervor, das reiser ist und seuriger. Folgt aber auf diese Art das Gelbe dem Weißen, so bleibt kein Plat mehr für das Grüne. Denn auch in den Pflanzen wie in andern Körpern, wenn sie grün werden, geht das Grüne dem Gelben poraus.

"In welcher Ordnung man auch die Farben zählt, so ist die mittlere immer rot. Am mächtigsten ist hier das slammende Rot, und dieses entsteht nicht aus dem Weißen und Schwarzen, sondern es ist dem Schwesel seinen Ursprung schuldig. Und doch lassen sich dem Roten, dem Weißen und dem Schwarzen alle Farben zusammensetzen.

"Entsteht nämlich eine größere Verbrennung der Körper und des Schwefels, so erscheint die Purpur: und blaue Farbe, deren Mischung bekannt ist. Die Grenze der Farbe jedoch, so wie die lette Verbrennung ist die Schwärze. Dieses ist die lette Tinktur des Schwefels und seine lette Wirkung. Hierauf folgt die Auflösung der Körper. Wenn aber der Schwefel erschöpft und die Feuchtigkeit ausgezehrt ist, so bleibt nichts als die weiße und durchzsichtige Asche. Gibst du dieser die Feuchtigkeit und den Halt wieder, so kehren die Körper in ihren ersten Zustand zurück.

"In benjenigen Flammen, wie sie täglich auf unserm Herbe aufsteigen, ift die entgegengesetzte Ordnung der Farben. Denn je bunkler die Tinktur des Schwesels in der Kohle ist, desto reiner und weißer steigt die Flamme auf; jedoch ift die Flamme, die zuerst aufsteigt, wegen beigemischten Unrats dunkel und finster; dann wird sie purpursarb, dann rötet sie sich und wird gelb. Fängt sie an, weiß zu werden, so ist es ein Zeichen, daß Schwesel und brennbare Materien zu Ende gehen.

"Es gibt aber weber eine völlig schwarze noch völlig weiße Flamme. Wird sie zu sehr verdunkelt, dann ist es Rauch, nicht Flamme; wird sie zu sehr weiß, so kann sie auch nicht länger bestehen, da ihr der Schwesel ausgeht.

"Und so glaube ich, ist beutlich genug, warum verschiedene Körper, nach der verschiedenen Tinktur des Schwesels, sich auf eine verschiedene Weise gefärdt sehen lassen, und ich hoffe, hier werden mir die Chemiker nicht entgegen sein, die, ob sie gleich wie übershaupt also auch von den Farben sehr verworren und rätselhaft sprechen, doch nicht viel von dem, was wir bisher ausgesprochen, abzuweichen scheinen."

#### Siebenundzwanzigftes Rapitel.

Wie die apparenten Farben erzeugt werden.

"Nun ift aber eine andere Frage zu beantworten, welche verwickelter und schwerer ist; woher nämlich die Farben kommen, welche von ihren Körpern gewissermaßen abgesondert sind, welche man die apparenten nennt, wie die Farben des Regenbogens, der Morgenröte und die, welche durch gläserne Prismen sich ausbreiten? Aus dem, was wir gesagt haben, erhellt, wie mich dünkt, genugsam, daß die Flamme jederzeit der Farbe des Schwesels solgt und alle Farben zuläßt, außer dem Schwarzen und dem völlig Weißen. Denn der Schwesel enthält wohl die beiden Farben, aber eigentlich in der Flamme können sie nicht sein. Weiß zwar erscheinen zarte Flämmichen; wenn sie es aber vollkommen wären und nicht noch etwas von anderer Farbe zugemischt hätten, so wären sie durchsichtig und würden kein Licht oder ein sehr schwaches verbreiten. Daß aber eine Flamme schwarz sei, ist gegen die Vernunst und gegen die Sinne.

"Dieses festgesetzt, fahr' ich fort: wie die Farbe des Schwefels in der verbrennlichen Materie, so ist auch die Farbe der Flammen; wie aber die Flamme, so ist auch das Licht, das von ihr ausgebreitet wird; da aber die Flamme alle Farben enthält und begreift, so ist notwendig, daß das Licht dieselbe Eigenschaft habe. Deswegen sind auch in dem Licht alle Farben, obgleich nicht immer sichtbar. Denn wie eine mächtige Flamme weiß und einfärdig erscheint, wenn man sie aber durch einen Nebel oder andern dichten Körper sieht, verschiedene Farben annimmt, auf eben diese Weise bekleibet sich das Licht, ob es gleich unsichtbar oder weiß ist, wenn es durch ein gläsernes Prisma oder durch eine seuchte Luft durchzgeht, mit verschiedenen Farben.

"Ob nun gleich in dem reinen Licht keine Farben erscheinen, so sind sie demungeachtet wahrhaft in dem Licht enthalten. Denn wie ein größeres Licht einem geringeren schadet, so verhindert auch ein reines Licht, das verdunkelte Licht zu sehen. Daß aber ein jedes Licht Farben mit sich führe, kann man daraus folgern, daß, wenn man durch eine Glaslinse oder auch nur durch eine Deffnung Licht in eine dunkle Kammer sallen läßt, sich auf einer entserntern Mauer oder Leinwand alle Farben deutlich zeigen, da doch an den Kreuzungspunkten der Strahlen und an den Stellen, die der Linse allzunah sind, keine Farbe, sondern das bloße Licht erscheint.

"Da nun aber das Licht Form und Bild des Feuers ift, welche aus dem Feuer nach allen Seiten hinstrahlen, so sind auch die Farben, die das Licht mitbringt, Formen und Bilder der Farben, welche wahrhaft und auf eine materielle Weise sich in dem Feuer befinden, von dem das Licht umhergesendet wird.

"Wie aber Flamme und Feuer, je schwächer sie sind, ein desto schwächeres Licht von sich geben, so auch, nach Gesetz und Berz hältnis der wahren und materialissierten Farbe, die in der Flamme ist, wachsen und nehmen ab die apparenten Farben im Lichte.

"Und wie nun bei abnehmender Flamme auch das Licht gesschwächt wird, so verschwindet auch die apparente Farbe, wenn die wahre Farbe abnimmt. Deswegen wirst das gläserne Krisma bei Nacht oder bei schwachem Lichte keine Farben umher, es gibt keine farbigen Phänomene, die Mondscheinregenbogen sind blaß, nichts erscheint irgend seurig oder von einer andern deutlichen Farbe tingiert.

"So wie auch keine Flamme vollkommen schwarz ober weiß ift, so sind auch keine apparenten Farben weiß ober schwarz, sondern so wie bei ber Flamme, so auch im Lichte find bas Gelbe und Blaue bie Grenzen ber Farbe.

"Und hieraus, wenn ich nicht irre, ergibt sich beutlich, was die wahre, permanente und size Farbe sei, desgleichen die vergäng-liche, unstäte, die sie auch apparent nennen. Denn die wahre Farbe ist ein Grad, eine Art der Berbrennung in irgend einem Körper; die apparente Farbe aber ist ein Bild einer wahren Farbe, das man außer seiner Stelle sieht. Wie man aber auch die wahren Farben mit den apparenten zusammenhalten und vergleichen will, so werden sie sich immer wie Ursache zu Ursache und wie Wirkung zu Wirkung verhalten, und was den sigen Farben begegnet, wird auch den Bildern, welche von denselben erzeugt werden, geschehen. Trifft dieses manchmal nicht vollsommen ein, so ereignet sich's wegen der Lage und Gestalt der Körper, wodurch die Bilder durchgeführt und fortgepssanzt werden."

hier seben wir also einige Sahre früher, als Newton sich mit biefem Gegenstande beschäftigt, seine Lehre pollig ausgesprochen. Wir ftreiten hier nicht mit Ifaat Boffius, sondern führen feine Meinung nur hiftorisch an. Die Tendenz jener Zeit, den äußeren Bebingungen ihren integrierenden Anteil an der Farbenerscheinung abzusprechen und ihnen nur einen anregenden, entwickelnden Anstok juguschreiben, bagegen alles im Lichte schon im voraus zu synthe= fieren, jufammenzufaffen, zu versteden und zu verheimlichen, mas man fünftig aus ihm hervorholen und an ben Tag bringen will, fpricht fich immer beutlicher aus, bis zulett Newton mit feinen Ibilitäten hervortritt, ben Reihen schließt und, obgleich nicht ohne Widerspruch, diefer Borftellungsart ben Ausschlag gibt. Wir werben in ber Folge noch Gelegenheit haben, anzuzeigen, mas noch alles porausgegangen, um Newtons Lehre ben Weg zu bahnen, fonnen aber hier nicht unbemerkt laffen, daß icon Matthäus Bankl in seinem Compendium institutionum physicarum, Posoniae 1793. unfern Rfagt Boffius für einen Borläufer Newtons erklärt, inbem er fagt: "Den Alten mar bas Licht bas einfachste und aleichartiafte Befen. Ruerst hat Isaak Bossius vermutet, die Mannigfaltigkeit ber Karben, die wir an den Körpern mahrnehmen, fomme nicht pon den Körpern, sondern von Teilchen des Lichts her."

### Franzistus Maria Grimaldi,

geb. 1613, geft. 1663.

Er stammte aus einem alten berühmten Geschlechte und zwar von dem Zweige desselben, der zu Bologna blühte. Er scheint seine erste Bildung in den Jesuitenschulen erhalten zu haben; besonders besleißigte er sich der Mathematik und der damals innigst mit ihr verbundenen Naturlehre.

Rachem er in den Orden getreten, ward er Professor der Mathematik zu Bologna und zeigte sich als einen in seinem Fache sehr geübten Mann, kenntnisreich, scharfsinnig, sleißig, pünktlich, unermüdet. Als einen solchen rühmt ihn Riccioli in der Dedikation seines Almagest und preist ihn als einen treuen Mitarbeiter. Sein Werk, wodurch er uns bekannt, wodurch er überhaupt berühmt geworden, sührt den Titel: Physico-Mathesis de lumine, coloribus et iride, Bononiae 1665. Man bemerke, daß auch hier nur des Lichtes und nicht des Schattens erwähnt ist, und erwarte, daß Grimaldi sich als ein solcher zeigen werde, der die Farbenserscheinungen aus dem Licht entwickelt.

Hier haben wir nun das dritte Werk in unserm Fache, das sich von einem jesuitischen Ordensgeistlichen herschreibt. Wenn Aguillonius sorgfältig und umständlich, Kircher heiter und weitzläuftig ist, so muß man den Versasser des gegenwärtigen Buchs höchst konsequent nennen. Es ist reich in Absicht auf Ersahrungen und Experimente, ausschlich und methodisch in seiner Behandlung, und man sieht wohl, daß der Versasser in allen Subtilitäten der Diazlektik sehr geübt ist.

Vor allem aber ift zu bemerken, daß Form und Darstellung problematisch, ja ironisch sind, welches einer so ernsten solgerechten Arbeit eine ganz wunderliche Wendung gibt. Galilei hatte sich schon einer ähnlichen Wendung bedient in den Dialogen, wegen welcher er von den Jesuiten so heftig verfolgt wurde. Hier bedient sich ein Jesuit, nach etwa zwanzig Jahren, desselben Kunstgriffs. Im ersten Buch, das 472 gespaltene Duartseiten stark ist, thut er alles Wögliche, um zu zeigen, daß das Licht eine Substanz sei; im zweiten Buch, welches nur 63 gespaltene Seiten enthält, widerlegt er scheinzbar seine vorige Weinung und verklausuliert diese Widerlegung

aufs neue bergestalt, daß er sie völlig vernichtet. Auch darf man nur die Borrede des Ganzen und den Schluß des ersten Teils lesen, so fällt seine Absicht schon deutlich genug in die Augen. Bei allen diesen Berwahrungen zaudert er, das Werk herauszugeben, das dei seinem Tode völlig fertig liegt, wie es denn auch drei Jahre nach demselben und, so viel sich bemerken läßt, ohne Verstümmlung erscheint.

Indem er nun das Licht als Substanz behandelt, so finden wir ihn auf dem Wege, auf dem wir Cartesius, de la Chambre und Bossius wandeln sahen; nur betritt er denselben mit mehr Ernst und Sicherheit und zugleich mit mehr Borssicht und Zartheit. Seine Naturkenntnis überhaupt ist höchst schäenswert. Ersahrungen und Bersuche, diese Gegenstände betressend, sind vor ihm von keinem so vollständig zusammen gebracht worden. Freilich stellt er sie alle zurecht, um seine Erklärungsart zu begründen; doch kann man ihm nachsagen, daß er keine Ersahrung, keinen Bersuch entstelle, um ihn seiner Meinung anzupassen.

Das Licht ift ihm also eine Substanz, im physischen Sinne eine Flüssigiet, die er jedoch aus äußerste zu verseinern sucht. Durch Beispiele und Gleichnisse will er uns von der Zartheit eines so substaud wirkt, überzeugen. Er führt die Lehre vom Magneten zu diesem Zwede umständlich durch, bringt die Fälle von unendlicher Teilbarkeit der Farbe, äußerster Duktilität der Metalle und bergleichen vor, nimmt den Schall, und was er sonst noch brauchen kann, zu hilfe, um unsre Kenntnisse durch Erinnerung auf einen Bunkt zu sammeln und unsre Einbildungskraft anzuregen.

Man hatte bisher drei Arten, in welchen sich das Licht versbreite, angenommen: die direkte, restrakte, resseze, wozu er noch die inslege hinzusett, welche er sogleich, in Rücksicht seiner hypothestischen Rwecke, die disserte nennt.

Jene verschiednen Arten der Lichtfortpflanzung zu erklären und andre babei vorkommende Phänomene auszulegen, gibt er seiner seinen Flüssposition. Und so wird benn diesem wirksamen Wesen ein Fließen (fluidatio), ein Wogen (undulatio), undatio), ein Regen und Bewegen (agitatio), ein Wälzen (volutatio) zugeschrieben.

Durchsichtigen Körpern wird eine continua porositas zugeseignet, welches eigentlich eine contradictio in adjecto ift, woran sich erkennen läßt, wie leicht man mit Worten das Unmögliche und Ungehörige als ein Wögliches, Berständiges und Berständliches mitteilen könne. Die undurchsichtigen Körper haben auch mannigfaltige wunderliche Oberstächen, die das Licht verschiedentlich zurückwerfen; deshalb er sich denn verteidigen muß, daß seine Lehre mit der Lehre der Atomisten nicht zusammenfalle, welches ihm auch Ernst zu sein schient.

In jenen Boren und Irrgängen, wunderlichen Aus: und Einwegen, Schlupflöchern und andern mannigfaltigen Bestimmungen müdet sich nun das Licht auf oben beschriebene Weise gewaltig ab und erleibet eine Zerstreuung (dissipatio), Zerbrechung (disfractio), Zerreißung (discissio) und natürlicherweise auch eine Trennung (separatio); dabei denn auch gelegentlich eine Anhäufung (glomeratio) stattsindet.

Wir bemerken hier im Borbeigehen, daß einer Zerstreuung des Lichtes schon bei den Eriechen erwähnt wird. Dort ist es aber nur ein empirischer naiver Ausdruck, der eine oft vorkommende Erscheinung von hin und wider geworfenem, geschwächtem Lichte, so gut er kann, bezeichnen soll. Bei Erimaldi hingegen sollen die mannigsaltigen Bersuren des Lichtes das Innere dieses zarten, unbegreislichen Wesens aufschließen und uns von seiner Natur dogmatisch belehren.

Die Farben werden also nach Grimaldi bei Gelegenheit der Refraktion, Reslexion und Inslexion bemerkt; sie sind das Licht selbst, das nur auf eine besondre Weise für den Sinn des Gesichts fühlbar wird. Doch geht der Berkasser auch wohl so weit, daß er im Licht bestimmte Arten der Farbe annimmt und also die Newtonische Lehre unmittelbar vorbereitet.

Alle Farben sind ihm wahr und entspringen auf einerlei Beise; doch läßt er, um sie erklären zu können, den Unterschied zwischen bauernden und vorübergehenden Farben einstweisen zu, und um jene auch in vorübergehende zu verwandeln, benutzt er auf eine sehr geschickte Weise die Versatilität der chemischen Farben.

Was übrigens den Apparat betrifft, so bedient er sich öfters ber kleinen Deffnung im Fensterladen, die sich eigentlich von der bie äußern Gegenstände innerlich abbildenden Camera obscura herschreibt. Die prismatischen Phänomene kennt er meistens, wie er denn auch auf die längliche Gestalt des Fardendildes unsere Aufmerksamkeit hinlenkt. Unter seiner theoretischen Terminologie sinden wir auch schon Strahlendündel. Da ihm manche Erschrungen und Bersuche, die erst später bekannt geworden, in der Reihe seines Vortrags abgehen, so zeigen sich in demselben Lücken und Sprünge und gar manches Unzulängliche, das ihm aber nicht zu schulden kommt. Den Regendogen mit seinen Umständen und Bedingungen sührt er sorgfältig auß; die Farden desselben weißer nicht abzuleiten.

### Robert Boyle,

geb. 1627, geft. 1691.

Die Scheidung zwischen Geist und Körper, Seele und Leib, Gott und Welt war zustande gekommen. Sittensehre und Religion fanden ihren Vorteil babei; denn indem der Mensch seine Freiheit behaupten will, muß er sich der Natur entgegensehen; indem er sich zu Gott zu erheben strebt, muß er sie hinter sich lassen; und in beiden Fällen kann man ihm nicht verdenken, wenn er ihr so wenig als möglich zuschreibt, ja, wenn er sie als etwas Feindseliges und Lästiges ansieht. Versolgt wurden daher solche Männer, die an eine Wiedervereinigung des Getrennten dachten. Als man die teleologische Erklärungsart verbannte, nahm man der Natur den Verstand; man hatte den Mut nicht, ihr Vernunst zuzuschreiben, und sie blieb zuletzt geistlos liegen. Was man von ihr verlangte, waren technische, mechanische Dienste, und man sand sie zuletzt auch nur in diesem Sinne sassid und begreislich.

Auf biese Weise läßt sich einsehen, wie das zarte, fromme Gemut eines Robert Boyle sich für die Natur interessieren, sich zeitlebens mit ihr beschäftigen und doch ihr weiter nichts abgewinnen konnte, als daß sie ein Wesen sei, das sich ausdehnen und zusammenziehen, mischen und sondern lasse, dessen Teile, indem sie durch Druck, Stoß gegen einander arbeiten und sich in die verschiedensten Lagen begeben, auch verschiedene Wirkungen auf unsere Sinne hervorbringen.

In die Karbenlehre mar er von der chemischen Seite hereingekommen. Er ift ber Erfte feit Theophraft, ber Anftalt macht, eine Sammlung ber Phanomene aufzustellen und eine Ueberficht zu geben. Er betreibt bas Geschäft nur gelegentlich und zaubert, seine Arbeit abzuschließen; zulest, als ihm eine Augenkrankheit hinderlich ift, ordnet er seine Erfahrungen, so gut es geben will, zusammen, in ber Korm, als wenn er das Unpollständige einem jungen Freunde au weiterer Bearbeitung übergabe. Dabei möchte er zwar gern von einer Seite bas Ansehen haben, als wenn er nur Erfahrungen qu= sammenstellte, ohne eben dadurch eine Sprothese begründen zu wollen; allein er ist von ber anbern Seite aufrichtig genug, zu gesteben, bak er sich zur forpustularen, mechanischen Erklärungsart binneige und mit biefer am weitesten auszulangen glaube. bearbeitet baber bas Beiße und Schwarze am ausführlichsten, weil freilich bei biesem noch am ersten ein gewisser Dechanismus plaufibel werden burfte. Bas aber bie eigentlich farbigen Bhanomene ber Körper, so wie mas bie apparenten Farben betrifft, bei biesen geht er weniger methobisch ju Werke, ftellt aber eine Menge Er= fahrungen zusammen, welche interessant genug sind und nach ihm immer wieder zur Sprache gekommen. Auch haben mir fie, infofern wir es für nötig erachtet, in unferm Entwurfe nach unferer Beife und Ueberzeugung aufgeführt.

Der Titel bieses Werkes in der lateinischen Ausgabe, der mir gefolgt sind, ist Experimenta et considerationes de coloribus — seu initium historiae experimentalis de coloribus a Roberto Boyle. Londini 1665.

Seine ganze Denkart, seine Borsätze, sein Thun und Leisten wird aus dem fünsten Kapitel bes ersten Teiles am klärsten und eigentlichsten erkannt, welches wir denn auch übersetzt bier einschalten.

#### Des erften Teils fünftes Kapitel.

"I. Es gibt, wie du weißt, mein Pyrophilus, außer jenen versalteten Meinungen von den Farben, die man schon längst versworsen hat, gar verschiedene Theorien, deren jede zu unserer Zeit von bedeutenden Männern in Schutz genommen wird. 1) Denn die peripatetischen Schulen, ob sie gleich wegen der besonderen Farben unter sich nicht ganz eins sind, kommen doch alle darin überein:

bie Farben seien einwohnende und wirkliche Gigenschaften, welche bas Licht nur offenbare, nicht aber fie hervorzubringen etwas beitrage. 2) Alsbann gibt es unter ben Reueren einige, die mit geringer Beränderung bie Meinung Blatons annehmen, und wie er bie Farbe für eine Art Flamme halt, bie aus ben kleinften Ror= perchen bestehe, welche von bem Obiekt gleichsam ins Auge geschleubert worden und beren Figur mit den Boren bes Auges fich in Uebereinstimmung befinde, so lehren sie, die Farbe sei ein innres Licht ber helleren Teile bes Gegenstandes, welches burch die verschiedenen Mischungen der weniger leuchtenden Teile verdunkelt und verändert worden. 3) Run gibt es andere, welche einigen ber alten Atomiften nachfolgen und bie Karbe zwar nicht für eine leuch: tende Emanation, aber doch für einen körperlichen Ausfluß halten, ber aus dem gefärbten Körper hervortritt. Aber die gelehrteren unter ihnen haben neulich ihre Hypothese verbessert, indem sie anerkannten und hinzufügten, es sei etwas äußeres Licht nötig, um biese Körperchen der Karbe zu reizen und anzuregen und sie zum Auge zu bringen. 4) Eine bedeutendere Meinung der neuern Philofophen ift sobann: die Farben entspringen aus einer Mischung bes Lichts und ber Finfternis ober vielmehr bes Lichts und ber Schatten. und diese Meinung ließe sich benn wohl gemissermaßen mit ber vorhergehenden vereinigen. 5) Was die Chemiker betrifft, fo schreibt bie Menge berselben den Ursprung der Farben dem Bringip des Schwefels in ben Körpern zu, ob ich gleich finde, baß einige ihrer Anführer bie Karben mehr vom Salg als vom Schwefel herleiten, ja andere fogar von bem britten Elementarpringip, bem Merkur. 6) Bon bes Cartefius Nachfolgern brauch' ich bir nicht zu sagen, daß sie behaupten, die Empfindung bes Lichtes werde von einem Anftoß hervorgebracht, welcher auf die Organe des Sehens von fehr kleinen und festen Rügelchen gewirkt wird, welche burch bie Boren ber Luft und andrer burchsichtiger Körper burchdringen Daraus versuchen sie benn auch die Berschiebenheit ber Farben zu erklaren, indem fie bie verschiedenen Bewegungen dieser Rügelchen und die Proportion der Bewegung zu der Rotation um ihren Mittelvunkt beachten, wodurch fie nämlich geschickt werden follen, ben optischen Nerven auf mancherlei Beise zu treffen. so daß man dadurch verschiedene Karben gewahr werden könne.

"II. Außer biesen sechs vornehmsten Hypothesen kann es noch andre geben, mein Pyrophilus, die, obschon weniger bekannt, doch eben so gut als diese beine Betrachtung verdienen. Erwarte aber nicht, daß ich sie gegenwärtig umständlich durcharbeite, da du den Zweck dieser Blätter und die mir vorgesetzte Kürze kennest. Desewegen will ich nur noch einiges im allgemeinen bemerken, was sich dauf den Traktat, den du in Händen hast, besonders bezieht.

"III. Und amar gesteh' ich bir querft, bak ich, obgleich bie Anhänger ber gebachten verschiedenen Sypothesen burch eine jede besonders und ausschließlich die Farben erklären und hiezu weiter feine Beihilfe annehmen wollen, mas mich betrifft, zweifle, ob irgend eine biefer Sprothefen, wenn man alle andern ausschlieft, ber Sache genugthue. Denn mir ift mahrscheinlich, bak man bas Weike und Schwarze durch die bloke Reflerion, ohne Refraktion anzunehmen. erklären könne, wie ich es in nachstehender Abhandlung vom Ur= sprunge des Schwarzen und Weißen zu leiften gesucht habe. Da ich aber nicht habe finden können, daß burch irgend eine Mischung bes Weißen und mahrhaft Schwarzen — benn bier ist nicht pon einem Blauschwarz die Rebe, welches viele für das echte halten baß, sage ich, je baraus Blau, Gelb, Rot, geschweige benn bie übrigen Karben könnten erzeugt werden; da wir ferner seben, daß biefe Karben burchs Brisma und andre burchsichtige Körper bervorzubringen find mit Beihilfe ber Brechung: fo icheint es, man muffe die Brechung auch zu hilfe nehmen, um einige Farben gu erklären, zu beren Entstehung sie beiträgt, weil sie auf eine ober bie andre Beise ben Schatten mit bem gebrochenen Lichte verbindet, ober auf eine Art, die wir gegenwärtig nicht abhandeln können. Scheint es nun einigen mahrscheinlich, daß die Boren ber Luft und anderer burchsichtiger Körver burchaus mit solchen Rügelden angefüllt find, wie bie Cartefianer vorausseten, und bag augleich bie verschiedenen Bewegungsarten diefer Rügelchen in vielen Fällen von Bebeutung find, um bas verschiebene Gemahrmerben ber Karbe bei uns zu bewirken, so läßt fich, auch ohne diese Rügel= den, die man nicht fo leicht beweisen fann, porauszuseten, überbaupt mit Wahrscheinlichkeit annehmen: bas Auge konne manniafaltig affiziert werben nicht allein von gangen Lichtstrahlen, die barauf fallen, und zwar als folden, sondern auch von der Ord:

nung berselben und dem Grade der Geschwindigkeit und, daß ich mich kurz fasse, nach der Art und Weise, wie die Teilchen, woraus die einzelnen Strahlen bestehen, zu dem Sinn gelangen, dergestalt, daß, welche Figur auch jene kleinen Körper haben, aus denen die Lichtstrahlen bestehen, sie nicht allein durch ihre Geschwindigkeit oder Langsamkeit der Entwicklung oder Rotation im Fortschreiten, sondern noch mehr durch ihre absolute Schnelligkeit, ihre dieste oder wogende Bewegung und andre Zusälligkeiten, welche ihren Stoß auss Auge begleiten können, geschickt sind, verschiedenartige Eindrücke zu erregen.

"IV. Ameitens muß ich bich wegen biefer und ahnlicher Betrachtungen, mein Byrophilus, bitten, daß du diese kleine Abhand: lung ansehest, nicht als eine Differtation, die geschrieben sei, um eine ber porftehenden Snpothesen ausschlieklich por allen andern zu verteidigen ober eine neue, welche mein ware, bafür aufzustellen, sondern als einen Anfang einer Geschichte der Farben, worauf, wenn fie erst burch bich und beine geistreichen Freunde bereichert worden, eine gründliche Theorie könne aufgebaut werden. Weil aber diese Geschichte nicht blok als Ratalog der darin überlieferten Sachen anzusehen ift, sondern auch als ein Apparat zu einer gründ: lichen und umfaffenden Sprothefe, hielt ich es ber Sache gemäß, so meine gange Differtation zu ftellen, daß ich fie zu jenem Amecke so brauchbar machte, als es sich wollte thun lassen. Deswegen zweifelte ich nicht, bir zu bezeugen, ich sei geneigt gewesen, sowohl bir die Arbeit zu ersparen, perschiedene unzulängliche Theorien. bie bich niemals zu beinem 3med führen murben, felbst zu erforschen, als überhaupt beine Untersuchungen zu vereinfachen; weshalb ich mir zweierlei zum Augenmerk nahm: einmal, daß ich gemisse Berfuche aufzeichnete, welche durch Hilfe begleitender Betrachtungen und Erinnerungen bir bienen konnten, Die Schwäche und Ungulänglichkeit ber gemeinen verivatetischen Lehre und ber gegenwärtig mit noch mehr Beifall aufgenommenen Theorie ber Chemifer pon ben Karben einzusehen. Denn da diese beiden Lehren sich fest: gefett haben, und zwar bie eine in ben meiften Schulen, bie anbre aber bei ben meiften Meraten und andern gelehrten Männern. beren Leben und Beruffart nicht erlaubt, daß fie die eigentlichften ersten und einfachsten Naturanfänge gemiffenhaft untersuchten, fo

glaubt' ich wenig Nühliches zu leisten, wenn ich nicht etwas thäte, bie Unzulänglichkeit bieser Hypothesen offenbar zu machen. Deszwegen ich benn zweitens unter meine Bersuche biejenigen in größerer Jahl ausgenommen, welche bir zeigen mögen, daß ich jener Meinung geneigt bin, welche behauptet, die Farbe sei eine Modistätion des Lichtes; wodurch ich dich anlocken wollen, diese Hypothese weiter auszubilden und dahin zu erheben, daß du vermittelst berselben die Erzeugung der besondern Farben erklären könnest, wie ich bemüht gewesen, sie zur Erklärung des Weißen und Schwarzen anzuwenden.

"V. Bum britten aber, mein Pyrophilus, ob biefes zwar gegenwärtig die Hypothese ist, die ich porziehe, so schlage ich sie boch nur im allgemeinen Sinne por, indem ich nur lehre: die Lichtstrahlen werden von den Körpern, woher fie zurückgeworfen ober gebrochen zum Auge kommen, mobifiziert und bringen so iene Empfindung bervor, welche mir Sarbe zu nennen pflegen. Db aber diese Modifikation bes Lichts geschehe, indem es mit ben Schatten gemischt wird, ober burch ein verschiebenes Berhältnis ber Bewegung und Rotation ber Rügelchen bes Cartefius ober auf irgend eine andere Weise, dies unterstehe ich mich nicht, bier aus: zumachen. Biel weniger unterftehe ich mich, anzugeben, ja ich glaube nicht einmal alles Wiffensnötige zu miffen, um bir ober auch mir felbst eine vollkommene Theorie bes Sehens und ber Farben zu überliefern. Denn erftlich, um bergleichen ju unternehmen, mußte ich zuvor einsehen, mas bas Licht sei, und wenn es ein Körper ist, und bas scheint es mohl ober boch die Bewegung eines Körpers zu sein, aus mas für einer Art Körperchen nach Gröke und Rigur es bestebe, mit welcher Geschwindigkeit fie porichreiten und sich um ihre Mittelpunkte bewegen; bernach möchte ich bie Natur ber Brechung erkennen, welche von ben geheimsten ift, wenn bu fie nicht scheinbar, sondern gründlich erklären willst, die ich nur in der Naturlehre gefunden habe. Dann möchte ich wiffen, welche Urt und welcher Grad der Bermischung ber Finfternis ober ber Schatten bei Refraktionen und Reflexionen ober burch beide geschehe auf ben oberflächlichen Teilen ber Rörper, welche erleuchtet immer nur eine Farbe zeigen, die blaue, gelbe, rote. Dann municht' ich unterrichtet zu fein, warum die Berbindung des Lichtes und Schattens, welche 3. B.

pon bem häutchen einer reifen Rirsche gewirkt wird, eine rote Farbe zeige, nicht aber eine grune, und bas Blatt besselben Baums mehr eine arune als eine rote Farbe. Zulett auch, warum bas Licht, bas zu folden Farben modifiziert ift, wenn es nur aus Körperden besteht, welche gegen bie Reting ober bas Mark bes optischen Nerven bewegt werden, nicht blok ein Stechen, sondern eine Farbe hervorbringe, ba boch bie Nadel, wenn fie bas Auge verwundet, feine Farbe, fondern einen Schmerz hervorbringen murbe. Dies und anderes wünscht' ich zu wiffen, ehe ich glaubte, die mahre und pollkommene Natur der Karben erkannt zu haben. Daher, ob ich aleich burch die Bersuche und Betrachtungen, die ich in diesem Büchelden überliefre, einigermaßen meine Unwissenbeit in biefer Sache zu mindern gefucht habe und es für viel beffer halte, etwas als gar nichts zu entbeden, so nehme ich mir boch nur vor, burch bie Berfuche, welche ich barlege, mahrscheinlich zu machen, daß sich einige Karben fehr wohl durch die hier überlieferte Lehre im all= gemeinen erklären laffen. Denn fo oft ich mich auf eine ins Gin= zelne gehende und genaue Erklärung bes Besondern einlaffen foll, empfinde ich die große Dunkelheit der Dinge, felbst die nicht ausgenommen, die wir nicht anders ju Gesicht bekommen, als wenn fie erleuchtet merben, und ich ftimme Scaligern bei, wenn er, von ber Ratur ber Karbe handelnd, spricht: Die Natur verbirgt diese fowie andre Erscheinungen in die tieffte Dunkelheit bes mensch= lichen Unmiffeng."

So unverkennbar auch aus dem Vortrage Boyles die Vorliebe, gewisse Farbenphänomene mechanisch zu erklären, erhellt, so bescheiden drückt er sich doch gegen andere Theorien und Hypothesen aus, so sehr empsindet er, daß noch andre Arten von Erklärungen, Absleitungen möglich und zulässig wären; er bekennt, daß noch lange nicht genug vorgearbeitet sei, und läßt und zulest in einem schwankenden, zweiselhaften Zustande.

Wenn er nun von einer Seite burch die vielfachen Ersahrungen, die er gesammelt, sich bei den Natursorschern Ansehen und Dank erwarb, so daß dasjenige, was er mitgeteilt und überliesert, lange Zeit in der Naturlehre Wert und Gültigkeit behielt, in allen Lehrbüchern wiederholt und fortgepflanzt wurde, so war doch von der andern Seite seine Gesimnung viel zu zart, seine Neußerungen zu schwankend, seine Forderungen zu breit, seine Zwecke zu unabssehlich, als daß er nicht hätte durch eine neu eintretende ausschließende Theorie leicht verdrängt werden können, da ein lernbegieriges Publiskum am liebsten nach einer Lehre greift, woran es sich seschalten und wodurch es aller weitern Zweisel, alles weitern Nachdenkens bequem überhoben wird.

### [Robert] Soote,

geb. 1635, geft. 1703.

Er ist mehr ein emsiger als ein sleißiger Beobachter und Experimentator zu nennen. Er blickt überall um sich her, und seine unruhige Thätigkeit verbreitet sich über die ganze Naturlehre. Man muß ihm zugestehen, daß er gute Entdeckungen gemacht, Entdecktes glücklich bearbeitet habe; doch ist er kein theoretischer Kopf, nicht einmal ein methodischer.

Die Lehre von Licht und Farben ist ihm manches schuldig. Er beobachtet die brechende Kraft des Sisses, bemerkt mit Grimaldi die Ablenkung des Lichtes und thut Vorschläge, wie man die Sonne anschauen könne, ohne geblendet zu werden; richtet eine tragbare Camera obscura zu bequemerer Abzeichnung ein und bemüht sich ums ressektierende Telestop.

Seine Farbenlehre ist freilich barock. Er nimmt nur zwei Farben an, Blau und Rot; diese sollen durch schiefe oder ungleiche Erschütterung aufs Auge erregt werden. Seitbem Descartes die Lehre von dem Lichte materialisiert und mechanisiert hatte, so können sich die Denker nicht wieder aus diesem Kreise heraussinden; denn diezenigen, welche Licht und Farben nicht materiell nehmen wollen, müssen doch zur mechanischen Erklärung greisen, und so schwankt die Lehre immersort in einem unfruchtbaren Raume, sie mag sich nach der dynamischen oder atomistischen Seite neigen.

Das Kapitel ber Farben, die wir epoptische genannt haben, ist ihm mancherlei schuldig. Er macht auf den Bersuch mit den Seisenblasen ausmerksam, auf die farbigen Kreise im russischen Glase und zwischen den an einander gedrückten Glasplatten. Doch konnte er diese Erscheinungen nicht zusammenbringen noch rubrizieren.

Bas von ihm als Sefretar ber Londner Sozietät und als Gegner Rewtons zu sagen ift, wird fünftig beigebracht werden.

#### Nifolaus Malebranche,

geb. 1638, geft. 1715.

"Réflexions sur la lumière et les couleurs et la génération du feu, par le Père Malebranche. Mémoire de l'Académie royale. 1699.

"Die Philosophie hat das Joch der Autorität völlig abgeworfen, und die größten Philosophen überreden uns nur noch durch ihre Gründe. So scharffinnig auch das System über das Licht von Herrn Descartes sein mag, so hat es doch der Pater Malebranche verlassen, um ein andres aufzustellen, das nach dem System des Tones gebildet ist, und diese Aehnlichkeit selbst kann für die Wahrsheit desselben zeugen dei solchen, welchen bekannt ist, wie sehr die Ratur, was die allgemeinen Prinzipien betrifft, gleichsörmig sei.

"Man ift überzeugt, daß ber Ton hervorgebracht wird burch bas Rittern ober Schwingen unmerklicher Teile bes klingenden Rörpers. Größere ober fleinere Schwingungen, b. h. folde, welche größere ober kleinere Bogen besselben Kreises machen, begeben sich für die Empfindung in gleichen Zeiten, und die Tone, welche fie hervorbringen, konnen nicht unterschieben sein, als daß fie ftarker ober schwächer find. Die stärkern werben burch bie größeren Schwingungen hervorgebracht, bie schwachen burch die kleineren. Gefett aber, es entstehe ju gleicher Zeit eine größere Angahl Schwingungen in einem Körper als in einem anbern, fo werben biejenigen, welche in größerer Rahl entstehen, weil sie gedrängter und so zu sagen lebhafter sind, von einer verschiedenen Art sein als bie andern. Die Rlänge also find auch ber Art nach verschieben, und bas ift, mas man die Tone nennt. Die schnellften Bibrationen bringen die hohen Tone hervor und die langfamften die tiefen. Diese Grundfate, welche von allen Philosophen angenommen werben. laffen fich leicht auf bas Licht und bie Farben anmenben. Alle die kleinsten Teile eines leuchtenden Körpers sind in einer febr ichnellen Bewegung, welche von Augenblick zu Augenblick burch sehr lebhafte Erschütterungen die ganze äußerst zarte, bis zum Auge reichende Materie zusammendrückt und in ihr. nach Bater Malebranche, Schwingungen des Drucks hervorbringt. Sind diese Schwingungen größer, so erscheint ber Körper leuchtenber ober mehr

erhellt; find fie schneller oder langsamer, so ift er von dieser oder jener Farbe, und baber kommt, daß ber Grad bes Lichtes gewöhn= lich nicht die Art der Farben verändert und daß sie bei stärkerer ober schwächerer Beleuchtung immer als biefelben erscheinen, ob= gleich mehr ober weniger lebhaft. Können nun biefe Schwingungen. welche zu aleicher Reit hervorgebracht werden, aber an Rahl perichieben find, nach aller möglichen Urt von Zahlenverhältniffen verschieden sein, fo tann man beutlich erkennen, bag aus biefer unendlichen Berichiedenheit ber Berhältniffe auch die Berichiedenheit ber Farben entstehen muß und bag bie verschiedensten Farben auch aus den verschiedensten und am weitesten von der Gleichheit entfernten Berhältniffen entspringen muffen; g. B. wenn ein gefärbter Rörper vier Schwingungen bes Drucks auf bie garte Materie hervorbringt, indessen ein andrer nur zwei, so wird er an Karbe bavon verschiebener sein, als wenn er nur brei Schwingungen machte.

"Man hat in der Musik die Verhältnisse der Zahlen bestimmt, welche die verschiedenen Töne hervorbringen; aber es läßt sich nicht hossen, daß dieses auch bei den Farben gelinge.

"Die Erfahrung belehrt uns, daß, wenn man einige Zeit die Sonne oder einen andern sehr erleuchteten Gegenstand angeschen und darauf das Auge schließt, man erst Weiß sieht, sodann Gelb, Not, Blau, endlich Schwarz; daher man denn folgerecht schließen kann, vorausgeset, daß diese Ordnung immer dieselbige sei, daß die Farben, welche zuerst erschenn, durch schwellere Schwingungen hervorgebracht werden, weil die Bewegung, welche auf der Nethhaut durch den leuchtenden Gegenstand gewirft wird, sich immersort verzwindert.

"Bei dieser Gelegenheit erzählte Herr Homberg der Akademie eine Ersahrung, die er über die Ordnung und die Folge der versschiedenen Farben gemacht hatte. Er nahm nämlich ein Glas, das von beiden Seiten rauh und deshalb wenig durchsichtig war. Er brachte es vor eine Deffnung und ließ es vom Lichte bescheinen. Indem er nun durch das Glas hindurchsah, konnte er braußen nur die weißen Gegenstände bemerken, keineswegs aber die von einer andern Farbe. Run polierte er ein wenig das Glas und sah nun das Weiße besser, wobei sich das Gelbe zu zeigen ansing. Je mehr er

nun das Glas glättete, wurden die übrigen Farben in folgender Ordnung fichtbar: Gelb, Grün, Rot, Blau und Schwarz.

"Nach dem Syftem bes herrn Descartes wird das Licht durch die Kügelchen des zweiten Slements fortgepflanzt, welche die zarte Materie des leuchtenden Körpers in gerader Linie fortstößt. Was aber die Farben bildet, ist der Umstand, daß diese Kügelchen, außer der direkten Bewegung, bestimmt sind, sich zu drehen, und daß aus der verschiedenen Berbindung der direkten und zirkelnden Bewegung die verschiedenen Farben entstehen. Da aber diese Kügelchen nach gedachtem System hæt sein müßten, wie kann nun daßselbige Kügelchen zu gleicher Zeit sich auf verschiedenen Art herunwälzen, welches doch nötig sein müßte, wenn die verschiedenen Strahlen, welche verschiedene Farben nach dem Auge bringen, sich in einem Punkte kreuzen sollten, ohne sich zu verwirren und zu zerstören, welches sie doch nicht thun, wie uns die Ersahrung lehrt.

"Deswegen hat der Pater Malebranche an die Stelle dieser harten Kügelchen kleine Wirbel von subtiler Materie gesetzt, welche sich leicht zusammendrücken lassen und an ihren verschiedenen Seiten auf verschiedene Weise zusammengedrückt werden können; denn soklein man sie sich auch denkt, so haben sie Teile; denn die Materie ist ins Unendliche teilbar, und die kleinste Sphäre kann sich auf allen Punkten, mit der größten, die man sich benken mag, berühren."

# Johann Christoph Sturm,

geb. 1635, geft. 1703.

Physica electiva sive hypothetica. Norimbergae 1697.

Die Lehre von den Farben behandelt er wie die übrigen Rubriken. Erst bringt er ohne sonderliche Ordnung und Methode die Phänomene vor, wie sie ihm die Schriftseller überlieserten; dann die Meinungen der Alten und Neuern, jedoch keineswegs vollständig; zulet wählt er sich aus alle dem bisher Gesagten und Theoretisierten daszenige, womit er sich notdürstig über die Erzscheinungen hinauszuhelsen glaubt. Es ist überall nur Oruck und Papier und nirgends Natur. Wie sehr wäre zu wünschen gewesen, daß ein geistreicher Mann diese Arbeit übernommen und seinen Nachsolgern durchgreisender vorgearbeitet hätte!

### Funceins. [Johann Rafpar Fund,

geb. 1680, geft. 1729.]

De coloribus coeli. Ulmae 1716. Gine frühere Ausgabe von 1705 ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Daß etwas Schattiges zum Lichte ober zum hellen hinzutreten müsse, damit Farben entstehen können, hatte Kircher sehr umständelich zur Sprache gebracht. Siner seiner Zeitgenossen, Honoratus Fabri, gleichsalls Zesuit, ist von derselben Ueberzeugung durchebrungen. Er wendet sich aber, um die Sache näher zu bestimmen und die verschiedenen Farben entstehen zu lassen, zu einer quantitativen Erklärung, auf welche Aristoteles schon hingebeutet, und nimmt an, daß vom Weißen das reine gedrängte Licht zurückstrahle, daß Rot aus gleichen Teilen von Licht und Schatten bestehe, Gelb aus zwei Teilen Licht und einem Teil Schatten, Blau aus zwei Teilen Schatten und einem Teil Licht.

Auf bemfelben Wege geht Funccius, indem er von den atmos sphärischen Farben handelt. Unsere Leser, denen bekannt ist, wie sich die meisten farbigen Himmelserscheinungen kürzlich und bequem aus der Lehre von den trüben Mitteln herleiten lassen, möchten sich wohl wundern, wie ein ganzes Büchlein darüber zu schreiben gewesen.

Der Verfasser geht freilich etwas umständlich zu Werke. Erst leitet er, wie seine Vorgänger, die farbigen Erscheinungen von einer Verbindung des Hellen und Dunkeln, von einer Vermählung des Lichtes mit dem Schatten, sodann die atmosphärischen von einer Wirkung der Sonne auf Rebel und Wolken her. Allein der notwendige Gegensah, wodurch an der einen Seite das Gelbe, an der andern das Blaue nahe dis an den Purpur gesteigert werden, war ihm nicht deutlich geworden. Er sah wohl ein, daß vom Gelben dis zum Purpur und rückwärts eine Art von quantitativem Verzhältnis stattsinde; aber er wollte auf eben diesem Wege über den Purpur hinaus ins Blaue, um so mehr, als wirklich die Sonne auf der höchsten Stuse der Mäßigung ihres Lichtes durch trübe Dünste eine Art von bläulichem Schein anzunehmen genötigt werden kann. Allein es gelang ihm die Ableitung der schönen himmelsbläue nicht, und sein ganzes Werk wird dadurch unzulänglich.

Er polemisiert mit sich selbst und andern, keineswegs zwedlos und ungeschickt, aber weber stringent noch glücklich.

Da er sich von ber quantitativen Steigerung tiberzeugt hat, so fängt er an, die Farben mit Zahlen und Brüchen auszubrücken, wodurch benn ber Bortrag nur krauser wird, ohne daß für die Behandlung selbst ber minbeste Gewinn entspränge.

### Lazarus Ruguet.

Französischer Priester, wahrscheinlich Jesuit, beschätigte sich überhaupt mit Physik und ließ in das sogenannte Journal de Trévoux, April 1705, p. 675, einen Aussatz über Farben einrücken, ben wir übersetz und mit einigen Anmerkungen begleitet mitteilen. Das Wahre, was er enthält, ist, wie so manches andere, was in diesem Journal Platz gefunden, beiseite gedrängt worden, weil diese in vielen Stücken parteissche Zeitschrift sich einer mächtigern Partei, der akademischen, entgegensetze.

So wird im Journal des Savans, im Supplement zum Juli 1707, der Beschreibung eines neuen Thermometers gedacht, welche Ruguet 1706 herausgegeben, worin er sich über die Ersindung vielleicht mit allzu großer Selbstgefälligkeit mochte geäußert haben. Man persissiert sein Thermometer und bei dieser Gelegenheit auch sein Farbensystem, wobei man, um seine etwanigen Verdienste herabzusehen, ihm die Stre der Ersindung abspricht und bemerkt, daß Honoratus Fadri schon das Aehnliche behauptet; als wenn es nicht verdienstlich genug wäre, ein richtiges Aperçu auszussassen, das andre schon gehabt, und das, was sie dis auf einen gewissen Grad geförbert, weiter auszuarbeiten und auf den rechten Punkt hinzuführen. Wir wollen ihn vor allen Dingen selbst hören.

### Auguets Jarbenfyftem.

"Um mich einmal gründlich von der wahrhaften Ursache der Farben und von dem, was ihren Unterschied macht, zu unterrichten, glaubte ich nichts Bessers thun zu können, als beshalb die Natur zu befragen, indem ich mit Sorgfalt die vorzüglichsten Beränderungen bemerkte, die sich zeigen, wenn Farben hervortreten und

wechseln, damit ich nachher ein System sessstellen könnte, das auf gründlichen Untersuchungen ruhte, welche klar und unzweideutig die Wahrheit bezeugten. Und so bemerkte ich:

"erftlich, daß alle Farben in der Finsternist verschwanden. Daraus war ich berechtigt, zu schließen, daß das Licht zu den Farben wesentlich erforderlich sei;

"zweitens, daß keine Farben entstehen in einem völlig durchsichtigen Mittel, so sehr es auch erleuchtet sei, eben weil darin nichts zugegen ist als Licht ohne Schatten. Daraus mußte ich schließen, daß der Schatten eben so wesentlich den Farben sei als das Licht.

"Drittens bemerkte ich, daß verschiedene Farben entstehen gerabe in der Gegend, wo Licht und Schatten sich verschiedentlich versmischen, z. B. wenn die Lichtstrahlen auf irgend einen dunklen Körper sielen oder durch das dreiseitige Prisma durchgingen. Dasher schloß ich sogleich, daß die Farben einzig und allein aus der Bermischung des Lichtes und des Schattens und ihre Verschiedensheit aus der Verschiedenseit dieser beiben entsprängen.

"Ferner um zu bestimmen, worin jede Farbe besonders bestehe, so stellte ich mancherlei Versuche an, aus denen man nicht allein erkennt, worin ganz genau jede Ursarbe von allen andern unterschieden ist, sondern die auch zugleich ganz unumstößlich beweisen, daß die Farben nichts anders sind als Schatten und Licht zusammenzgemischt. Hier sind nun die vorzüglichsten.

"I. Wenn ich durch ein Brennglas mehrere Lichtstrahlen auf ein schwarzes Tuch versammelte, so bemerkte ich, daß der Ort, wo die Strahlen sich vereinigten, merklich weiß erschien; dagegen aber, wenn ich eine Flasche voll Wasser zwischen ein angezündetes Licht und ein weiß Papier setze, so erschienen die Stellen des Papiers, wo nur wenig Strahlen zusammenkamen, schwarz; daraus zieh' ich die Folge, daß das Weiße aus Lichtstrahlen bestand, die wenig oder gar keinen Schatten enthielten, das Schwarze dagegen aus reinem Schatten, oder doch nur mit wenig Licht vermischt; sodann überzeugte ich mich, daß Schwarz und Weiß die erste Waterie aller Farben sei, aber daß sie, um eigentlich zu reden, selbst nicht wirkliche Karben seien.

"II. Wenn man ein Glas roten Wein auf ein weiß Papier

setzt und dann eine brennende Kerze dergestalt richtet, daß ihr Licht durch den Wein geht und sich auf irgend einem Fleck des Papiers endigt, so wird man daselbst ein sehr glänzendes Rot sehen; nähert man aber diesem Rot ein andres brennendes Licht, so wird es merklich gelb. Sehen so verwandelt sich das Rot des prismatischen Farbenbildes, das glänzend und tief an einem schattigen Orte ist, sogleich in Gelb, wenn man das Wild auf einen Fleck fallen läßt, auf den die Strahlen der Sonne unmittelbar aufsallen. Daraus konnte ich schließen, daß das Rot mehr Schatten und weniger Licht enthalte, benn das Gelbe.

"III. Wenn man durch einen Brennspiegel mehrere Sonnenstrahlen zusammenzieht und sie auf ein prismatische Farbenbild wirst, das man vorher in einem mittelmäßig erhellten Zimmer durch ein Prisma sehr glänzend farbig hervorgebracht, so verschwinden diese Farben sogleich; welches ganz deutlich beweist, daß die ursprünglichen Farben notwendigerweise einen gewissen Anteil Schatten mit sich führen, der, wenn er durch die häusig auf diese Farbe verssammelten Strahlen zerstreut und aufgehoben wird, sie auch sogleich verschwinden läßt.

"IV. Rimmt man fünf Blätter Papier von fünf verschiebenen Farben, nämlich ein violettes, blaues, rotes, grünes und gelbes, und man stellt sie über einander in verschiedenen Reihen an einen Ort, wohin man das prismatische Farbenbild bringen kann, so wird man deutlich sehen, daß das Rote diese Farbenbildes dunkler und tieser ist auf dem violetten Papier als auf dem blauen, auf dem grünen, auf dem grünen mehr als auf dem roten, auf dem roten mehr als auf dem grünen, die ich sehr oft mit demselbigen Ersolg wiederholt habe, ist ein überzeugender Beweis, daß das Violette mehr Schatten als das Blaue, das Blaue mehr als das Bote, das Note mehr als das Grüne, das Grüne mehr als das Gelbe in sich enthalte; denn eine Farbe versssinstert sich nur nach Maßgabe des Schattens, mit dem sie sich vermischt.

"V. Hat man acht auf die Art und Weise, wie die Lichtftrahlen durchs Prisma hindurchgehen, auf die Brechungen, welche diese Strahlen erleiden, auf die Schatten, die eine natürliche Folge dieser Brechungen sind, so bemerkt man, daß das Gelbe des prismatischen Farbenbildes mehr Licht und weniger Schatten als alle

übrigen Farben enthält, das Grune mehr Licht und weniger Schatten als bas Blaue, bas Blaue mehr Licht und weniger Schatten als bas Biolette, bas Biolette mehr Schatten und weniger Licht als alle übrigen Karben bes Brismas. Denn bie Erfahrung hatte mich gelehrt, daß das Rote und Liolette von beiden Seiten burch Strahlen hervorgebracht murbe, die unmittelbar von Schatten umgeben maren, perurjacht burch Brechungen, welche biefe Strablen beim Durchgang burchs Brisma erlitten hatten; mit bem einzigen Unterschieb, baf biejenigen Strahlen, welche bas Biolette verur: fachten, burch bie Brechung fich bem Schatten näherten, an ben fie anstießen, anftatt bag biejenigen, bie bas Rote bilbeten, sich burch bie Brechung pom Schatten entfernten, ber fie unmittelbar um: gab. Daber fcblof ich, a) bag bie Strahlen, welche bas Biolette hervorbringen, mehr Schatten enthalten als biejenigen, bie bas Rote bilden, weil biese sich burch bie Wirkung ber Refraktion vom Schatten entfernen, ber fie umgab, anftatt bag fich bie anbern bem Schatten annäherten, ber ihnen unmittelbar nach ber Brechung nahe lag. 3ch folgerte, b) daß das Gelbe weniger Schatten ent= halte als das Rote, das Blaue weniger als das Biolette: c) bak bas Grüne, bas nur ein Gemisch bes Gelben und Blauen ift, weniger Schatten enthalte als das Blaue und mehr als bas Gelbe: d) endlich, daß bas Biolette mehr Schatten enthalte als feine andre Karbe, weil es durch Strahlen gebildet mar, die fich ber Brechung gemäß gegen ben Schatten bewegten, ber ihnen unmittelbar begegnete. Diese kurze und natürliche Erklärung ber prismatischen Farben ift augenscheinlich befräftigt burch folgenden Bersuch, ber fo angenehm als leicht auszuführen ift.

"VI. Um biesen Bersuch zu machen, wählte ich die Zeit, als die Sonne auf Häuser traf, die dem Fenster einer ziemlich dunklen Kammer, wo ich mich damals befand, entgegenstanden, dergestalt, daß die zurückgeworsene Sonnenstrahlen die eine Seite des Fensters bedeutender erhellten als die andre. Auf einen Tisch, der nicht weit von der Deffnung stand, legte ich sodann ein weißes Papier, worauf das Licht der zwei Zurückstrahlungen siel. Rachdem ich das Fenster geschlossen hatte, erhob ich meine Hand ein wenig über das Papier, um auf beiden Seiten Schatten zu erregen, und sogleich bemerkte ich auf dem Papier vier beutliche Farben: Gelb, Blau,

Grun und Biolett. Das Gelbe ericien jedesmal an ber Stelle, wo bas ftartfte Licht fich mit bem fcmachften Schatten verband, b. h. auf ber Seite ber ftärksten Wiberftrahlung; bas Blau bagegen zeigte fich nur an ber Stelle, mo bas ichwächste Licht fich mit bem ftärkften Schatten vereinigte, b. h. an ber Seite ber geringften Widerstrahlung; bas Biolette zeigte sich immer an ber Stelle, mo bie Schatten ber zwei Widerstrahlungen zusammenliefen, und bas Grüne entstand durch die Bermischung des Gelben und Blauen. Alle diese Farben entstanden nur aus den perschiedenen Bermifchungen von Licht und Schatten, wie es offenbar ift, und fie perschwanden soaleich, nachdem bie Sonne aufgehört hatte, auf die Bäufer zu leuchten, die bem Rimmer, mo ich ben Berfuch machte, entgegenstunden, obaleich sonst der Tag noch sehr bell war. Um nun aufs neue diefelben Farben wieder barguftellen, ohne bag man Ruruckstrahlungen ber Sonne von ungleicher Kraft nötig hätte, nahm ich ein angezündetes Licht und ein Buch in Quart, das mir Schatten auf bas Papier gabe, um verschiedene Dischungen bes Tageslichts und feines Schattens mit dem Rerzenlicht und beffen Schatten hervorzubringen: benn ich vermutete, daß auch hier fich Farben zeigen mußten; welches mir vollfommen gelang. Denn bas Tageslicht und der Schatten des Rerzenlichtes bilbeten Blau durch ihr Rusammentreffen; ber Schatten bes Tageslichts und bas Licht ber Rerze brachten bas Gelbe hervor, und wenn man sodann bas Gelbe mit bem Blauen verband, welches fehr leicht mar, fo entstand ein febr beutlich Grun.

"Diese brei letzten Versuche beweisen ganz klar: einmal, daß die Farben in nichts anderem bestehen, als in Mischung von Licht und Schatten und ihre Verschiedenheit in der Verschiedenheit der Mischungen, die man machen kann; sodann, daß das Violette von den andern ursprünglichen Farben sich dadurch unterscheibet, daß es mehr Schatten hat als die übrigen; das Gelbe, daß es weniger Schatten hat als die andern; das Grüne, daß es mehr Schatten hat als des Gelbe und weniger als alse übrigen; das Note, daß es mehr Schatten enthält als Gelb und Grün, weniger als Blau und Violett; das Blaue zuletzt, daß es weniger Schatten enthält als das Violette und mehr als die übrigen ursprünglichen Farben.

Und weil in diesen drei Bersuchen dieselbigen Farben immer entssprangen durch dieselbigen Mischungen von Schatten und Licht, und da sie sogleich verschwanden, wenn jene beiden ausgehoben waren, so sehen wir darin eine überzeugende Probe von der Wahrheit des vorgeschlagenen Spstems.

"Und da man in diesem System eine sichre Ursache der Natur der Farben überhaupt und einer jeden ursprünglichen besonders angeben kann, so ist es unnötig, zu unbekannten Ursachen seine Zuslucht zu nehmen, wie z. B. die stärkeren oder schwächeren Schwingungen einer subtilen Materie oder die verschiedenen Umsbrehungen der kugelartigen Materie, welches bloße Fiktionen des Geistes sind, die keinen Grund in der Natur haben und deren Existenz weder vom Pater Malebranche, dem Ersinder der ersten, noch von Descartes, dem Ersinder der andern, ist dargethan worden.

"Aus allem vorher Gesagten solgt also, daß alle Farben aus Gelb und Blau zusammengesett sind: denn das Grüne ist nur eine Bermischung von Gelb und Blau, wie denn gelbes und blaues Glas, auf einander gelegt, ein Grünes hervorbringt; das Rote ist nur ein Gelb, mit Schatten gemischt, wie es früher bewiesen worden; das Biolette ist nur eine Mischung von vielem Blau mit wenig Rot, wie man ersahren kann, wenn man mehrere blaue Gläser und ein rotes zusammenlegt. Weil aber das Blau selbst nur eine Mischung von Schatten und wenigem Licht, das Gelbe eine Mischung von vielem Licht und wenigem Schatten ist, wie wir oben gezeigt haben, so ist offenbar, daß alle Farben ursprüngzlich von dem Schwarzen und Weißen herkommen oder, was einerlei ist, von Licht und Schatten.

"Weil man aber das Wort Farbe in verschiedenem Sinne nimmt, so betrachten wir, um alle Zweideutigkeit zu vermeiden, die Farben unter vier verschiedenen Bedingungen, nämlich im gefärbten Gegenstande, im durchsichtigen Mittel, im Sehorgan und in der Seele.

"Die Farben in dem gefärbten Gegenstande sind, nach dem aufgestellten System, alles dasjenige, was Gelegenheit gibt, daß sich auf erforderliche Weise Licht und Schatten zu Farben verbinzben, es mögen nun die Körper, welche zu solchen Vermischungen Gelegenheit geben, durchsichtig ober undurchsichtig sein.

"Die Karben, betrachtet in dem Mittel, wodurch fie zu uns

gelangen, bestehen auch in Berbindung des Schattens und des Lichtes oder, welches dasselbe ift, in den verschiedenen Entsernungen der Lichtstrahlen bezüglich unter einander.

"Die Farben von der Seite des Organs sind nichts anders als eine Erschütterung von mehr ober weniger Nervenfasern, die sich in der Proportion von einander entfernen, wie die Entsernung der Lichtstrahlen unter einander war, welche die Retina erschütterten.

"Endlich die Farben in Bezug auf die Seele bestehen in versischenen Perzeptionen der Seele, welche verursacht werden durch die Erschütterungen von mehr oder weniger Nervenfasern des Auges.

"Diefes vorausgefest, fo läßt fich nach unferm Spftem gar leicht von einer Erfahrung Rechenschaft geben, welche ber Bater Malebranche porbringt, um das feinige zu bestärken, das auf nichts als auf die Analogie der Farbe mit den Tonen gegründet ift. Diese Erfahrung besteht barin, bag, wenn jemand, nachbem er in bie Sonne gesehen und also ber optische Rerve ftark erschüttert worden, sodann die Augen schließt ober fich an einen bunklen Ort begibt, ihm in einer Folge verschiedene Farben erscheinen, erft Beiß, bann Gelb und so fort Rot, Blau und Schwarz. Denn die Erschütterungen, welche auf verschiedene Fasern des optischen Nerven erregt worden, endigen nach und nach, eine nach der andern, und so wird ber optische Nerv immer in weniger Teilen erschüttert sein, ie mehr Reit perflossen ift, als man die Augen zugedrückt hat; und barin besteht die Kolge und die Abwechselung der Karben, die man alsbann fieht. 3ch weiß nicht, wie der Bater Malebranche dieses Beifpiel anführen mochte, um die Berschiedenheit ber Farben burch Anglogie mit den Tönen zu erklären. Denn ein Ton bleibt immer berselbe auf berselben Violinsaite, ob er gleich immer unmerklich schwächer wird.

"Zum Schlusse will ich hier zu bemerken nicht unterlassen, daß bie Erfahrung, welche Bonle vom nephritischen Holze erzählt und welche herr Pourchot gleichfalls wiederholt, sehr unsicher, dabei aber nicht so selten sei, als diese Philosophen glauben.

"Die Erfahrung besteht barin, daß man eine Nacht über eine gewiffe Portion nephritischen Holzes, mit reinem Brunnenwasser übergossen, stehen läßt und mit diesem Aufgusse sodann ein rundes gläsernes Gefäß anfüllt. Dieses Gefäß soll nach dem Bericht obgebachter beiber Beobachter gelb erscheinen, wenn es fich zwischen bem Auge bes Betrachters und bem äußern Lichte befindet; blau hingegen, wenn das Auge zwischen das Licht und die Flasche gebracht wird. 3ch habe biefen Berfuch öfters und fast auf alle mögliche Beise gemacht, ohne auch nur irgend etwas zu bemerken, mas bem Blauen fich einigermaßen näherte. Bohl zeigte fich bas Waffer gelb, aber auch Stroh wurde es gelb machen, wenn man bavon eine Anfusion bereitete. Herr Bolinière, Dottor der Arznei= kunft, hat mich versichert, daß er biefen Bersuch gleichfalls ohne ben mindesten Erfolg porgenommen habe. Aber wenn er auch richtig mare, so mare es nichts Außerorbentliches; benn gemisse kleine alaserne Geschirre, beren man fich bedient, um Konfituren binein: zuthun, haben alle iene Eigenschaften, welche bie Berren Bople und Bourchot ihrem nephritischen Solze zuschreiben. Bielleicht kamen biefe verschiedenen Karben, die fie in ihrem Aufauffe wollen gefeben haben, blog von ber Rlasche, welche vielleicht ein Glas von ber Art mar, wie ich eben ermähnte; welches benn ein bedeutender Irrtum fein murbe."

### Betrachtungen über vorftehende Abhandlung.

Wenn der denkende Geschichtsforscher mit Betrübnis bemerken muß, daß Wahrheit so wenig als Glück einen dauerhaften Sitz auf der Erde gewinnen können, da dieses mit manchem Unheil, jene mit manchem Irrtum beständig abzuwechseln hat, so ist es ihm desto erfreulicher, zu sehen, wenn die Wahrheit auch in Zeiten, wo sie nicht durchdringen kann, nur gleichsam eine Protestation einlegt, um ihre Rechte, wo nicht zu behaupten, doch zu verwahren.

Mit dieser vergnüglichen Empfindung lesen wir vorstehende Schrift, die wir den Freunden der Wissenschaft nicht genug empfehlen können. Sie ist verfaßt von einem unbekannten, undebeutenden französischen Geistlichen, der zu derselben Zeit den echten Fundamenten der Farbenlehre ganz nahe tritt und seine Ueberzeugungen einsach und naiv außspricht, als eben Newton von allem Glanze des Ruhms umgeben seine Optik bekannt macht, um mit dem wunderlichsten aller Irrtümer ein ganzes Jahrhundert zu stempeln.

Ein solcher Borgang ist keinesweges wunderbar: benn außersordentliche Menschen üben eine solche Gewalt aus, daß sie ganz bequem ihre zufälligen Irrtümer fortpflanzen, indes weniger begabte und beglückte keine Mittel finden, ihren wohleingesehenen Wahrsheiten Raum zu machen.

Da sich Ruguet jedoch bem rein Wahren nur anzunähern vermag, da ihm eine vollkommene Sinsicht abgeht, da er hie und da in Schwanken und Irren gerät, so bedarf man gegen ihn einer durchgehenden Nachsicht. Hier muß man einen Schritt weiter gehen, hier ihn supplieren, hier ihn rektisizieren. Indem wir diese unterphaltende und übende Bemühung unsern Lesern überlassen, machen wir nur auf einige Hauptmomente ausmerksam.

In seinem fünsten Punkte bemerkt er ganz richtig, daß im prismatischen Bilde Gelb und Blau mehr dem Lichte, Rot und Biolett mehr dem Schatten angehören; daß das Rote sich von dem Schatten entsernt, daß das Biolette sich gegen den Schatten bewegt, der ihm unmittelbar begegnet. Freilich entsteht nach unsrer gegenwärtigen Einsicht das Rote, weil sich ein trübes Doppelbild über das Licht, das Biolette, weil sich ein trübes Doppelbild über das Dunkse bewegt, und so sprechen wir die nächste Ursache dieser Farbenerscheinung auß; aber wir müssen doch Ruguet zugestehen, daß ihm die notwendige Bedingung der Erscheinung vorgeschwebt, daß er auf daßjenige, was dabei vorgeht, besser als einer seiner Borgänger ausgemerkt.

Sein sechster Punkt enthält die sämtlichen Elemente der farbigen Schatten. Hier ift ihm nicht aufgegangen, was dabei physiologisch ist; auch hat er nicht einmal die zufälligen Erscheinungen, welche ihm durch die seiner Camera obscura gegenüberstehenden häuser geboten worden, genugsam in wiederholbare Versuche verwandelt.

Wenn ihm ferner der Bersuch mit dem nephritischen Holze nicht gelingen wollen, so scheint uns die Ursach darin zu liegen, daß er kein echtes erhalten können. Denn eben so ist es uns auch ergangen, ob wir uns gleich aus vielen Apotheken ein sogenanntes nephritisches Holz angeschafft haben. An dem Bersuche, den Kircher und nach ihm andre so deutlich beschreiben, hat man keine Ursache zu zweiseln; allein darin hat Ruguet völlig Recht, daß er auf mehr als eine Art an sesten und slüssigen Ritteln zu wiederholen ist:

man darf ihnen nur auf eine ober die andre Weise eine reine Trübe mitteilen, wie wir in unserm Entwurf, umständlich ange: zeigt haben.

Rachbem wir nun am Ende des siebzehnten Jahrhunderts noch ganz unerwartet ein erfreuliches Wahre hervorblicken sehen, bereiten wir uns zu einem verdrießlichen Durchwandern jener Jrrgänge, aus welchen die Naturforscher des achtzehnten Jahrhunderts sich herauszusinden weber vermochten noch geneigt waren.

# Fünfte Abteilung.

Uchtzehntes Jahrhundert.

### Grfte Gpoche.

Bon Newton bis auf Dollond.

Bisher beschäftigten sich die Glieber mehrerer Nationen mit ber Farbenlehre: Italiener, Franzosen, Deutsche und Engländer; jetzt haben wir unsern Blick vorzüglich auf die letztere Nation zu wenden: denn aus England verbreitet sich eine ausschließende Theorie über die Welt.

#### Londner Sozietät.

Wenn wir ben Zustand der Naturwissenschaften in England während der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts uns verzgegenwärtigen wollen, so ist es für unsere Zwecke hinreichend, mit slücktiger Feder Ursprung und Wachstum der Londner Akademie darzustellen. Hiezu geben uns hinlängliche Hismittel Sprat, Birch und die philosophischen Transaktionen. Nach diesen liesern wir eine Stizze der Geschichte der Sozietät dis auf die königliche Konssirmation und den Umriß einer Geschichte der Wissenschaften in England früherer Zeit.

# Thomas Sprat,

geb. 1634, geft. 1713.

History of the Royal Society of London. Die Ausgabe von 1702, beren wir uns bedienen, scheint nicht die erste zu sein.

Das Buch war für den Augenblick geschrieben und gewiß sogleich gedruckt. Auch ist die französische Uebersetzung schon 1669 zu Genf herausgekommen.

Thomas Sprat, nachmals Bischof, war ein frühzeitiger guter Kopf, ein talentvoller, munterer, leibenschaftlicher Lebemann. Er hatte das Glück, als Jüngling von vielen Hoffnungen den frühern Bersammlungen der Gesellschaft in Oxford beizuwohnen, wodurch er also Ursprung und Wachstum derselben aus eigener Teilnahme kennen lernte. Als man späterhin etwas über die Sozietät ins Publikum bringen wollte, ward er zum Sprecher gewählt und wahrscheinlich von Oldenburg, der das Amt eines Sekretärs bekleidete, mit Nachrichten und Argumenten versehen. So schreid er die Geschichte derselben dis zur königlichen Konstruation und etwas weiter, mit vielem Geist, guter Laune und Lebhaftigkeit.

Als Schriftfteller betrachtet, sinden wir ihn mehr geeignet, die Angelegenheiten einer Partei in Broschüren mutig zu versechten — wie er denn sein Baterland gegen die Zudringlichkeiten eines französischen Reisenden, de Sorbieres, in einem eigenen Bändchen mit großer Heftigkeit zu schützen suchte — als daß er ein Buch zu schreiben fähig gewesen wäre, welches man für ein bedächtiges Kunstwerf ansprechen könnte. Wer solche Forderungen an ihn macht, wird ihn unbillig beurteilen, wie es von Montucla geschehen. (Histoire des Mathématiques. Paris 1758. Part. IV. Liv. 8. p. 486. Note a.)

Doch ift auf alle Fälle die erste Hälfte des Buchs sorgfältiger geschrieben und methodischer geordnet als die zweite; denn leider wird seine Arbeit durch das doppelte große Unglick der Seuche und des Brandes zu London unterbrochen. Bon da an scheint das Buch mehr aus dem Stegreife geschrieben und sieht einer Kompilation schon ähnlicher. Doch hat er ein großes Verdienst um seine Reit wie um die Nachwelt.

Denn alle hindernisse, welche der Sozietät im Wege stehen, sucht er ins Klare zu bringen und zu beseitigen; und gewiß hat er dazu beigetragen, daß manche Neigung erhöht und manches Vorzurteil ausgelöscht worden. Was uns betrifft, so lernen wir den

Sang ber Gefellschaft, ihre Lage, ihre Grundsätze, ihren Geist und Sinn aus ihm recht wohl kennen. Ihre Handlungsweise nach innen, ihre Berhältnisse nach außen, die Borstellung, die sich das Publikum von ihren Mitgliedern machte, was man ihr entgegensetzte, was sie für sich anzusühren hatte, das alles liegt in dem Werke teils klar und undewunden ausgedrückt, teils rednerisch künstlich angedeutet und versteckt.

Glaubt man auch manchmal eine sachwalterische Deklamation zu hören, so müßten wir uns doch sehr irren, wenn nicht auch öfters eine Ironie durchschiene, daß er nämlich die Sozietät wegen verschiedener Tugenden preist, nicht sowohl weil sie solche besitzt, als weil sie solche zu erwerben denken soll.

Der Berfasser zeigt durchaus einen heitern, lebhaften Geist, ein vordringendes leidenschaftliches Gemüt. Er hat seine Materie recht wohl inne, schreibt aber nur mit lausender Feder, im Gefühl, daß ihm sein Borhaben leidlich gelingen müsse.

Eine bessere Uebersetzung, als die französische ist, hätte er auf alle Fälle verdient.

## Thomas Birch.

History of the Royal Society of London. Bier Bänbe in Quart, ber erste von 1666.

Dieses Werk ist eigentlich nur ein Abbruck ber Protokolle ber Sozietätssessionen bis 1687, und wenn wir den erstgenannten Sprat als einen Sachwalter ansehen und seine Arbeit nur mit einigem Mißtrauen nuten, so finden wir dagegen hier die schätzbarsten und untrüglichsten Dokumente, welche, indem sie alle Verhandlungen der Sessionen unschuldig und trocken anzeigen, und über das, was gessichehen, den besten Ausschluß geben. Aus ihnen ist die zerstückelte Manier zu erkennen, womit die Sozietät nach ihrer Ueberzeugung versuhr und die Wissenschaften verspätete, indem sie für ihre Besförderung bemüht war.

## Philosophische Transaktionen.

Diefe find bas Archiv beffen, was man bei ihr nieberlegte. hier findet man Nachrichten von ben Unternehmungen, Studien

und Arbeiten der Forscher in manchen bedeutenden Weltgegenden. Dieses allgemein bekannte Werk hat nach und nach für die Freunde der Wissenschaft einen unschätzbaren Wert erhalten. Denn obgleich jedes zufällige und empirische Sammeln anfangs nur verwirrt und die eigentliche wahre Kenntnis verhindert, so stellt sich, wenn es nur immer fortgesetzt wird, nach und nach die Wethode von selbst her, und das, was ohne Ordnung ausbewahrt worden, gereicht dem, der zu ordnen weiß, zum größten Borteile.

### Ungewiffe Anfänge der Sozietät.

Der Ursprung wichtiger Begebenheiten und Erzeugnisse tritt sehr oft in eine undurchbringliche mythologische Nacht zurück. Die Anfänge sind unscheinbar und unbemerkt und bleiben dem künftigen Forscher verborgen.

Der patriotische Engländer möchte den Ursprung der Sozietät gern früh festsehen, aus Eisersucht gegen gewisse Franzosen, welche sich gleichzeitig zu solchem Zwecke in Paris versammelt. Der patriotische Londner gönnt der Universität Oxford die Shre nicht, als Wiege eines so merkwürdigen Instituts gerühmt zu werden.

Man sett baher ihre frühsten Anfänge um bas Jahr 1645 nach London, wo sich namhaste Naturfreunde wöchentlich einmal versammelten, um, mit Ausschließung aller Staats- und Religionsfragen, welche in der unglücklichen Zeit des dürgerlichen Kriegs die Nation leidenschaftlich beschäftigten, sich über natürliche Dinge zu unterhalten. Boyle soll dieser Zusammenkünste, unter dem Namen des unsichtbaren oder philosophischen Kollegiums, in seinen Briefen gedenken.

In den Jahren 1648 und 49 entstand zu Oxford ein ähnslicher Kreis, den die von London dahin versetzten Glieder jener ersten Gesuschäft entweder veranlaßten oder erweiterten. Auch hier versammelte man sich, um durch Betrachtung der ewig gesetzmäßigen Ratur sich über die gesetzlosen Bewegungen der Menschen zu trösten oder zu erheben.

Die Universitäten zu Cambridge und Oxford hatten sich, als Berwandte ber bischöflichen Kirche, treu zu bem König gehalten und beshalb von Cromwell und ber republikanischen Bartei viel gelitten. Rach der Hinrichtung des Königs 1649 und dem vollskommenen Siege der Gegenpartei hatten die an beiden Akademien versammelten Gelehrten alle Ursache, still zu bleiben. Sie hielten sich an die unschuldige Ratur sest, verbannten um so ernstlicher aus ihren Jusammenkünsten alle Streitigkeiten sowohl über politische als religiöse Gegenstände und hegten dei ihrer reinen Liebe zur Wahrsheit ganz im stillen jene Abneigung gegen Schwärmerei, religiöse Phantasterei, daraus entspringende Weissagungen und andre Unzgeheuer des Tages.

So lebten fie zehn Jahre neben einander, kamen anfangs öfter, nachher aber seltner zusammen, wobei ein jeder das, was ihn besonders interessierte, das, worauf er bei seinen Studien unmittels bar gestoßen, treulich den übrigen mitteilte, ohne daß man deshalb an eine äußere Form oder an eine innere Ordnung gedacht hätte.

Der größte Teil ber Mitglieber dieser Oxforder Gesellschaft ward 1659 nach London zurück und in verschiebene Stellen gesetzt. Sie hielten immersort mit hergebrachter vertraulicher Gewohnheit an einander, versammelten sich regelmäßig jeden Donnerstag in Gresham College, und es dauerte nicht lange, so traten manche Londoner Ratursorscher hinzu, darunter sich mehrere aus dem hohen und niedern Abel besanden.

Beibe Klassen bes englischen Abels waren mit zeitlichen Gütern reichlich gesegnet. Der hohe Abel besaß von alters her große Güter und Bequemlichkeiten, die er stets zu vermehren im Fall war. Der niedere Abel war seit langer Zeit genötigt worden, gut hauszuhalten und seine Glücksumstände zu verbessern, indem ihn zwei Könige, Jakob und Karl, auf seinen Gütern zu wohnen und Stadt: und Hosseben zu meiden angehalten hatten. Viele unter ihnen waren zur Naturforschung ausgeregt und konnten sich mit Ehren an die neuversammelten Gelehrten anschließen.

Nur kurze Zeit wurde der Wachstum, die Mitteilung bieser Gesellschaft gestört, indem dei den Unruhen, welche nach der Abdankung von Cromwells Sohn entstanden, ihr Versammlungsort in ein Soldatenquartier verwandelt ward. Doch traten sie 1660 gleich wieder zusammen, und ihre Anzahl vermehrte sich.

Den 18. November bieses Jahrs bezeichnet bie erste biese große Anstalt begründende Sitzung. Ungefähr funfzehn Personen waren gegenwärtig; sie bestimmten die Zeit ihrer Bersammlung, die Eintritts- und wöchentlichen Zuschußgelber, erwählten einen Präsibenten, Schahmeister und Sekretär; zwanzig aufzunehmende Personen wurden vorgeschlagen. Bald darauf ordneten sie als Männer, die Gelegenzheit genug gehabt hatten, über Konstitutionen nachzubenken, die übrigen zur äußern Form gehörigen Sinrichtungen vortrefslich und zweckmäßig.

Raum hatte König Karl II. vernommen, daß eine Bersammlung solcher ihm von jeher zugethaner Männer sich zu einer Gesellschaft konstituiert, so ließ er ihnen Bestätigung, Schutz und allen Borschub andieten und bekräftigte 1662 auf die ehrenvollste Weise die sämtlichen Statuten.

#### Naturwiffenschaften in England.

Die Teilnahme bes Königs an ben natürlichen Wissenschaften kam eben zur rechten Zeit; benn wie bisher teils die Wissenschaften überhaupt, teils die natürlichen verspätet worden, bavon soll uns der Bischof Sprat eine flüchtige Uebersicht geben.

"Bis zur Berbindung der beiden Häuser York und Lancaster wurden alle Kräfte unseres Landes zu häuslichen Kriegen zwischen dem König und dem Abel oder zu wütenden Kämpsen zwischen jenen beiden getrennten Familien verwendet, wenn nicht irgend einmal ein mutiger Fürst ihre Kräste zu fremden Eroberungen zu gebrauchen wußte. Die zwei Rosen waren in der Person des Königs Heinrich des VII. vereinigt, dessen Regierung, wie seine Gemütsart, heimlich, streng, eisersüchtig, geizig, aber dabei siegreich und weise war. Wie wenig aber diese Zeit sich zu neuen Entzbeckungen vorbereitet sand, sieht man daraus, wie gering er das Anerdieten des Christoph Kolumbus zu schäßen wußte. Die Rezeierung Heinrichs des VIII. war kräftig, kühn, prächtig, freigebig und gelehrt, aber die Beränderung der Religion trat ein, und dies allein war genug, den Geist der Menschen zu beschäftigen.

"Die Regierung Königs Sbuard bes VI. war unruhig wegen bes Zwiespalts berer, die während seiner Minderjährigkeit regierten, und die Kürze seines Lebens hat uns jener Früchte beraubt, die man nach den bewundernswerten Ansängen dieses Königs hoffen konnte. Die Regierung der Königin Maria war schwach, melanscholisch, blutdürstig gegen die Protestanten, verdunkelt durch eine fremde Heirat und unglücklich durch den Berlust von Calais. Dasgegen war die Regierung der Königin Elisabeth lang, triumphierend, triedlich nach innen und nach außen glorreich. Da zeigte sich, zu welcher höhe die Engländer steigen können, wenn sie ein Fürst ansührt, der ihren Herzen so gut als ihren Händen gedieten kann. In ihren Tagen setzte sich die Resormation sest; der Handel ward geregelt, und die Schisschaft erweiterte sich. Aber obgleich die Wissenschaft schon etwas Großes hossen ließ, so war doch die Zeit noch nicht gekommen, daß den Naturersahrungen eine öffentliche Ausmunterung hätte zu teil werden können, indem die Schriften des Altertums und die Streitigkeiten zwischen uns und der römischen Kirche noch nicht völlig studiert und beseitigt waren.

"Die Regierung des Königs Jatob war glüdlich in allen Borteilen bes Friedens und reich an Bersonen von tiefer Litteratur; aber, nach bem Beispiele bes Königs, wendeten fie porzüglich ihre Aufmerksamkeit auf die Berhandlungen der Religion und der Streitig= feiten, fo bag felbst Mylord Bacon, mit allem Ansehen, bas er im Stagte befaß, fein Kollegium Salomons nur als eine Schilberung, als einen Roman zuftande bringen konnte. Zwar fing die Zeit Karls bes I. an. ju folden Unternehmungen reifer ju merben, megen bes Ueberfluffes und ber gludlichen Ruftande feiner erften Sahre. auch wegen ber Sähigkeit bes Königs felbst, ber nicht nur ein unnachahmlicher Meifter in Berftand und Rebefunft mar, sondern ber auch in verschiedenen praktischen Künsten sich über die gewöhnliche Weise ber Rönige, ja sogar über ben Fleiß ber beften Runftler er= hob. Aber, ach! er wurde von den Studien, von Ruhe und Frieden hinmeg zu ber gefährlichern und rühmlichern Laufbahn bes Marinrers berufen.

"Die letzten Zeiten bes bürgerlichen Kriegs und ber Berwirrung haben, zum Ersatz jenes unendlichen Jammers, ben Borteil
hervorgebracht, daß sie die Geister der Menschen aus einem langen Behagen, aus einer müßigen Ruhe herausrissen und sie thätig,
sleißig und neugierig machten. Und gegenwärtig, seit der Rückehr bes Königs, ist die Berblendung vergangener Jahre mit dem Jammer der letzten verschwunden. Die Menschen überhaupt sind mübe ber Ueberbleibsel bes Altertums und gesättigt von Religionsstrettigkeiten. Ihre Augen sind gegenwärtig nicht allein offen und bereitet zur Arbeit, sondern ihre Hände sind es auch. Man sindet jeho ein Berlangen, eine allgemeine Begierde nach einer Wissenschaft, die friedlich, nühlich und nährend sei und nicht wie die der alten Sekten, welche nur schwere und unverdauliche Argumente gaben oder bittere Streitigkeiten statt Nahrung, und die, wenn der Seist des Menschen Brot verlangte, ihm Steine reichten, Schlangen oder Gist."

### Aenfere Borteile der Sozietät.

Der Teilnahme bes Königs folgte sogleich die der Prinzen und reichen Barone. Nicht allein Gelehrte und Forscher, sondern auch Praktiker und Techniker mußten sich für eine solche Anstalt bemühen. Weit ausgebreitet war der Handel; die Gegenstände dessselben näher kennen zu lernen, neue Erzeugnisse fremder Weltzgegenden in Umlauf zu bringen, war der Borteil sämtlicher Kausmannschaft. Wißbegierigen Reisenden gab man lange Register von Fragen mit; eben dergleichen sender man an die englischen Ressidenten in den fernsten Ansiedelungen.

Gar balb brängte sich nunmehr von allen Seiten bas Merkwürdige herzu. Durch Beantwortung jener Fragen, burch Ginsendung von Instrumenten, Büchern und andern Seltenheiten ward bie Gesellschaft jeden Tag reicher und ihre Sinwirkung bedeutender.

# Innere Mängel ber Sozietät.

Bei allen biesen großen äußeren Borteilen war auch manches, bas ihr widerstand. Um meisten schabete ihr die Jurcht vor jeder Art von Autorität. Sie konnte daher zu keiner innern Form gelangen, zu keiner zweckmäßigen Behandlung besjenigen, was sie bessatz und was sie sich vorgenommen hatte.

Durch Bacons Anlaß und Anstoß war ber Sinn ber Zeit auf bas Reale, bas Wirkliche gerichtet worden. Dieser außerorbentliche Mann hatte das große Berbienst, auf die ganze Breite der Naturforschung ausmerksam gemacht zu haben. Bei einzelnen Erfahrungen brang er auf genaue Beobachtung ber Bedingungen, auf Erwägung aller begleitenden Umstände. Der Blick in die Unendlichkeit der Natur war geöffnet, und zwar bei einer Nation, die ihn sowohl nach innen als nach außen am lebhaftesten und weitesten umherswenden konnte. Sehr viele fanden eine leidenschaftliche Freude an solchen Bersuchen, welche die Erfahrungen wiederholten, sicherten und mannigfaltiger machten; andere ergöhten sich hingegen an der nächsten Aussicht auf Anwendung und Nuhung.

Wie aber in ber wissenschaftlichen Welt nicht leicht ohne Trennung gewirkt werden kann, so findet man auch hier eine entsschiedene Spaltung zwischen Theorie und Praxis. Man hatte noch in frischem Andenken, wie die weichende Scholastik durch eine selksame Philosophie, durch den Cartesianismus, sogleich wieder ersett worden. Hier sah man auß neue ein Beispiel, was ein einziger trefflicher Ropf auf andere zu wirken, wie er sie nach seinem Sinne zu bilden imstande ist. Wie entsernt man sei, die Gesinnungen eines Sinzelnen gelten zu lassen, drückte die Sozietät unter ihrem Wappen durch den Wahlspruch aus: Nullius in verda; und damit man ja vor allem Allgemeinen, vor allem, was eine Theorie nur von sern anzubeuten schien, sicher wäre, so sprach man den Vorsat bestimmt aus, die Phänomene so wie die Experimente an und sür sich zu beobachten, neben einander, ohne irgend eine künstlich scheinende Verbindung, einzeln stehen zu lassen.

Die Unmöglichkeit, diesen Borsat auszusühren, sahen so kluge Leute nicht ein. Man bemerkte nicht, daß sehr basd nach den Urssachen gefragt wurde, daß der König selbst, indem er der Sozietät natürliche Körper verehrte, nach dem Wie der Wirkungen sich erkundigte. Man konnte nicht vermeiden, sich so gut und schlimm, als es gehen wollte, einige Rechenschaft zu geben; und nun entstanden partielle Hypothesen, die mechanische und machinistische Vorstellungsart gewann die Oberhand, und man glaubte noch immer, wenn man ein Gesolgertes ausgesprochen hatte, daß man den Gegenstand, die Erscheinung ausspreche.

Indem man aber mit Furcht und Abneigung sich gegen jebe theoretische Behandlung erklärte, so behielt man ein großes Zustrauen zu ber Mathematik, beren methodische Sicherheit in Behands

lung körperlicher Dinge ihr selbst in ben Augen ber größten Zweisler eine gewisse Realität zu geben schien. Man konnte nicht leugnen, daß sie, besonders auf technische Probleme angewendet, vorzüglich nütlich war, und so ließ man sie mit Ehrsurcht gelten, ohne zu ahnen, daß, indem man sich vor dem Ideellen zu hüten suchte, man das Aveellste zugelassen und beibehalten hatte.

So wie bas, mas eigentlich Methobe fei, ben Augen ber Gefellen fast gänzlich verborgen war, so hatte man gleichfalls eine sorgliche Abneigung vor einer Methode zu der Erfahrung. Die Unterhaltung ber Gesellschaft in ihren ersten Reiten mar immer zufällig gewesen. Was die einen als eigenes Studium beschäftigte, was die andern als Neuigkeit interessierte, brachte jeder unaufgeforbert und nach Belieben por. Eben so blieb es nach ber übrigens fehr formlich eingerichteten Konstitution. Jeder teilt mit, mas gerade aufällig bereit ift. Ericbeinungen ber Naturlehre, Rorper ber Naturgeschichte. Operationen ber Technik, alles zeigt sich bunt burch: einander. Manches Unbedeutende, anderes burch einen wunderbaren Schein Interessierende, anderes blog Ruriose findet Blat und Aufnahme; ja sogar werben Bersuche mitgeteilt, aus beren nähern Umftanden man ein Geheimnis macht. Man fieht eine Gesellschaft ernfthafter, murbiger Manner, bie nach allen Richtungen Streifzuge burch das Reld ber Naturwissenschaft vornehmen und, weil sie das Unermekliche bestelben anerkennen, ohne Blan und Makregel barin berumschweifen. Ihre Seffionen find öftere Quoblibets, über bie man sich bes Lächelns, ja bes Lachens nicht enthalten kann.

Die Angst ber Sozietät vor irgend einer rationellen Behandlung war so groß, daß sich niemand getraute, auch nur eine empirische Abteilung und Ordnung in das Geschäft zu bringen. Man durste nur die verschiedenen Klassen der Gegenstände, man durste Physik, Naturgeschichte und Technik von einander trennen und in diesen die notwendigsten Unterabteilungen machen, sodann die Einrichtung tressen, daß in jeder Session nur ein Fach bearbeitet werden sollte, so war der Sache schon sehr geholsen.

Porta hatte schon hundert Jahre vorher die physikalischen Phänomene in Aubriken vorgetragen. Man konnte dieses Buch bequem zum Grunde legen, das alte Wunderbare nach und nach sichten und auslöschen, das in der Zwischenzeit Erfundene nachtragen, sodann das jedesmal bei der Sozietät Borkommende aus den Protokollen an Ort und Stelle eintragen, so entging man wenigstens der größten Bermirrung und war sicher, daß sich nichts versteckte oder verlor, wie es z. B. mit Mayows Ersahrungen ging, von welchen die Sozietät Notiz hatte, sie aber vernachlässigte und freilich das Genauere nicht ersuhr, weil sie den von Hooke zum Mitglied vorgeschlagenen Mayow nicht aufnahm.

In seiner neuen Atlantis hatte Bacon für das naturforschende Salomonische Kollegium einen ungeheuern romantischen Palast mit vielen Flügeln und Pavillons gebaut, worin sich denn wohl auch mancher äußerst phantastische Saal besand. Diese Anbeutungen konnten freilich einer Gesellschaft, die im wirklichen Leben entsprang, wenig Borteil gewähren; aber bestimmt genug hatte er am Snde jener Dichtung die Notwendigkeit ausgesprochen, die verschiedenen Funktionen eines solches Unternehmens unter mehrere Personen zu teilen oder, wenn man will, diese Funktionen als von einander abgesondert, aber doch immer in gleichem Werte neben einander fortschreitend zu betrachten.

"Wir haben gwölf Gefellen," fagte er, "um uns Bucher, Ratcrialien und Borfchriften zu Experimenten anzuwerben. Drei haben wir, welche alle Bersuche, die fich in Buchern finden, zusammenbringen; brei, welche die Bersuche aller mechanischen Künfte ber freien und praktischen Wissenschaften, Die noch nicht zu einer Ginheit ausamnien: gefloffen, sammeln. Wir haben brei, bie fich zu neuen Bersuchen anschicken, wie es ihnen nühlich zu sein scheint; brei, welche bie Erfahrungen aller biefer icon Genannten in Rubriken und Tafeln auf: ftellen, daß ber Beift zu Beobachtungen und Schlüffen fie befto bequemer por fich finde. Drei haben wir, welche biefe famtlichen Berfuche in bem Sinne ansehen, bag fie baraus folde Erfindungen gieben. bie jum Gebrauche bes Lebens und jur Ausübung bienen; bann aber brei, die nach vielen Zusammenfünften und Ratschlüffen ber Gesellschaft, worin bas Borhandene burchgearbeitet worden, Sorge tragen, daß nach dem, mas schon vor Augen liegt, neue, tiefer in bie Natur bringende Berfuche eingeleitet und angestellt merben; bann drei, welche solche aufgegebene Erperimente ausführen und von ihrem Erfolg Rachricht geben. Zulest haben wir drei, die jene Erfindungen und Offenbarungen ber Natur burch Bersuche ju höheren Beob=

achtungen, Axiomen und Aphorismen erheben und beförbern, welches nicht anders als mit Beirat der sämtlichen Gesellschaft geschieht."

Bon diefer gludlichen Sonderung und Ausammenstellung ist feine Spur in bem Berfahren ber Sozietät, und eben fo geht es auch mit ihren nach und nach sich anhäufenden Besitzungen. Wie fie jeben Naturfreund ohne Unterschied bes Ranges und Standes für sozietätsfähig erklärt hatte, eben so bekannt mar es, bag fie alles, mas fich nur einigermaßen auf Natur bezog, annehmen und bei fich aufbewahren wolle. Bei ber allgemeinen Teilnahme, die fie erregte, fand fich ein großer Rufluß ein, wie es bei allen empirischen Anhäufungen und Sammlungen zu geschehen pflegt. Der Rönig, ber Abel, Gelehrte, Defonomen, Reisenbe, Raufleute, Sandwerker, alles brangte fich zu mit Gaben und Merkwürdigkeiten. Aber auch bier icheint man vor irgend einer Ordnung Scheu gehabt zu haben; wenigstens sieht man in der frühern Zeit keine Anstalt, ihre Borräte zu rangieren. Katalogen barüber zu machen und baburch auf Bollftändigkeit auch nur von ferne hinzudeuten. Will man fie durch bie Beschränktheit und Unsicherheit ihres Lokals entschuldigen, so laffen wir biefen Einwurf nur zum Teil gelten; benn burch einen mahren Ordnungsgeift maren biefe hinderniffe mohl zu überwinden gewesen.

Jebe einseitige Maxime muß, wenn sie auch zu gewissen Zweden tauglich gefunden wird, sich zu andern unzulänglich, ja schädlich erzeigen. Sprat mag mit noch so vieler Berehsamkeit den Vorsat der Gesellschaft, nicht zu theoretissieren, nicht zu methodisieren, nicht zu ordnen, rühmen und verteidigen: hinter seinen vielen Argumenten glaubt man nur sein böses Gewissen zu entdeden; und man darf nur den Gang des Sozietätzgeschäftes in den Protokollen einige Jahre versolgen, so sieht man, daß sie die aus ihrer Maxime entspringenden Mängel gar wohl nach und nach bemerkt und dagegen, jedoch leider unzulängliche, Anordnungen macht.

Die Sperimente sollen nicht aus bem Stegreife vorgelegt, sondern in der vorhergehenden Session angezeigt werden; man ordnet Bersuche in gewissen Folgen an, man seht Komitees nieder, welche, im Borbeigehen sei es gesagt, in politischen und praktischen Fällen gut sein mögen, in wissenschaftlichen Dingen aber gar nichts taugen. Neigung ober Abneigung, vorgesaßte Meinung der Kommissarien

find hier nicht so leicht wie dort zu kontrollieren. Ferner verlangt man Gutachten und Uebersichten; da aber nichts zusammenhängt, so wird eins über das andere vergessen. Selten geschieht, was man sich vorgesetzt hatte, und wenn es geschieht, so ist es meistenteils nicht auslangend noch hinreichend. Und nach welchem Maßtad soll es gemessen, von wem soll es beurteilt werden?

Bielleicht ist hieran auch ber im Anfang monatliche Prösibentenwechsel schuld; so wie auch hier die Ungewißheit und Unzulänglichkeit des Lokals, der Mangel eines Laboratoriums, und was andere daraus entspringende hindernisse sind, zur Entschuldigung angeführt werden können.

## Mängel, die in der Umgebung und in der Zeit liegen.

Bon manchem, was sich einem regelmäßigen und glücklichen Fortschritt ber Sozietät entgegensetze, haben wir freilich gegenwärtig kaum eine Ahnung. Man hielt von seiten der Menge, und zwar nicht eben gerade des Pöbels, die Naturwissenschaften und besonders das Experimentieren auf mancherlei Weise sür schällich, schädlich der Schullehre, der Erziehung, der Religion, dem praktischen Leben, und was deraleichen Beschränktheiten mehr waren.

Ingleichen stellen wir uns nicht vor, wenn wir von jenen engslischen Sperimentalphilosophen so vieles lesen, wie weit man übershaupt zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts noch im Sperimentieren zurückftand. Bon der alchimistischen Zeit her war noch die Lust am Geheimnis geblieben, von welchem man bei zunehmender Technik, beim Singreisen des Wissens ins Leben nunmehr manche Borteile hossen fonnte. Die Werkzeuge, mit denen man operierte, waren noch höchst unvollkommen. Wer sieht dergleichen Instrumente aus zener Zeit in alten physikalischen Rüstkammern und ihre Unbehilslichkeit nicht mit Verwunderung und Bedauern?

Das größte Uebel aber entsprang aus einer gewiffen Verfahrungsart selbst. Man hatte kaum den Begriff, daß man ein Phänomen, einen Versuch auf seine Elemente reduzieren könne, daß man ihn zergliedern, vereinsachen und wieder vermannigsaltigen müffe, um zu ersahren, wohin er eigentlich deute. Die selsigsten Beobachter der damaligen Zeit geben Anlaß zu dieser Resterion, und Newtons Theorie hätte nicht entstehen können, wenn er für diese Hauptmaxime, die den Experimentierenden leiten soll, irgend einen Sinn gehabt hätte. Man ergriff einen verwickelten Bersuch und eilte sogleich zu einer Theorie, die ihn unmittelbar erklären sollte; man that gerade das Gegenteil von dem, was man in Mund und Bappen führte.

### Robert Soofe.

Hooke, der Experimentator und Sekretär der Sozietät, war in bemselben Falle, und ob ihm gleich die Gesellschaft manches schuldig ift, so hat ihr doch sein Charakter viel Nachteil gebracht. Er war ein lebhafter, unruhig thätiger Mann von den ausgebreitetsten Kenntnissen; aber er wollte auch nichts für neu oder bedeutend gelten lassen, was irgend angebracht und mitgeteilt wurde. Er glaubte es entweder selbst schon zu kennen oder etwas anderes und Bessers zu wissen.

So viel er auch that, ja im einzelnen burcharbeitete, so war er boch burchaus unstät und wurde es noch mehr durch seine Lage, da die ganze Ersahrungsmasse auf ihn eindrang und er, um ihr gewachsen zu sein, seine Kräfte bald dahin, dald dorthin wenden nußte. Dabei war er zerstreut, nachlässig in seinem Amte, obgleich auf seinem Wege immer thätig.

Biele Jahre müht sich die Sozietät vergebens mit ihm ab. Sehr ernstlich wird ihm auserlegt, er soll regelmäßig Versuche machen, sie vorher anzeigen, in den folgenden Sessionen wirklich darlegen; wobei die gute Sozietät freilich nicht bedenkt, daß Sessionen nicht dazu geeignet sind, Versuche anzustellen und sich von den Erscheinungen vollständig zu überzeugen. Wie ihnen denn auch einmal ein Vogel den Gefallen nicht thun will, unter der Mayowschen Glocke, ehe die Versammlung aus einander geht, zu sterben.

Aehnliche Fälle benutt Hooke zu allerlei Ausstlüchten. Er gehorcht nicht ober nur halb; man verkümmert ihm seine Pension, er wird nicht gefügsamer, und wie es in solchen Fällen geht, man ermübet, streng zu sein, man bezahlt ihm zulett aus Gunst und Nachsicht seine Rücklände auf einmal. Er zeigt eine Anwandlung von Besserung, die nicht lange dauert, und die Sache schleppt sich ihren alten Gang.

So sah es mit ber innern Berfassung eines Gerichtshofes aus, bei bessen Entscheidung über eine bedeutende und weit eingreisende Theorie sich die wissenschaftliche Welt beruhigen sollte.

## Jaaf Remton,

geb. 1642, geft. 1727.

Unter benen, welche die Naturwiffenschaften bearbeiten, lassen sich vorzüglich zweierlei Arten von Menschen bemerken.

Die ersten, genial, probuktiv und gewaltsam, bringen eine Welt aus sich selbst hervor, ohne viel zu fragen, ob sie mit der wirklichen übereinkommen werde. Gelingt es, daß daßzenige, was sich in ihnen entwickelt, mit den Ideen des Weltgeistes zusammentrisst, so werden Wahrheiten bekannt, wovor die Wenschen erstaunen und wofür sie jahrhundertelang dankbar zu sein Ursache haben. Entspringt aber in so einer tüchtigen genialen Natur irgend ein Wahnbild, das in der allgemeinen Welt kein Gegenbild sindet, so kann ein solcher Irrtum nicht minder gewaltsam um sich greisen und die Wenschen Jahrhunderte durch hinreißen und übervorteilen.

Die von der zweiten Art, geistreich, scharfsinnig, behutsam, zeigen sich als gute Beobachter, sorgsältige Experimentatoren, vorssichtige Sammler von Ersahrungen; aber die Wahrheiten, welche sie sördern, wie die Irrtümer, welche sie begehen, sind gering. Ihr Wahres fügt sich zu dem anerkannten Richtigen oft unbemerkt oder geht verloren; ihr Falsches wird nicht ausgenommen, oder wenn es auch geschieht, verlischt es leicht.

Bu ber ersten dieser Rlassen gehört Newton, zu der zweiten die besseren seiner Gegner. Er irrt, und zwar auf eine entschiedene Weise. Erst sindet er seine Theorie plausibel, dann überzeugt er sich mit Uebereilung, ehe ihm deutlich wird, welcher mühseligen Runstzuisse es bedürsen werde, die Anwendung seines hypothetischen Aperçus durch die Ersahrung durchzusühren. Aber schon hat er sie öffentlich ausgesprochen, und nun versehlt er nicht, alle Gewandtheit seines Geistes auszubieten, um seine These durchzusehen; wobei er mit unglaublicher Kühnheit das ganz Absurde als ein ausgemachtes Wahre der Welt ins Angesicht behauptet.

Wir haben in der neuern Geschichte der Wissenschaften einen ähnlichen Fall an Tycho de Brahe. Dieser hatte sich gleichfalls vergriffen, indem er das Abgeleitete für das Ursprüngliche, das Untergeordnete für das Herschende in seinem Weltspstem gestellt hatte. Auch er war zu geschwind mit dieser unhaltbaren Grille hervorgetreten; seine Freunde und gleichzeitigen Berehrer schreiben in ihren vertraulichen Briesen darüber ganz unbewunden und sprechen deutlich aus, daß Tycho, wenn er nicht schon sein System publiziert und eine Zeit lang behauptet hätte, das Kopernikanische wahrscheinlich annehmen und dadurch der Wissenschaft großen Dienst leisten würde; bahingegen nunmehr zu fürchten sei, daß er den himmel öfter nach seiner Lehre ziehen und biegen werde.

Schon die Zeitgenossen und Mitarbeiter Tychos befreiten sich von seiner ängstlichen, verwirrenden Meinung. Aber Newton teilte seine Ueberzeugung sowie seine Hartnäckigkeit seinen Schülern mit, und wer den Parteigeist kennt, wird sich nicht verwundern, daß diese keine Augen und Ohren mehr haben, sondern das alte Credo immerfort wiederholen, wie es ihnen der Meister eingelernt.

Der Charafter, die Fähigkeiten, das Benehmen, die Schickale seiner Gegner können nur im einzelnen vorgetragen werden. Zum Teil begriffen sie nicht, worauf es ankam, zum Teil sahen sie den Jertum wohl ein, hatten aber weder Kraft, noch Geschick, noch Opportunität, ihn zu zerkören.

Wir finden 1666 Newton als Studierenden zu Cambridge mit Berbefferung der Telestope und mit prismatischen Bersuchen zu diesem Zweck beschäftigt, wobei er seine Farbentheorie bei sich sestschen Bon ihm selbst haben wir hierüber drei Arbeiten, aus welchen wir seine Denkweise übersehen, dem Gange, den er genommen, solgen können.

## Lectiones Opticae.

Nachbem er 1667 Magister, 1669 Professor ber Mathematik an Barrows Stelle geworden, hält er in diesem und den beiden folgenden Jahren der studierenden Jugend Vorlesungen, in welchen er das Physische der Farbenphänomene durch mathematische Be-Coethe, Werte, XXXV. handlung so viel als möglich an basjenige heranzuziehen sucht, was man von ihm in seiner Stelle erwartet. Er arbeitet biese Schrift nachher immer weiter aus, läßt sie aber liegen, so daß sie erst nach seinem Tobe 1729 gebruckt wird.

#### Brief an ben Sefretar ber Londner Cogietat.

Im Jahre 1671 wird er Mitglied der Londner Sozietät und legt ihr sein neues katoptrisches Telestop vor und zugleich seine Farbentheorie, aus welcher gesolgert wird, daß die dioptrischen Fernzröhre nicht zu verbessern seien.

Diefer Brief eigentlich beschäftigt uns hier, weil Newton ben Gang, ben er genommen, sich von seiner Theorie zu überzeugen, barin aussührlich erzählt und weil er überhaupt hinreichend wäre, uns einen vollkommenen Begriff von ber Newtonischen Lehre zu geben.

An biesen Brief schließen sich auch die ersten Einwürfe gegen die Remtonische Lehre, welche nebst den Antworten des Versassers bis 1676 reichen.

## Die Optif.

Seit gebachtem Jahre läßt sich Newton in weiter keine Kontrovers ein, schreibt aber die Optik, welche 1705 herauskommt, da seine Autorität am höchsten gestiegen und er zum Präsibenten der Sozietät ernannt war. In diesem Werke sind die Ersahrungen und Versuche so gestellt, daß sie allen Einwendungen die Stirn bieten sollen.

Um nunmehr basjenige, worauf es bei ber Sache ankommt, historisch beutlich zu machen, muffen wir einiges aus ber vergangenen Zeit nachholen.

Die Wirkung der Refraktion war von den ältesten Zeiten her bekannt, ihre Berhältniffe aber bis in das sechzehnte Jahrhundert nur empirisch bestimmt. Snellius entbedte das Gesetliche daran und bediente sich zur Demonstration des subjektiven Bersuchs, den wir mit dem Namen der Hebung bezeichnet haben. Andere wählten zur Demonstration ben objektiven Bersuch, und das Kunstwort Breschung wird davon ausschließlich gebraucht. Das Berhältnis der beiben Sinus des Sinsalls: und Brechungswinkels wird rein aussgesprochen, als wenn kein Nebenumstand dabei zu beobachten wäre.

Die Refraktion kam hauptsächlich bei Gelegenheit der Fernröhre zur Sprache. Diejenigen, die sich mit Teleskopen und deren Berbesserung beschäftigten, mußten bemerken, daß durch Objektivgläser, die aus Augelschnitten bestehen, das Bild nicht rein in einen Punkt zu bringen ist, sondern daß eine gewisse Abweichung statzsindet, wodurch das Bild undeutlich wird. Man schrieb sie der Form der Gläser zu und schlug deswegen hyperbolische und elliptische Oberklächen vor.

So oft von Refraktion, besonders seit Antonius de Dominis, die Rede ist, wird auch immer der Farbenerscheinung gedacht. Man ruft bei dieser Gelegenheit die Prismen zu hilse, welche das Phänomen so eminent darstellen. Als Newton sich mit Berbesserung der Telessope beschäftigte und, um jene Aberration von seiten der Form wegzuschaffen, hyperbolische und elliptische Gläser arbeitete, untersuchte er auch die Farbenerscheinung und überzeugte sich, daß diese gleichfalls eine Art von Abweichung sei wie jene, doch von weit größerer Bedeutung, dergestalt, daß jene dagegen gar nicht zu achten sei, diese aber, wegen ihrer Größe, Beständigkeit und Untennbarkeit von der Refraktion, alle Berbesserung der dioptrischen Teleskope unmöglich mache.

Bei Betrachtung bieser die Refraktion immer begleitenden Farbenerscheinung siel hauptsächlich auf, daß ein rundes Bild wohl seine Breite behielt, aber in der Länge zunahm. Es wurde nunmehr eine Erklärung gefordert, welche im siedzehnten Jahrhundert oft versucht worden, niemanden aber gelungen war.

Newton scheint, indem er eine solche Erklärung aufsuchte, sich gleich die Frage gethan zu haben, ob die Ursache in einer innern Eigenschaft des Lichts oder in einer äußern Bedingtheit desselben zu such läßt sich aus seiner Behandlung der Sache, wie sie uns bekannt worden, schließen, daß er sich sehr schnell für die erstere Meinung entschieden habe.

Das Erste, was er also zu thun hatte, war, die Bedeutsams keit aller äußern Bebingungen, die bei dem prismatischen Bersuche vorkamen, zu schwächen ober ganz zu beseitigen. Ihm waren die Ueberzeugungen seiner Borgänger wohl bekannt, welche eben diesen äußern Bedingungen einen großen Wert beigelegt. Er führt ihrer sechs auf, um eine nach der andern zu verneinen. Wir tragen sie in der Ordnung vor, wie er sie selbst aufführt, und als Fragen, wie er sie aleichsalls gestellt hat.

Erfte Bebingung. Trägt bie verschiebene Dicke bes Glases aur Karbenerscheinung bei?

Diese hier nur im Allgemeinen und Unbestimmten aufgestellte Frage warb eigentlich badurch veranlaßt: Antonius de Dominis, Kircher und andere hatten geglaubt, indem sie das Gelbe durch die Spike des brechenden Winkels oder näher an ihm, das Blaue aber zu oderst, wo das Prisma mehrere Masse hat, hervorgedracht sahen, es sei die größere oder geringere Stärke des Glases Ursache der Farbenverschiedenheit. Sie hätten aber nur dürsen beim Gebrauch eines größeren Prismas dasselbe von unten hinauf oder von oden herunter nach und nach zudecken, so würden sie gesehen haben, daß an jeder mittleren Stelle jede Farbe entstehen kann. Und Newton hatte also ganz Recht, wenn er in diesem Sinne die Frage mit Rein beantwortet.

Doch haben weber er noch seine Nachfolger auf ben wichtigen Umstand aufmerkam gemacht, daß die Stärke oder die Schwäche bes Mittels überhaupt, zwar nicht zur Entstehung der verschiedenen Farben, aber doch zum Wachstum oder zur Verminderung der Erscheinung sehr viel beitrage, wie wir am gehörigen Orte umständlich ausgeführt haben (G. 209—217). Diese Bedingung ist also keineswegs als vollkommen beseitigt anzusehen, sie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man freilich damals nicht gedacht, als höchst bedeutend bestehen.

Zweite Bedingung. In wiesern tragen größere ober kleinere Deffnungen im Fensterladen zur Gestalt der Erscheinung, besonders zum Berhältnis ihrer Länge zur Breite bei?

Newton will auch biese Bedingung unbedeutend gefunden haben, welches sich auf keine Weise begreifen läßt, als daß man annimmt, er habe, indem er mit kleinen Prismen operiert, die Deffnungen im Fensterladen nicht von sehr verschiedener Größe machen können. Denn obgleich das Berhältnis der Länge zur Breite im prisma-

tischen Bilbe von mancherlei Arsachen abhängt, so ift doch die Größe der Oeffnung eine der hauptsächlichsten; denn je größer die Oeffnung wird, desto geringer wird das Berhältnis der Länge zur Breite. Man sehe, was wir hierüber im polemischen Teil (92) umständlich und genau außgeführt haben. Diese zweite Frage wird also von uns auf das entschiedenste mit Ja beantwortet.

Dritte Bedingung. Tragen bie Grenzen bes Hellen Und Dunklen etwas zur Erscheinung bei?

Das ganze Kapitel unseres Entwurfs, welches die Farben abhandelt, die bei Gelegenheit der Nefraktion entstehen, ist durchaus bemüht, zu zeigen, daß eben die Grenzen ganz allein die Farbenerscheinung hervorbringen. Wir wiederholen hier nur das Hauptmoment.

Es entspringt keine prismatische Farbenerscheinung, als wenn ein Bild verrückt wird, und es kann kein Bild ohne Grenze sein. Bei bem gewöhnlichen prismatischen Bersuch geht durch die kleinste Deffnung das ganze Sonnenbild durch, das ganze Sonnenbild wird verrückt; bei geringer Brechung nur an den Rändern, bei stärkerer aber völlig gefärdt.

Durch welche Art von Untersuchung jedoch Newton sich überzeugt habe, daß der Grenze kein Sinsluß auf die Farbenerscheinung zuzuschreiben sei, muß jeden, der nicht verwahrlost ist, zum Erstaunen, ja zum Entseten bewegen, und wir fordern alle günstige und ungünstige Leser auf, diesem Punkte die größte Ausmerksamskeit zu widmen.

Bei jenem bekannten Bersuche, bei welchem das Prisma innershalb der dunklen Kammer sich befindet, geht das Licht, oder vielsmehr das Sonnenbild, zuerst durch die Deffnung und dann durch das Prisma, da denn auf der Tasel das farbige Spektrum erscheint. Nun stellt der Experimentator, um gleichsam eine Probe auf seinen ersten Bersuch zu machen, das Prisma hinaus vor die Deffnung und findet in der dunklen Kammer, vor wie nach, sein gefärbtes verlängertes Bild. Daraus schließt er, die Deffnung habe keinen Sinsluß auf die Färbung desselben.

Bir forbern alle unsere gegenwärtigen und fünftigen Gegner auf biese Stelle. hier wird von nun an um bie haltbarkeit ober Unhaltbarkeit des Newtonischen Systems gekämpft, hier, gleich am Eingange bes Labyrinths und nicht brinnen in ben verworrenen Jrrgängen, hier, wo uns Newton felbst aufbewahrt hat, wie er zu seiner Ueberzeugung gelangt ift.

Wir wiederholen daher, was schon oft von uns didaktisch und polemisch eingeschärft worden: das gebrochene Licht zeigt keine Farbe, als dis es begrenzt ist; das Licht nicht als Licht, sondern in sofern es als ein Bild erscheint, zeigt bei der Brechung eine Farbe, und es ist ganz einersei, ob erst ein Bild entstehe, das nachher gebrochen wird, oder ob eine Brechung worgehe, innerhalb welcher man ein Bild begrenzt.

Man gewöhne sich, mit bem großen Wasserprisma zu operieren, welches uns ganz allein über die Sache einen vollkommnen Ausschluß geben kann, und man wird nicht aushören, sich zu wundern, durch welch einen unglaublichen Fehlschluß sich ein so vorzüglicher Mann nicht allein zu Anfang getäuscht, sondern den Irrtum so bei sich sestwurzeln lassen, daß er wider allen Augenschein, ja wider besser Wissen und Gewissen, in der Folge dabei verharrt und einen ungehörigen Versuch nach dem andern ersonnen, um seine erste Unausmerksameit vor unausmerksamen Schülern zu verbergen. Man sehe, was von uns im polemischen Teile, besonders zum zweiten Teil des ersten Buchs der Optik, umständlicher ausgestührt worden, und erlaube uns hier, den Triumph der guten Sache zu seiern, den ihr die Schule mit aller ihrer Halsstarrigkeit nicht lange mehr verkümmern wird.

Jene drei nunmehr abgehandelten Fragepunkte beziehen sich auf Neußerungen älterer Natursorscher. Der erste kam vorzüglich durch Antonius de Dominis, der zweite und dritte durch Kircher und Descartes zur Sprache.

Außerbem waren noch andre Punkte zu beseitigen, andere äußere Bedingungen zu leugnen, die wir nun der Ordnung nach vorführen, wie sie Newton beibringt.

Vierte Bedingung. Sind vielleicht Ungleichheiten und Fehler bes Glases schuld an der Erscheinung?

Noch in dem siedzehnten Jahrhunderte sind uns mehrere Forscher begegnet, welche die prismatischen Erscheinungen bloß für zufällig und regelloß hielten. Newton bestand zuerst mit Macht darauf, daß sie regelmäßig und beständig seien.

Wenn Ungleichheiten und Fehler bes Glases unregelmäßig scheinende Farben hervordringen, so entstehen sie doch eben so gut dem allgemeinen Gesetz gemäß, als die entschiedenen des reinsten Glases; denn sie sind nur Wiederholungen im kleinen von der größern Farbenerscheinung an den Rändern des Prismas, indem jede Ungleichheit, jede undurchsichtige Faser, jeder dunkle Punkt als ein Bildchen anzusehen ist, um welches her die Farben entstehen. Wenn also die Haupterscheinung gesetzlich und konstant ist, so sind siese Rebenerscheinungen auch; und wenn Newton völlig Recht hatte, auf dem Gesetzlichen des Phänomens zu bestehen, so beging er doch den großen Fehler, das eigentliche Fundament dieses Gesetzlichen nicht anzuerkennen.

Fünfte Bedingung. Dat bas verschiebene Ginfallen ber Strahlen, welche von verschiebenen Teilen ber Sonne herabkommen, schulb an ber farbigen Abweichung?

Es war freilich bieses ein Punkt, welcher eine genaue Unterssuchung verdiente. Denn kaum hatte man sich an der durch Hungens bekannt gewordnen Entbeckung des Snellius, wodurch dem Einfallswinkel zu dem gebrochnen Winkel ein beständiges Verhältnis zugesichert worden, kaum hatte man sich daran erfreut und hierin ein großes Fundament zu künstigen Untersuchungen und Auszübungen erblickt, als nun Newton auf einmal die früher kaum gesachtete fardige Aberration so sehr bedeutend sinden wollte. Die Geister hielten sest an jener Vorstellung, daß Inzidenz und Verchung in bestimmtem Verhältnisse stehen müsse, und die Frage war natürzlich, ob nicht etwa auch bei dieser scheindar aus der Regel schreitenden Erscheinung eine verschiedene Inzidenz im Spiele sei?

Newton wendete also hier ganz zweckmäßig seine mathematische Genauigkeit an diesen Punkt und zeigte, so viel wir ihn beurteilen können, gründlich, obgleich mit etwas zu viel Umständlichkeit, daß die Farbenerscheinung keiner diversen Inzidenz zugeschrieben werden könne; worin er denn auch ganz Necht hat und wogegen nichts weiter zu sagen ist.

Sechste Bedingung. Ob vielleicht die Strahlen nach der Refraktion sich in krummen Linien fortpflanzen und also das so seltsam verlängerte Bild hervorbringen?

Durch Descartes und andre, welche zu mechanischen Er-

klärungsarten geneigt waren, kam beim Lichte, beim Schall und bei andern schwer zu versinnlichenden Bewegungen das in mechanisschen Fällen übrigens ganz brauchdare Beispiel vom Ballschlag zur Sprache. Weil nun der geschlagene Ball sich nicht in gerader Linie, sondern in einer krummen bewegt, so konnte man nach jener globuslaren Borstellungsart denken, das Licht erhalte bei der Refraktion einen solchen Schub, daß es aus seiner geradlinigen Bewegung in eine krummlinige überzugehen veranlaßt werde. Gegen diese Norstellung argumentiert und experimentiert Rewton, und zwar mit Recht.

Da nunmehr Newton biese sechs äußern Bebingungen völlig removiert zu haben glaubt, so schreitet er unmittelbar zu bem Schlusse: es sei die Farbe dem Licht nicht nur eingeboren, sondern die Farben in ihren spezifischen Zuständen seien in dem Licht als ursprüngliche Lichter enthalten, welche nur durch die Refraktion und andre äußere Bedingungen manisestiert, aus dem Lichte hervorgebracht und in ihrer Uranfänglichkeit und Unveränderlichkeit nunmehr dargestellt würden.

Daß an biesen bergestalt entwicklten und entbeckten Lichtern keine weitere Beränderung vorgehe, davon sucht er sich und andere durch das Experimentum crucis zu überzeugen; woraus er denn in dreizehn Propositionen seine Lehre mit allen Klauseln und Kautelen, wie sie hernach völlig stehen geblieben, vorträgt und, da er die Farden zuerst aus dem weißen Licht entwickelt, zuletzt sich genätigt sieht, das weiße Licht wieder aus ihnen ausammenauseken.

Dieses glaubt er vermittelst ber Linse zu leisten, die er ohne weitere Borbereitung einführt und sich für vollkommen befriedigt hält, wenn er das im Brennpunkt aufgehobene farbige Bild für das wieder zusammengebrachte, vereinigte, gemischte ausgeben kann.

Die Folgerung, die er aus allem diefem zieht, ift sodann, daß es unnüt sei, sich mit Berbesserung der dioptrischen Fernröhre abzugeben, daß man sich vielmehr bloß an die katoptrischen halten müsse, wozu er eine neue Vorrichtung ausgesonnen.

Diese ersten Konfessionen und Behauptungen Newtons wurden in jenem von uns angezeigten Briese an die königliche Sozietät der Bissenschaften gebracht und durch die Transaktionen öffentlich bekannt. Sie sind das Erste, was von Newtons Lehre im Publikum erscheint, und uns in manchem Sinne merkwürdig, besonders auch besthalb, weil die ersten Ginwendungen seiner Gegner vorzüglich gegen diesen Brief gerichtet sind.

Run haben wir gesehen, daß sein Hauptsehler darin bestanden, daß er jene Fragen, die sich hauptsächlich darauf beziehen, od äußere Bedingungen bei der Farbenerscheinung mitwirken? zu schnell und übereilt beseitigt und verneint, ohne auf die nähern Umstände genauer hinzusehen. Deswegen haben wir ihm bei einigen Punkten völlig, bei andern zum Teil und abermals bei anderen nicht widerssprechen müssen und können; und wir haben deutlich zu machen gesucht, welche Punkte und in wiesern sie haltbar sind, oder nicht. Widerstrebt nun einer seiner ersten Gegner irrigerweise den haltbaren Punkten, so muß er bei der Kontrovers versieren, und es entsteht ein gutes Borurteil sür das Ganze; widerstrebt ein Gegner den unhaltbaren Punkten, aber nicht frästig genug und auf die unrechte Weise, so muß er wieder versieren, und das Falsche erhält die Sanktion des Wahren.

Schon in biesem Briese, wie in allen Beantwortungen, die er gegen seine ersten Gegner richtet, findet sich jene von uns in der Polemik angezeigte Behandlungsart seines Gegenstandes, die er auf seine Schüler fortgepflanzt hat. Es ist ein fortdauerndes Sehen und Ausheben, ein unbedingtes Aussprechen und augenblickliches Limitieren, so daß zugleich alles und nichts wahr ist.

Diese Art, welche eigentlich bloß bialektisch ift und einem Sophisten ziemte, der die Leute zum besten haben wollte, findet sich, so viel mir bekannt geworden, seit der scholastischen Zeit wieder zuerst bei Newton. Seine Borgänger, von den wiederaussebenden Wissenschaften an, waren, wenn auch oft beschränkt, doch immer treulich dogmatisch, wenn auch unzulänglich, doch redlich didaktisch; Newtons Bortrag hingegen besteht aus einem ewigen Hinterstzuvörderst, aus den tollsten Transpositionen, Wiederholungen und Berschränkungen, aus dogmatisierten und didaktisierten Widersprüchen, die man vergeblich zu sassendig lernt und also etwas wirklich zu bestigen glaubt.

Und bemerken wir nicht im Leben in manchen andern Fällen, wenn wir ein falsches Aperçu, ein eigenes ober fremdes, mit Lebhaftigkeit ergreifen, so kann es nach und nach zur firen Joee werden und zulest in einen völligen partiellen Wahnsinn ausarten, ber sich hauptsächlich baburch manisestiert, daß man nicht allein alles einer solchen Borstellungsart Günstige mit Leidenschaft sesthält, alles zart Widersprechende ohne weiteres beseitigt, sondern auch das auffallend Entgegengesetzt zu seinen Gunsten auslegt.

#### Remtons Berhältnis gur Sogietat.

Newtons Berdienste, die ihm schon als Jüngling eine bebeutende Lehrstelle verschafft, wurden durchaus höchlich geachtet. Er hatte sich im stillen gebildet und lebte meist mit sich selbst und seinem Geiste — eine Art, zu sein, die er auch in spätern Zeiten fortsette. Er hatte zu mehreren Gliedern der königlichen Sozietät, die mit ihm beinahe von gleichem Alter war, besonders aber zu Oldensburg, ein sehr gutes Verhältnis.

Olbenburg, aus Bremen gebürtig, Bremischer Konsul in London während des langen Parlaments, verließ seine öffentliche Stelle und ward Hosmeister junger Ebelleute. Bei seinem Ausenthalte in Oxford ward er mit den vorzüglichsten Männern bekannt und Freund und, als die Akademie sich bildete, Sekretär derselben, eigentlich der auswärtigen Angelegenheiten, wenn Hooke die innern anvertraut waren.

Als Welt- und Geschäftsmann herangekommen, war seine Thätigkeit und Ordnungsliebe völlig ausgebildet. Er hatte sehr ausgebreitete Verbindungen, korrespondierte mit Ausmerksamkeit und Anhaltsamkeit. Durch ein kluges, solgerechtes Bemühen beförderte vorzüglich er den Einsluß und Ruhm der königlichen Sozietät, bessonders im Auslande.

Die Gesellschaft hatte kaum einige Zeit bestanden, als Newton in seinem dreißigsten Jahre darin ausgenommen wurde. Wie er aber seine Theorie in einen Kreis eingeführt, der alle Theorien entschieden verabscheute, dieses zu untersuchen, ist wohl des Geschichtsforschers wert.

Des Denkers einziges Besitztum sind die Gebanken, die aus ihm selbst entspringen; und wie ein jedes Aperçu, was uns angehört, in unserer Natur ein besonderes Bohlbesinden verbreitet. so ift auch ber Wunsch ganz natürlich, daß es andere als das unsrige anerkennen, indem wir dadurch erst etwas zu werden scheinen. Daher werden die Streitigkeiten über die Priorität einer Entbeckung so lebhaft; recht genau besehen, sind es Streitigkeiten um die Existenz selbst.

Schon in früherer Zeit fühlte jeber die Wichtigkeit dieses Punktes. Man konnte die Wissenschaften nicht bearbeiten, ohne sich Mehreren mitzuteilen, und doch waren die Mehreren selten groß genug, um das, was sie empfangen hatten, als ein Empfangenes anzuerkennen. Sie eigneten sich das Verdienst selbst zu, und man sindet gar manchen Streit wegen solcher Präokkupationen. Galilei, um sich zu verwahren, legte seine Entdeckungen in Anagrammen mit beigeschriebenem Datum bei Freunden nieder und sicherte sich so die Shre des Besitzes.

Sobald Afabemien und Sozietäten sich bilbeten, wurden sie eigentlichen Gerichtshöse, die dergleichen aufzunehmen und zu bewahren hatten. Man melbete seine Ersindung; sie wurde zu Protokoll genommen, in den Akten ausbewahrt, und man konnte seine Ansprüche darauf geltend machen. Hieraus sind in England später die Patentbekrete entstanden, wodurch man dem Ersinder nicht allein sein geistiges Recht von Wissenschafts wegen, sondern auch sein ökonomisches von Staats wegen zusicherte.

Bei der königlichen Soziekät bringt Newton eigentlich nur sein neuersundenes katoptrisches Teleskop zur Sprache. Er legt es ihr vor und bittet, seine Rechte darauf zu wahren. Seine Theorie bringt er nur nebenher und in dem Sinne heran, daß er den Wert seiner teleskopischen Ersindung dadurch noch mehr begründen will, weil durch die Theorie die Unmöglichkeit, dioptrische Fernröhre zu verbessern, außer allen Zweisel gesetzt werden soll.

Die falsche Maxime ber Sozietät, sich mit nichts Theoretischem zu befassen, leidet hier sogleich Gesahr. Man nimmt das Newstonische Singesendete mit Wohlwollen und Achtung auf, ob man sich gleich in keine nähere Untersuchung einläßt. Hooke jedoch widerspricht sogleich, behauptet, man komme eben so gut, ja besser mit seiner Lehre von den Erschütterungen aus. Dabei verspricht er, neue Phänomene und andre bedeutende Dinge vorzubringen. Rewtons Versuche hingegen zu entwickeln, fällt ihm nicht ein; auch

läßt er die aufgeführten Erscheinungen als Fakta gelten, wodurch benn Newton im stillen viel gewinnt, obgleich hooke zulest doch die Tücke ausübt und das erste Spiegestelestop nach dem frühern Borschlag des Gregory sorgfältig zustande bringt, um den Wert der Newtonischen Erfindung einigermaßen zu verringern.

Boyle, der nach seiner stillen, zarten Beise in der Sozietät mitwirkt und bei dem monatlichen Präsidentenwechsel auch wohl einmal den Stuhl einnimmt, scheint von der Newtonischen Farbenlehre nicht die mindeste Notiz zu nehmen.

So sieht es im Innern der königlichen Sozietät aus, indessen nun auch Fremde, durch jenen Brief Newtons von seiner Theorie unterrichtet und dadurch aufgeregt, sowohl gegen die Bersuche als gegen die Weinung manches einzuwenden haben. Auch hiervon das Detail einzusehen, ist höchst nötig, weil das Recht und Unrecht der Gegner auf sehr zarten Punkten beruht, die man seit vielen Jahren nicht mehr beachtet, sondern alles nur zu Gunsten der Rewtonischen Lehre in Bausch und Bogen genommen hat.

# Erfte Gegner Newtons, benen er felbft antwortete.

Wenn wir uns von vergangenen Dingen eine rechte Borstellung machen wollen, so haben wir die Zeit zu bebenken, in welcher etwas geschehen, und nicht etwa die unsrige, in der wir die Sache ersfahren, an jene Stelle zu sehen. So natürlich diese Forderung zu sein scheint, so bleibt es doch eine größere Schwierigkeit, als man gewöhnlich glaubt, sich die Umstände zu vergegenwärtigen, wovon entsernte Handlungen begleitet wurden. Deswegen ist ein gerechtes historisches Urteil über einzelnes persönliches Verdienst und Unverbienst so sellen. Ueber Resultate ganzer Massenbewegungen läßt sich eher sprechen.

Den schlechten Zustand physikalischer Instrumente überhaupt in der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts haben wir schon erwähnt, so wie die Unzulänglichkeit der Newtonischen Borrichtungen. Er bediente sich keines überdachten, ausgesuchten, sixierten Apparats; deswegen er noch in der Optik sast bei jedem Versuche von vorn ansangen muß, seine Sinrichtung umständlich zu beschreiben. Was

ihm gerabe zufällig zur Hand liegt, wird sogleich mitgebraucht und angewendet; daher seine Bersuche voll unnützer Nebenbedingungen, die das Hauptinteresse nur verwirren. Im posemischen Teile sinden sich genugsame Belege zu dieser Behauptung; und wenn Newton so versuhr, wie mag es bei andern ausgesehn haben!

Wenden wir uns vom Technischen zum Innern und Geistigen, so begegnen uns folgende Betrachtungen. Als man beim Wiederausleben der Wissenschaften sich nach Erfahrungen umsah und sie durch Versuche zu wiederholen trachtete, bediente man sich dieser zu ganz verschiedenen Zwecken.

Der schönste war und bleibt immer ber, ein Naturphänomen, bas uns verschiedene Seiten bietet, in seiner ganzen Totalität zu erkennen. Gilbert brachte auf diesem Wege die Lehre vom Magneten weit genug, so wie man auch, um die Elastizität der Lust und andere ihrer physischen Eigenschaften kennen zu lernen, konsequent zu Werke ging. Manche Natursorscher hingegen arbeiteten nicht in diesem Sinne; sie suchten Phänomene aus den allgemeinsten Theorien zu erklären, wie Descartes die Kügelchen seiner Materie und Boyle seine Körpersacetten zur Erklärung der Farben anwendete. Andere wollten wieder durch Phänomene einen allgemeinen Grundsat bestätigen, wie Grimaldi durch unzählige Versuch nur immer dahin deutete, daß das Licht wohl eine Substanz sein möchte.

Newtons Berfahren hingegen war ganz eigen, ja unerhört. Sine tief verborgene Eigenschaft der Natur an den Tag zu bringen, dazu bedient er sich nicht mehr als dreier Bersuche, durch welche keineswegs Urphänomene, sondern höchst abgeleitete dargestellt wurden. Diese, dem Brief an die Sozietät zum Grunde liegenden drei Bersuche, den mit dem Spektrum durch das einsache Prisma, den mit zwei Prismen, Experimentum crucis, und den mit der Linse, ausschließlich zu empsehlen, alles andere aber abzuweisen, darin besteht sein ganzes Manöver gegen die ersten Gegner.

Wir bemerken hiebei, daß jener von uns oben ausgezogene Brief an die Sozietät eigentlich das erste Dokument war, wodurch die Welt Newtons Lehre kennen sernte. Wir können uns, da seine Lectiones opticae, seine Optik, nunmehr vor uns liegen, da die Sache so tausendmal durchgesprochen und durchgestritten worden,

keinen Begriff machen, wie abrupt und abstrus die Rewtonische Borstellungsart in der wissenschaftlichen Welt erscheinen mußte.

Auch können die Gelehrten sich in die Sache nicht finden. Im Praktischen will es niemanden in den Kopf, daß die dioptrischen Fernröhre, denen man so viel verdankt, um die man sich so viel Mühe gegeden, ganz verworfen werden sollten. Im Theoretischen hängt man an allgemeinen Borstellungsarten, die man Rewton entgegensetzt, oder man macht besondere Sinwendungen. Mit seinen Bersuchen kann man entweder nicht zurecht kommen, oder man schlägt andere vor, davon die wenigsten zum Ziel, zu irgend einer Entscheidung führen.

Bas uns nun von Newtons Kontrovers mit seinen ersten Gegnern überliesert ist, tragen wir kurzlich auszugsweise vor, in sosen es überhaupt bebeutend sein kann; wobei wir alles fallen lassen, was die Aussicht nur verwirren und eine weit umständlichere Abhandlung nötig machen würde. Die Aktenstücke liegen aller Belt vor Augen; wir werden sie unter Rummern und Buchstaben ordnen, damit man, was sich auf die verschiedenen Gegner bezieht, besser übersehen könne; wobei wir doch jedesmal die Rummer angeben, wie sie in Newtons kleinen Schristen, aus den philosophischen Transaktionen abgebruckt, bezeichnet sind.

Jenes hauptbokument, der angeführte Brief, macht den ersten Artikel aus. Bis zum neunten solgen Bemerkungen und Berhandlungen über das katoptrische Teleskop, die uns hier weiter nicht berühren; die solgenden jedoch verdienen mehr oder weniger unsere Ausmerksamkeit.

- I. Ein Ungenannter. Kann eigentlich nicht als Wibers sacher Newtons angesehen werben.
- A. Artikel X. Denn er schlägt noch einige Bersuche vor, beren Absicht man nicht geradezu begreift, die aber auf mehrere Bemährung ber Remtonischen Lehre zu bringen scheinen.
- B. Art. XI. Rewton erklärt sich ganz freundlich darüber, sucht aber anzubeuten, daß er das hier Gesorberte schon genugsam bei sich bedacht habe.
  - II. Ignatius Gafton Parbies, geboren 1636, geftorben 1673.
- C. Art. XII. Er will bie Erscheinung bes verlängerten Bilbes aus ber verschiebenen Inzibenz erklären. Auch hat er gegen bas

Experimentum crucis Einwendungen zu machen, wobei er gleichs falls die Inzidenz zu hilfe ruft. Zugleich gedenkt er des bekannten Hookischen Bersuchs mit den zwei keilförmigen, an einander gesichbenen farbigen Prismen.

- D. Art. XIII. Newton removiert die beiden ersten Punkte und erklärt das lestere Phänomen zu seinen Gunsten. Dabei nimmt er es übel, daß man seine Lehre eine Hypothese und nicht eine Theorie nennt.
- E. Art. XIV. Newton, unaufgeforbert, senbet an ben Herausgeber einen Kleinen Aufsat, welcher eigentlich seine Theorie, in acht Fragen eingeschlossen, enthält. Am Schlusse verlangt er, daß man vor allen Dingen prüsen möge, ob seine Versuche hinreichen, diese Fragen zu bejahen, und ob er sich nicht etwa in seinen Schlussogen geirrt; sodann auch, daß man Experimente, die ihm gerade entzgegengesett wären, aussuchen solle. Hier fängt er schon an, seine Geaner auf seinen eigenen Weg zu nötigen.
- F. Art. XV. Pater Pardies antwortet auf das Schreiben des XIII. Artikels und gibt höflich nach, ohne eigentlich überzeugt zu scheinen.
- G. Art. XVI. Newton erklärt sich umständlich und verharrt bei seiner ersten Erklärungsart.
- H. Pater Pardies erklärt sich für befriedigt, tritt von dem polemischen Schauplate und bald nachher auch von dem Schauplate der Welt ab.
- III. Sin Ungenannter, vielleicht gar Hoofe selbst, macht verschiedene Sinwendungen gegen Newtons Unternehmung und Lehre. Der Aufsat wird in den philosophischen Transaktionen nicht abgedruckt, weil, wie eine Note bemerkt, der Inhalt desselben aus Newtons Antwort genugsam hervorgehe. Doch für uns ist der Berlust desselben höchlich zu bedauern, weil die sonst bequeme Sinssicht in die Sache dadurch erschwert wird.
- J. Art. XVII. Rewtons umftändliche Berantwortung gegen vorgemelbete Erinnerung. Wir referieren sie punktweise, nach der Ordnung ber aufgeführten Rummern.
- 1) Newton verteibigt sich gegen den Borwurf, daß er an der Berbesserung der dioptrischen Fernröhre ohne genugsamen Bedacht verzweiselt habe.

- 2) Rewton summiert, was von seinem Gegner vorgebracht worden, welches er im Folgenden einzeln durchgeht.
- 3) Remton leugnet, behauptet zu haben, das Licht sei ein Körper. Hier wird die von und schon oben bemerkte eigene Art seiner Behandlung auffallender. Sie besteht nämlich darin, sich ganz nahe an die Phänomene zu halten und um dieselben herum so viel zu argumentieren, daß man zuletzt glaubt, das Argumentierte mit Augen zu sehen. Die entsernteren Hypothesen, ob das Licht ein Körper oder eine Energie sei, läßt er unerörtert; doch deutet er darauf, daß die Erscheinungen für die erstere günstiger seien.
- 4) Der Wibersacher hatte die Hypothese von den Schwingungen vorgebracht und ließ daher, auf diese oder jene Weise, eine Farbe anders als die andere schwingen. Newton fährt nunmehr fort, zu zeigen, daß diese Hypothese auch noch leidlich genug zu seinen Ersahrungen und Enunziaten passe; genug, die kolorisiken Lichter steckten im Licht und würden durch Nesraktion, Restexion 2c. herzaußgelockt.
- 5) hier wird, wo nicht gezeigt, doch angedeutet, daß jene Schwingungstheorie, auf die Erfahrungen angewendet, manche Unsbequemlichkeit nach sich ziehe.
- 6) Es sei überhaupt keine Hypothese nötig, die Lehre Newtons zu bestimmen ober zu erläutern.
- 7) Des Gegners Einwendungen werden auf drei Fragen reduziert.
- 8) Die Strahlen werben nicht zufällig geteilt ober auf sonst eine Beise ausgebehnt. Hier tritt Newton mit mehreren Bersuchen hervor, die in den damals noch nicht gedruckten optischen Lektionen enthalten sind.
- 9) Der ursprünglichen Farben seien mehr als zweie. Hier wird von der Zerlegbarkeit oder Richtzerlegbarkeit der Farben gehandelt.
- 10) Daß die weiße Farbe aus der Mischung der übrigen entsfpringe. Weitläuftig behauptet, auf die Weise, die uns bei ihm und seiner Schule schon widerlich genug geworden. Er verspricht ewig Weiß, und es wird nichts als Grau daraus.
- 11) Das Experimentum crucis sei stringent beweisend und über alle Ginwürse erhoben.
  - 12) Einige Schlußbemerkungen,

IV. Gin Ungenannter ju Baris.

K. Art. XVIII. Richt burchaus ungereimte, boch nur problematisch vorgetragene Sinwürfe: Man könne sich mit Blau und Gelb als Grundsarben begnügen. Man könne vielleicht aus einigen Farben, ohne sie gerade alle zusammen zu nehmen, Weiß machen. Wenn Newtons Lehre wahr wäre, so müßten die Telestope lange nicht die Bilder so deutlich zeigen, als sie wirklich thäten.

Was das erste betrifft, so kann man ihm, unter gemissen Bebingungen, Recht geben. Das zweite ist eine alberne, nicht zu lösende Aufgabe, wie jedem gleich ins Gesicht fällt. Bei dem dritten aber hat er vollkommen Recht.

L. Art. XIX. Newton zieht sich wegen des ersten Punktes auf seine Lehre zurück. Was den zweiten betrifft, so wird es ihm nicht schwer, sich zu verteidigen. Den dritten, sagt er, habe er selbst nicht übersehen und schon früher erwähnt, daß er sich verwundert habe, daß die Linsen noch so deutlich zeigten, als sie thun.

Man sieht, wie sehr sich Newton schon gleich ansangs verstockt und in seinen magischen Kreis eingeschlossen haben müsse, daß ihn seine Berwunderung nicht selbst zu neuen Untersuchungen und aufs Rechte geführt.

M. Art. XX. Der Ungenannte antwortet, aber freilich auf eine Beise, die nur zu neuen Weiterungen Anlaß gibt.

N. Art. XXI. Newton erklärt sich abermals, und um die Sache wieder ins Enge und in sein Gebiet zu bringen, verfährt er nun mit Definitionen und Propositionen, wodurch er alles dasjenige, was noch erst ausgemacht werden soll, schon als entschieden aufstellt und sodann sich wieder darauf bezieht und Folgerungen darauß hereleitet. In diesen fünf Definitionen und zehn Propositionen ist wirklich abermals die ganze Newtonische Lehre versaßt und für diejenigen, welche die Beschränktheit dieser Lehre übersehen oder welche ein Glaubensbekenntnis derselben auswendig lernen wollen, gleich nützlich und hinreichend. Wäre die Sache wahr gewesen, so hätte es keiner weiteren Aussührung bedurft.

V. Franzistus Linus, Jesuit, geb. 1595 zu London, geft. 1676 zu Lüttich, wo er, am englischen Kollegium angestellt, hebräische Sprache und Mathematik gelehrt hatte. Die Schwäche seines theoretichen Bermögens zeigt sich schon in frühern Kontroversen mit

Boyle; nunmehr als Greis von achtzig Jahren, ber zwar früher sich mit optischen Dingen beschäftigt und vor dreißig Jahren die prissmatischen Szperimente angestellt hatte, ohne ihnen jedoch weiter etwas abzugewinnen, war er freilich nicht der Mann, die Newtonische Lehre zu prüsen. Auch beruht seine ganze Opposition auf einem Mitverständnis.

O. Art. XXII. Schreiben besselben an Olbenburg. Er behauptet, das farbige Bild sei nicht länger als breit, wenn man das Experiment bei hellem Sonnenschein anstelle und das Prisma nahe an der Deffnung stehe; hingegen könne es wohl länger als breit werden, wenn eine glänzende Wolke sich vor der Sonne befinde und das Prisma so weit von der Deffnung abstehe, daß das von der Wolke sich herschreibende Licht, in der Deffnung sich kreuzend, das ganze Prisma erleuchten könne.

Diese salbaberische Sinwendung kann man ansangs gar nicht begreisen, dis man endlich einsieht, daß er die Länge des Bilbes nicht vertikal auf dem Prisma stehend, sondern parallel mit dem Prisma angenommen habe, da doch jenes und nicht dieses Newtons Borrichtung und Behauptung ist.

P. Art. XXIII. Der Herausgeber verweist ihn auf die zweite Antwort Newtons an Bardies.

Q. Art. XXIV. Linus beharrt auf seinen Ginwendungen und kommt von seinem Frrtum nicht zurück.

R. Art. XXV. Rewton an Oldenburg. Die beiden Schreiben bes Linus sind so stumpf und konsus gesaßt, daß man Newtonen nicht verargen kann, wenn ihm das Mißverskändnis nicht klar wird. Er begreift beswegen gar nicht, wie sich Linus müsse angestellt haben, daß er bei hellem Sonnenscheine das prismatische Bild nicht länger als breit sinden wolle. Newton gibt den Versuch nochmals genau an und erbietet sich, einem von der Sozietät, auf welchen Linus Vertrauen setze, das Experiment zu zeigen.

VI. Wilhelm Gascoigne. Wirkt in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Er hatte sich mit dioptrischen Fernröhren abgegeben, und es mochte ihm nicht angenehm sein, daß Newton sie so gar sehr heruntersehte. Hier tritt er auf als Schüler und Anhänger des Linus, welcher indessen gestorben war. Newton hatte zu verstehen gegeben, der gute alte Mann möchte wohl die

Berfuche vor alten Zeiten einmal gemacht haben, und hatte ihn ersucht, sie zu wiederholen.

- S. Art. XXVI. Gascoigne, nach dem Tode des Linus, vermehrt die Konfusion, indem er versichert, Linus habe das Experiment vor kurzem angestellt und jedermann sehen lassen. Die beiderseitigen Experimente bestünden also, und er wisse kaum, wie die Sache vermittelt werden solle.
- T. Art. XXVII. Newton beruft sich auf sein vorhergehendes Schreiben, und weil ihm das obwaltende Misverständnis noch verborgen bleibt, so gibt er sich abermals sehr ernstliche Mühe, den Gegnern zu zeigen, wie sie sich eigentlich benehmen müßten, um das Experiment austande zu bringen.
- U. Art. XXVIII. Roch umftänblicher wird Newton über biefe Sache, als er jenen Brief bes Linus Art. XXIV in den Transsaktionen abgedruckt lieft. Er geht denselben nochmals auf das genauste durch und läßt keinen Umstand unerörtert.
- VII. Antonius Lukas zu Lüttich, Schüler bes Linus und Geselle bes Gascoigne, ber erste helle Kopf unter ben Gegnern Remtons.
- V. Art. XXIX. Er sieht das Mißverständnis, welches obwaltet, ein und spricht zum erstenmal deutlich aus, Linus habe die Länge des Bildes parallel mit der Länge des Prismas und nicht vertikal auf derselben verstanden. Da es nun Newton auf die letztere Beise ansehe, so habe er vollkommen Recht und sei über diese Sache nichts weiter zu sagen. Nur habe er, Lukas, die Länge dieses vertikalen Bildes niemals über drei Teile zu seiner Breite bringen können.

Sodann gibt er mehrere Versuche an, welche er der Newtonisschen Lehre für schädlich und verderblich hält, wovon wir die besbeutendsten und klarsten ausziehen.

a) Er bringt zwei verschiebenfarbige seibene Bänder unter das Mikrostop. Nach Newtons Lehre dürften sie nicht zugleich deutlich erschienen, sondern das eine früher, das andere später, je nachdem sie zu den mehr oder weniger refrangiblen Farben gehören. Er sieht aber beibe zugleich, eins so deutlich als das andere, und konzudiert mit Recht gegen die Newtonische Lehre. Man erinnere sich, was wir umständlich gegen das zweite Experiment der New-

tonischen Optik ausgeführt haben. Wahrscheinlich ist es durch diesen Sinwurf bes Lukas veranlaßt worden; benn es findet sich, wenn wir uns recht erinnern, noch nicht in den optischen Lektionen.

b) Bringt er ein sehr geistreiches, ber Newtonischen Lehre birekt entgegenstehendes Experiment vor, das wir folgendermaßen nachgeahmt haben:

Man verschaffe sich ein längliches Blech, das mit den Farben in der Ordnung des prismatischen Bildes der Reihe nach angestrichen ift. Man kann an den Enden Schwarz, Weiß und versschiedenes Grau hinzusügen. Dieses Blech legten wir in einen viereckten blechnen Kasten und stellten und so, daß es ganz von dem einen Rande desselben für das Auge zugedeckt war. Wir ließen alsdann Wasser hineingießen, und die Reihe der sämtlichen Farbenbilder stieg gleichmäßig über den Rand dem Auge entgegen, da doch, wenn sie divers refrangibel wären, die einen voraußeilen und die andern zurückleiden müßten. Dieses Experiment zerstört die Rewtonische Theorie von Grund aus, so wie ein anderes, das wir hier, weil es am Blase ist, einschalten.

Man verschaffe sich zwei etwa ellenlange runde Stäbchen, von der Stärke eines kleinen Fingers. Das eine werde blau, das ans dere orange angestrichen; man besesstige sie an einander und lege sie so neben einander ins Wasser. Wären diese Farben divers refrangibel, so müßte das eine mehr als das andere nach dem Auge zu gebogen erscheinen, welches aber nicht geschieht; so daß also an diesem einsachsten aller Versuche die Rewtonische Lehre schre schre

c) Zulett kommt Lukas auf die Spur, daß die prismatische Farbe eine Randerscheinung sei, die sich umkehre, je nachdem dem Bilde ein hellerer oder dunklerer Grund, als es selbst ift, unterliegt. Man kann ihm also nicht ableugnen, daß er daß wahre Fundament aller prismatischen Erscheinungen erkannt habe, und es muß uns unendlich freuen, der Wahrheit, die sich aus England slüchten muß, in Lüttich zu begegnen. Nur bringt freilich Lukas die Sache nicht ins Enge, weil er immer noch mit Licht und Lichtstrahl zu operieren glaubt; doch ist er dem Rechten so nahe, daß er es wagt, den kühnen Gedanken zu äußern: wenn es möglich

märe, daß hinter der Sonne ein hellerer Grund hervorträte, so müßte das prismatische Bild umgekehrt erscheinen. Aus diesem wahrhaft grandiosen Aperçu ift klar, daß Lukas für seine Person der Sache auf den Grund gesehen, und es ist schade, daß er nicht beharrlicher gewesen und die Materie, ohne weiter zu kontroverztieren, durchgearbeitet. Wie es zugegangen, daß er bei so schönen Sinsichten die Sache ruhen lassen und weder polemisch noch didaktisch vorgetreten, ist uns leider ein Geheimnis geblieben.

W. Art. XXX. Eine Antwort Newtons auf vorgedachten Brief, an Olbenburg gerichtet. Den größten Teil nimmt der in unsern Augen ganz gleichgültige Rebenumstand ein, wie sich dem Maße nach das prismatische Bild in seiner Länge zur Breite vershalte. Da wir im didaktischen und polemischen Teil umständlich gezeigt haben, daß dieses Berhältnis durch mancherlei Bedingungen sich abändern kann und eigentlich gar nicht der Rede wert ist, so bedarf es hier keiner Wiederholung.

Bebeutender hingegen ist die Art, wie sich Newton gegen die neuen Experimente benimmt. Denn hier ist gleichsam der Text, welchen die Rewtonische Schule ein ganzes Jahrhundert durch teils nachgebetet, teils amplisiziert und paraphrasiert hat. Wir wollen den Meister selbst reden lassen.

"Bas bes herrn Lukas übrige Experimente betrifft, so weiß ich ihm vielen Dank für den großen Anteil, den er an der Sache nimmt, und für die fleißigen Ueberlegungen derselben, ja ich din ihm um so mehr verpflichtet, als er der Erste ist, der mir Bersuche zusendet, um die Wahrheit zu erforschen; aber er wird sich schneller und vollkommener genugthun, wenn er nur die Methode, die er sich vorschrieb, verändert und statt vieler andern Dinge nur das Experimentum crucis versucht; denn nicht die Zahl der Experimente, sondern ihr Gewicht muß man ansehen, und wenn man mit ein em außreicht, was sollen uns mehrere?

"Hätte ich mehrere für nötig gehalten, so hätte ich sie beibringen können; benn bevor ich meinen ersten Brief über die Farben an dich schrieb, hatte ich die Versuche sehr umständlich bearbeitet und ein Buch über diesen Gegenstand geschrieben, in welchem die vornehmsten von mir angestellten Experimente außführlich erzählt werden, und da trifft sich's, daß unter ihnen sich die vorzüglichsten, welche Lutas mir

übersenbet hat, mitbefinden. Bas aber die Bersuche betrifft, die ich in meinem ersten Briese vortrage, so sind es nur die, welche ich aus meinem größern Aussauwählen für gut befunden.

"Benn aber auch in jenem an dich gerichteten Briefe der sämtliche Borrat meiner Versuche enthalten wäre, so würde doch Lukas nicht wohl thun, zu behaupten, daß mir Experimente abgehen, dis er jene wenigen selbst versucht; denn wenn einige darunter eine völlige Beweiskraft haben, so brauchen sie keine weiteren Helsershelser, noch lassen sie Raum, über daßjenige, was sie bewiesen haben, weiter zu streiten."

Dieses wären benn die Berhanblungen, welche zwischen Newton und seinen ersten Widersachern vorgekommen und welcher die Schule stets mit großem Triumphe gedacht hat. Wie es sich aber eigentslich damit verhalte, werden unsere Leser nun wohl aus unserer kurzen Erzählung übersehen können. Wir haben den Gang nur im allgemeinen bezeichnet und uns auf die sogenannten merita causae nicht eingelassen, weil dieses in unserm didaktischen und polemischen Teil genugsam geschehen. Wen die Sache näher interesssert, der wird an dem von uns gezogenen Faden das Labyzrinth sichrer und bequemer durchlausen. Eine kurze Rückweisung wird hiebei nicht überstüssig sein.

Unter ben anonymen Gegnern zeichnet sich keiner auf eine vorzügliche Weise aus. Daß die dioptrischen Fernröhre nicht so ganz zu verwersen seien, sühlen und glauben sie wohl alle; allein sie tressen doch den Punkt nicht, warum diese in ihrem damaligen Zustande doch weit mehr leisten, als sie nach Newtons Lehre leisten dürsten. Die übrigen Einwendungen dieser unbekannten Männer sind zwar zum Teil nicht ohne Grund, doch keineswegs gründlich vorgetragen und durchgeführt.

Pater Pardies und Linus, zwei alte Männer ohne Scharffinn und ohne theoretisches Bermögen, tasten nur an der Sache umher, ohne sie anzusassen, und ihre sämtlichen Einwürse verschwinden, sobald ihre Mißverständnisse sich offenbaren. Gascoigne, der in die Mängel des Linus succediert, verdient kaum eine Erwähnung.

Dagegen kann Lukas, von dem wir übrigens wenig wissen, nicht hoch genug gepriesen werden. Seine Folgerung aus der Newtonischen Lehre, daß eine Neihe farbiger Bilder sich nach der Refraktion ungleich über einen mit ihnen parallel stehenden Rand erheben müßten, zeugt von einem sehr geistreichen Manne, so wie seine Gegenfolgerung, als das Experiment nicht erwartetermaßen abläuft, die Newtonische Lehre sei nicht haltbar, ganz untablig ist. Seine Sinschicht, daß die Sonne bloß als Wild wirke, ob er es gleich nicht so ausdrückt, ist bewundernswert, sowie der kühne Gedanke, ein helleres Licht hinter der Sonne hervortreten zu lassen, um sie zu einem halbdunksen Körper zu machen, beneidenswert. Das, was er hier beabsichtigt, haben wir in unserm didaktischen Teil durch graue Vilder auf schwarzem und weißem Grunde dazzuthun gesucht.

Nun aber haben wir noch schließlich zu betrachten, wie sich benn Newton gegen diese Widersacher benommen. Er bringt in dem ersten Briese an die Sozietät aus dem Borrate seiner Experimente, die in den optischen Lektionen enthalten sind, nur drei vor, welche er seine Lehre zu begründen für hinreichend hält, und verlangt, daß die Gegner sich nur mit diesen beschäftigen sollen. Schweisen diese jedoch ab, so zeigt er noch einst und das andre von seinem heimlichen Borrat, kehrt aber immer zu seinem Berschren zurück, indem er seine Gegner auf die wenigen Bersuche beschränken will, von welchen freilich das Experimentum crucis jeden, der die Sache nicht von Grund aus durchgearbeitet hat, zum lauten oder schweigenden Beistimmen nötigt. Daher wiederholt Newton abers und abermals, man solle zeigen, daß diese wenigen Bersuche seinen Lehre nicht beweisen, oder soll andere Bersuche beibringen, die ihr unmittelbar entgegenstehen.

Wie benimmt er sich benn aber, als dieses von Lukas wirklich geschieht? Er dankt ihm für seine Bemühung, versichert, die vorzüglichsten von Lukas beigebrachten Bersuche befänden sich in den optischen Lektionen, welches keineswegs der Wahrheit gemäß ist, beseitigt sie auf diese Weise, dringt immer wieder darauf, daß man nur den eingeleiteten Weg gehen, sich auf demselben vorzgeschriebenermaßen benehmen solle, und will jede andre Wethode, jeden andern Weg, der Wahrheit sich zu nähern, ausschließen. Wenige Experimente sollen beweisen, alle übrigen Bemühungen unznötig machen, und eine über die ganze Welt ausgebreitete Raturzerscheinung soll aus dem Zauberkreise einiger Formeln und Figuren betrachtet und erklärt werden.

Mir haben bie wichtige Stelle, womit fich biefe Kontropers fcließt, überfest. Remton erscheint nicht wieber polemisch. auker in sofern bie Optif polemischer Ratur ift. Aber feine Schüler und Rachfolger wiederholen diese Worte bes Reifters immerfort. Erst seten sie sub- und obrepticie, mas ber Lehre gunftig ift, fest, und bann perfahren fie ausschließend gegen Natur. Sinne und Menschenverstand. Erft laffen fich's einzelne, bann läßt fich's bie Menge gefallen. Remtons übrige große Berbienfte erregen ein aunstiges Borurteil auch für die Farbentheorie. Sein Ruf, sein Einfluß fteigt immer höher; er wird Prafibent ber Sozietät. Er gibt feine fünftlich gestellte Optif heraus; burch Clarkes lateinische Uebersetung wird auch diese in der Welt verbreitet und nach und nach in die Schulen eingeführt. Erperimentierende Techniker ichlagen fich auf feine Seite, und so wird diese enggefaßte, in fich selbst erstarrte Lehre eine Art von Arche bes herrn, beren Berührung so= gleich den Tob bringt.

So verfährt nun auch, teils bei Newtons Leben, teils nach seinem Tobe, Desaguliers gegen alles, was die Lehre anzusechten wagt, wie nunmehr aus der geschichtlichen Darstellung, in der wir weiter fortschreiten, sich umständlicher ergeben wird.

# Edme (Beter) Mariotte.

Beboren ju ober bei Dijon. Atabemift 1666, geft. 1684.

Traité de la nature des couleurs. Paris 1688.

Schwerlich die erste Ausgabe; doch ift nach dieser der Abbruck in seinen gesammelten Werken gemacht, welche zu Haag 1717 und 1740 veranstaltet worden.

Wir haben wenig Nachrichten von seinem Leben. Seinen Arbeiten sieht man die ungestörteste Ruhe an. Er ist einer der Ersten, welche die Experimentalphysik in Frankreich einführen, Mathematiker, Mechaniker, Physiker; wo nicht Philosoph, doch reblicher Denker, guter Beobachter, seißiger Sammler und Ordner von Beobachtungen, sehr genauer und gewissenhafter Experimentator, ja gewissenhaft die ins Uebertriebene; denn ihm in sein Detail zu folgen, wäre vielleicht nicht unmöglich, doch möchte es in unserer Zeit jedem höchst beschwerlich und fruchtlos erscheinen.

Durch Beobachten, Experimentieren, Meffen und Berechnen gelangt er zu ben allgemeinsten, einsachsten Erscheinungen, die er Prinzipien der Ersahrung nennt. Er läßt sie empirisch in ihrer reinsten Ginfalt stehen und zeigt nur, wo er sie in komplizierten Fällen wiederfindet. Dies wäre schön und gut, wenn sein Bersahren nicht andre Rängel hätte, die sich uns nach und nach entbecken, wenn wir an sein Werk selbst gehen und davon einige Rechenschaft zu geben suchen.

Er teilt die Farben in apparente und permanente. Unter ben ersten versteht er bloß diesenigen, die bei der Refraktion ers scheinen, unter den andern alle übrigen. Man sieht leicht, wie dissproportioniert diese Haupteinteilung ist, und wie unbequem, ja salsch die Unterabteilungen werden müssen.

#### Erfte Abteilung.

Er hat Kenntnis von Newtons Arbeiten, mahrscheinlich burch jenen Brief in ben Trangaktionen. Er ermähnt nicht nur beffen Lehre, sondern man glaubt burchaus zu bemerken, bak er haupt: fächlich burch fie zu feiner Arbeit angeregt worden; benn er thut ben Phänomenen ber Refraktion viel zu viel Ehre an und arbeitet fie allein höchst sorgfältig burch. Er kennt recht gut die objektiven und subjektiven Erscheinungen, gibt Rechenschaft von ungahligen Berfuchen, die er anstellt, um das Allgemeine dieser Phanomene zu finden, welches ihm benn auch bis auf einen gewiffen Punkt gelingt. Rur ift sein Allgemeines zu abstrakt, zu kahl, die Art, es auszudrücken, nicht glücklich, besonders aber ift es traurig, daß er fich vom Strahl nicht losmachen fann. Er nimmt leiber bei feinen Erklärungen und Demonstrationen einen bichten Strabl (ravon solide). Wie wenig damit zu thun fei, ist allen beutlich, welche fich bie Lehre von Berruckung bes Bilbes eigen gemacht haben. Aukerbem bleibt er baburch zu nahe an Newtons Lehre, welcher auch mit Strahlen operiert und die Strahlen durch Refraktion affizieren läßt.

Eine eigene Art, biefen bichten Strahl, wenn er refrangiert wird, anzusehen, gibt den Grund zu Mariottens Terminologie. Man denke sich einen Stab, den man bricht, ein Rohr, das man biegt, so wird an denselben ein einspringender und ausspringender Binkel, eine Konkavität, eine Konverität zu sehen sein. Nach bieser Ansicht spricht er in seinen Erfahrungssätzen die Erscheinung folgendermaßen aus:

An ber konveren Seite erscheint immer Rot, an der konkaven Biolett. Zunächst am Roten zeigt sich Gelb, zunächst am Bioletten Blau. Folgen mehrere Refraktionen im gleichen Sinne, so gewinnen die Farben an Lebhaftigkeit und Schönheit. Alle diese Farben erscheinen in den Halbschatten; dis an sie hinan ist keine Farbe im Lichte merklich. Bei starken Refraktionen erscheint in der Mitte Grün, durch Vermischung des Blauen und Gelben.

Er ift also, wie man sieht, in soweit auf dem rechten Wege, daß er zwei entgegengesetzte Reihen als Randerscheinungen anerstennt. Auch gelingt es ihm, mehrere objektive und subjektive Farbenserscheinungen auf jene Prinzipien zurückzusühren und zu zeigen, wie nach denselben die Farben in jedem besondern Falle entstehen müssen. Sin Gleiches thut er in Absicht auf den Regenbogen, wobei man, soweit man ihm folgen kann und mag, seine Ausmerksamkeit, Fleiß, Scharssinn, Reinlichkeit und Genauigkeit der Behandlung bewundern muß.

Allein es wird einem boch dabei sonderbar zu Mute, wenn man sieht, wie wenig mit so vielem Auswande geleistet wird, und wie das Wahre bei einer so treuen, genauen Behandlung so mager bleiben, ja werden kann, daß es fast Rull wird. Seine Prinzipien der Ersahrung sind natürlich und wahr, und sie scheinen deshald so simpel ausgesprochen, um die Newtonische Theorie, welche keineszwegs, wie wir schon oft wiederholt, von den einsachen Erscheinungen ausgegangen, sondern auf das zusammengesetzte, abgeleitete Gespenst gebaut ist, verdächtig zu machen, ja in den Augen desjenigen, der eines Aperçus mit allen seinen Folgerungen sähig wäre, sogleich auszuheben.

Das Aehnliche hatten wir in unsern Beiträgen zur Optik versucht, es ist aber uns so wenig als Mariotten gelungen, baburch Sensation zu erregen.

Ausdrücklich von und gegen Newton spricht er wenig. Er gebenkt jener Lehre der diversen Resrangibilität, zeigt gutmütig genug, daß einige Phänomene sich dadurch erklären lassen, behauptet aber, daß andere nicht dadurch erklärbar seien, besonders folgendes:

Benn man weit genug von seinem Ursprung das sogenannte prismatische Spektrum aufsange, so daß es eine ansehnliche Länge gegen seine Breite habe, und das Biolette weit genug vom Roten entsernt und durch andere Farben völlig von ihm getrennt sei, so daß man es also für hinreichend abgeschieden halten könne; wenn man alsdann einen Teil dieses violetten Scheines durch eine Deffnung gehen und durch ein zweites Prisma in derselben Richtung refranzieren lasse: so erscheine unten abermals Rot (Gelbrot), welches doch nach der Theorie keineswegs stattsinden könne; deswegen sie nicht anzunehmen sei.

Der gute Mariotte hatte hierin freilich vollsommen Recht, und bas ganze Rätsel löst sich badurch, daß ein jedes Bild, es sei von welcher Farbe es wolle, wenn es verrückt wird, gesäumt erscheint. Das violette Halblicht aber, das durch die kleine Deffnung durchfällt, ist nur als ein violettes Bild anzusehen, an welchem der gelbrote Rand mit einem purpurnen Schein gar deutlich zu bemerken ist; die übrigen Randsarben aber sallen entweder mit der Farbe des Bildes zusammen oder werden von derselben verschlungen.

Der gute natürliche Mariotte kannte die Winkelzüge Newtons und seiner Schule nicht. Denn nach diesem lassen sich die Farben zwar sondern, aber nicht völlig; Biolett ist zwar violett, allein es stecken die übrigen Farben auch noch drin, welche nun aus dem violetten Licht bei der zweiten Refraktion, wie die sämtlichen Farben aus dem weißen Lichte bei der ersten Refraktion, geschieden werden. Dabei ist denn freilich das Merkwürdige, daß das Biolett, aus dem man nun das Rote geschieden, vollkommen so violett bleibt wie vorher, so wie auch an den übrigen Farben keine Beränderung vorzeht, die man in diesen Fall bringt. Doch genug hievon. Mehr als Obiges bedarf es nicht, um deutlich zu machen, in wiesern Mariotte als Newtons Gegner anzusehen sei.

### Bweite Abteilung.

In bieser sucht er alle übrigen Farben, welche nicht burch Refraktion hervorgebracht werben, aufzuführen, zu ordnen, gegen einander zu halten, zu vergleichen, sie aus einander abzuleiten und baraus Erfahrungssätze abzuziehen, die er jedoch hier nicht Prinz zipien, sondern Regeln nennt. Die sämtlichen Erscheinungen trägt er in vier Diskursen vor.

Erfter Diskurs. Bon Farben, bie an leuchtenben Körpern erscheinen.

Berschiebenfarbiges Licht ber Sonne, ber Sterne, ber Flamme, bes Glühenben, bes Erhipten; wobei recht artige und brauchbare Bersuche vorkommen. Die Ersahrungsregel, wozu er gelangt, ist ein Idem per idem, womit man gar nichts ausrichten kann.

Zweiter Diskurs. Bon ben changeanten Farben, die auf ber Oberfläche ber Körper entstehen.

Hier führt er diejenigen Farben auf, welche wir die epoptischen nennen, an einander gedrückte Glasplatten, angelaufenes Glas, Seifenblasen. Er schreibt diese Phänomene durchaus einer Art von Refraktion zu.

Dritter Disturs. Ban figen und permanenten Farben, beren Erscheinungen er vorzüglich unter Regeln bringt.

hier werben unsre chemischen Farben aufgeführt und babei etwas Allgemeines von Farben überhaupt. Weiß und Schwarz, bazwischen Gelb, Rot und Blau. Er hat die Einsicht, daß jede Farbe etwas weniger hell als das Weiße und etwas mehr hell als das Schwarze sein musse.

In ben Erklärungen verfährt er allzu realistisch, wie er benn bas Blau zur eigenen Farbe ber Luft macht; bann aber wieber zu unbestimmt: benn die körperlichen Farben sind ihm modisiziertes Licht. Das Licht muß nämlich in den Körper eindringen, dort zur besondern Farbenwirkung modisiziert in unser Auge zurücktehren und darin die Wirkung hervorbringen.

Der chemische Gegensat von Acidum und Alkali ist ihm sehr bedeutend. Hier stehen wieder schöne und brauchbare Ersahrungen, boch ohne Ordnung unter einander, worauf denn schwache, nach Korpuskularvorstellungsart schmeckende Erklärungen solgen. Ueber die Karden organischer Körper macht er seine Bemerkungen.

Bierter Diskurs. Bon Farbenerscheinungen, die von innern Mobisitationen ber Organe bes Sebens entspringen.

hier wird aufgeführt, was bei und unter ber Rubrif von phpfiologischen Farben vorkommt; Dauer bes Ginbruck, farbiges Abklingen und dergleichen; zuleht die Diakrifis des Auges durch Licht, die Synskrifis durch Finsternis. Und somit hört er da auf, wo wir ansangen.

Die aus dem Kapitel von den chemischen Farben ausgezogenen sechs Regeln übersetzen wir, weil man daraus das vorsichtige Benehmen dieses Mannes am besten beurteilen kann.

1) "Die fixen Farben erscheinen uns, wenn das Licht, durch die Materie, welche diese Farben hervorbringt, gedrungen, zu unsern Augen mit genugsamer Kraft zurücksehrt."

Dieses bezieht sich auf die wahre Bemerkung, daß jede chemisch spezissizierte Farbe ein Helles hinter sich haben muß, um zu erscheinen. Nur ist dieses notwendige Exsorbernis von Mariotte nicht genug eingesehen, noch deutlich genug ausgedrückt.

- 2) "Die Säfte von allen blauen und violetten Blumen werben grün burch bie Alkalien und schön rot burch bie Säuren."
- 3) "Die Absube roter Hölzer werden gelb durch die Säuren, violett durch die Alkalien; aber die Aufgüsse gelber Pflanzen werden dunkel durch die Alkalien und verlieren sast gänzlich ihre Farbe durch die Säuren."
- 4) "Die Begetationen, die in freier Luft vorgehen, find grün; biejenigen an unterirbischen Oertern ober in der Finsternis sind weiß ober gelb."
- 5) "Es gibt viele gelbe ober bunkle Materien, welche sich bleichen, wenn man sie wechselsweise netzt und an der Sonne trodnet. Sind sie sodann weiß und bleiben sie lange unbeseuchtet an der Luft, so werden sie gelb."
- 6) "Irbische und schweslige Materien werden durch eine große Hite rot und einige zuletzt schwarz."

Hiezu fügt ber Berfaffer eine Bemerkung, daß man sehr viele Farbenerscheinungen auf diese sechs Regeln zurücksühren und bei ber Färberei so wie bei Bersertigung des farbigen Glases manche Anwendung davon machen könne. Unsere Leser werden sich erinnern, wie das Bewährte von diesen Regeln in unserer Abteilung von chemischen Farben beigebracht ist.

Im ganzen läßt fich nicht ableugnen, baß Mariotte eine Ahnung bes Rechten gehabt und daß er auf dem Wege bahin ge:

wesen. Er hat uns manches gute Besonbere ausbewahrt, fürs Allsgemeine aber zu wenig gethan. Seine Lehre ist mager, seinem Unterricht fehlt Ordnung, und bei aller Borsichtigkeit spricht er doch wohl zulet, statt einer Ersahrungsregel, etwas Hypothetisches aus. Aus dem disher Borgetragenen läßt sich nunmehr beurteilen, in wiesern Mariotte als ein Gegner von Rewton anzusehen sei. Uns ist nicht bekannt geworden, daß er das, was er im Borbeigehen gegen die neue Lehre geäußert, jemals wieder urgiert habe. Sein Aussahe über die Farben mag kurz vor seinem Tode herausgekommen sein. Auf welche Weise jedoch die Rewtonische Schule ihn anz gesochten und um seinen guten Auf gebracht, wird sich sogleich des nähern ergeben.

# Johann Theophilus Desaguliers,

geb. 1683, [geft. 1743].

Die Philosophen des Altertums, welche sich mehr für den Menschen als für die übrige Natur interessierten, betrachteten diese nur nebenher und theoretisierten nur gelegentlich über dieselbe. Die Ersahrungen nahmen zu, die Beobachtungen wurden genauer und die Theorie eingreisender; doch brachten sie es nicht zur Wiedersholung der Ersahrung, zum Versuch.

Im sechzehnten Jahrhundert, nach frischer Wiederbelebung der Wissenschaften, erschienen die bedeutenden Wirkungen der Natur noch unter der Gestalt der Magie, mit vielem Aberglauben umhüllt, in welchen sie sich zur Zeit der Barbarei versenkt hatten. Im siedzehnten Jahrhundert wollte man, wo nicht erstaunen, doch sich immer noch verwundern, und die angestellten Versuche verloren sich in sellsame Künsteleien.

Doch war die Sache immer ernsthafter geworden. Ber über die Natur dachte, wollte sie auch schauen. Jeder Denker machte nunmehr Bersuche, aber auch noch nebenher. Gegen das Ende dieser Zeit traten immer mehr Männer auf, die sich mit einzelnen Teilen der Naturwissenschaft beschäftigten und vorzüglich diese durch Bersuche zu ergründen suchten.

Durch biefe lebhafte Berbindung bes Experimentierens und

Theoretisierens entstanden nun diesenigen Personen, welche man, besonders in England, Ratural: und Experimentalphilosophen nannte, so wie es denn auch eine Experimentalphilosophie gab. Sin jeder, der die Raturgegenstände nur nicht gerade aus der Hand zum Mund, wie etwa der Koch, behandelte, wer nur einigermaßen konsequent ausmerksam auf die Erscheinungen war, der hatte schon ein gewisses Recht zu jenem Strennamen, den man freilich in diesem Sinne vielen beilegen konnte. Zedes allgemeine Raisonnement, das, tief oder flach, zart oder krud, zusammenhängend oder abgerissen, über Raturgegenstände vorgebracht wurde, hieß Philosophie. Ohne diesen Mißbrauch des Wortes zu kennen, bliebe es unbegreislich, wie die Londner Sozietät den Titel philosophische Transaktionen für die unphilosophischeseste aller Sammlungen hätte wählen können.

Der Hauptmangel einer solchen unzulänglichen Behanblung blieb baher immer, daß die theoretischen Ansichten so vieler Einzelnen vorwalteten und daßzenige, was man sehen sollte, nicht einem Jeben gleichmäßig erschien. Uns ist bekannt, wie sich Boyle, Hoose und Remton benommen.

Durch die Bemühungen solcher Männer, besonders aber ber Londner Sozietät, ward inzwischen das Interesse immer allgemeiner. Das Publikum wollte nun auch sehen und unterrichtet sein. Die Bersuche sollten zu jeder Zeit auf eines Jeden Ersordern wieder bargestellt werden, und man fand nun, daß Experimentieren ein Metier werden müsse.

Dies ward es zuerst durch Hawksbee. Er machte in London öffentliche Bersuche der Elektrizität, Hydrostatik und Luftlehre und enthielt sich vielleicht am reinsten von allem Theoretischen. Keill ward sein Schüler und Nachfolger. Dieser erklärte sich aber schon für Rewtons Theorie. Hätte er die Farbenlehre behandelt, wie Hawksbee die Lehre von der Elektrizität, so würde alles ein anderes Unsehen gewonnen haben. Er wirkte in Oxford die 1710.

Auf Reill folgte Desaguliers, ber von ihm, seinem Meister, die Fertigkeit, Newtonische Experimente rezeptgemäß nachzubilben, so wie die Reigung zu dieser Theorie geerbt hatte und dessen Kunstsertigkeit man anrief, wenn man Bersuche sichten, durch Bersuche etwas beweisen wollte.

Desaguliers ward berühmt durch sein Geschick, zu experimentieren. S'Gravesande sagt von ihm: cujus peritia in instituendis experimentis nota est. Er hatte hinreichende mathematische Kenntznisse, so wie auch genugsame Sinsicht in das, was man damals Raturphisosophie nannte.

### Desaguliers gegen Mariotte.

Die Acta Eruditorum hatten 1706 S. 60 Rachricht von ber Optif Rewtons gegeben, burch einen gebrängten Auszug, ohne die minbeste Spur von Beifall ober Widerspruch.

Im Jahre 1713 S. 447 erwähnen sie, bei Gelegenheit von Rohaults Physik, jenes von Mariotte ausgesprochenen Einwurss und äußern sich barüber solgendermaßen: "Wenn es wahr ist, daß ein aus dem Spektrum abgesondertes einzelnes farbiges Licht bei einer zweiten Brechung auß neue an seinen Teilen Farben zeigt, so periklitiert die Rewtonische Lehre. Roch entscheder würde das Mariottesche Experiment sein, wenn das ganze blaue Licht in eine andere Karbe verwandelt worden wäre."

Man fieht wohl, daß dieser Zweisel sich von einer Person herschreibt, die mit der Sache zwar genugsam bekannt ist, sie aber nicht völlig durchdrungen hat. Denn jedes einfärbige Bild kann so gut als ein schwarzes, weißes oder graues durch die verbreiterten Säume zugedeckt und seine Farbe dadurch aufgehoben, keineswegs aber in eine einzelne andere Farbe verwandelt werden. Genug, ein Aufruf dieser Art war von zu großer Bedeutung für Newton selbst und seine Schule, als daß nicht dadurch hätten Bewegungen hervorgesbracht werden sollen. Dieses geschah auch, und Desaguliers stellte 1715 die Bersuche gegen Mariotte an. Das Versahren ist uns in ben philosophischen Transaktionen Rr. 348 S. 433 außewahrt.

Wir muffen uns Gewalt anthun, indem wir von diesem Aufsatz Rechenschaft geben, aus der historischen Darstellung nicht wieder in die polemische Behandlung zu verfallen. Denn eigentlich sollte man Desaguliers gleichfalls Schritt vor Schritt, Wort vor Wort folgen, um zu zeigen, daß er wie sein Meister, ja noch schlimmer als dieser, sich bei den Versuchen benommen. Unbedeutende, unnütze Nebenumstände werden hervorgehoben, die Hauptbedingungen

bes Phänomens spät und nur wie im Borübergehen erwähnt; es wird versichert, daß man dieses und jenes leisten wolle, geleistet habe, und sodann, als wenn es nichts wäre, zum Schlusse eingestanden, daß es nicht geschehen sei, daß eins und anderes noch beiher sich zeige und gerade das, wovon eben die Rede war, daß es sich nicht zeigen dürse.

Gegen Mariotte soll bewiesen werden, daß die Farben des Spektrums, wenn sie recht gesondert seien, keine weitere Beränderung erleiden, aus ihnen keine andere Farben hervorgehen, an ihnen keine andere Farbe sich zeige. Um nun die prismatischen Farben auf diesen hohen Grad zu reinigen, wird der Newtonische elste Bersuch des ersten Teils als genugthuend angeführt, die dort vorgeschlagne umftändliche Borrichtung zwar als beschwerlich und verzdrießlich (troublesome) angegeben und, wie auch Newton schon gethan, mit einer bequemern ausgekauscht, und man glaubt nun, es solle direkt auf den Gegner losgehen, es werde dasjenige, was er behauptet, umgestoßen, dasjenige, was er geleugnet, bewiesen werden.

Allein Desaguliers verfährt völlig auf die Newtonische Manier und bringt ganz unschuldig bei, er wolle auch noch einige begleitende Bersuche (concomitant) vorführen. Run ist aber an diesem elsten Experiment gar nichts zu begleiten; wenn es bestehen könnte, müßte es für sich bestehen. Desaguliers' Absicht aber ist, wie man wohl einsieht, die ganze Newtonische Lehre von vornherein sestzusezen, damit das, was am elsten Bersuche sehlt, gegen die schon gegründete Lehre unbedeutend scheinen möge — eine Bendung, deren sich die Schule fortbauernd bedient hat. Er bringt daher nicht einen, sondern neun Bersuche vor, welche sämtlich mit gewissen Bersuchen der Optik korrespondieren, die wir deswegen nur kürzlich anzeigen und unsern Lesern dassenige, was wir bei jedem einzelnen im polemischen Teile zur Sprache gebracht, zur Einnerung empsehlen.

1) Bersuch mit einem roten und blauen Bande, neben einander, burchs Prisma angesehen. Der erste Bersuch des ersten Teils mit einigen Beränderungen. Dieser wegen seiner Scheinbarkeit Newtonen so wichtige Bersuch, daß er seine Optik damit eröffnet, steht auch hier wieder an der Spike. Der Experimentator hält sich bei ganz unnötigen Bedingungen auf, versichert, der Versuch des Auseinander-

rückens ber beiben Bänder sei vortrefflich geraten, und sagt erst hinterdrein: "Wenn der Grund nicht schwarz ift, so gerät der Berssuch nicht so gut." Daß der Grund hinter den Bändern schwarz sei, ist die unerläßliche Bedingung, welche obenan stehen müßte. Ist der Grund heller als die Bänder, so gerät der Bersuch nicht etwa nur nicht so gut, sondern er gerät gar nicht; es entsteht etwas Umgekehrtes, etwas ganz anders. Man wird an dieser ausstüchtenden Manier doch wohl soaleich den echten Lünger Newtons erkennen.

- 2) Ein ähnliches Experiment mit ben beiben Papierstreifen, burch die Farben des Spektrums gefärbt, vergleicht sich mit dem breizehnten Bersuche des ersten Teils.
- 3) Das Bild dieser letten, violetten und gelbroten Streisen durch eine Linse auf ein Kapier geworfen, sodann derselbe Versuch mit gefärdten Papieren kommt mit dem zweiten Versuche des ersten Teils überein.
- 4) Verschiebene Längen und Direktionen bes prismatischen Bilbes nach ben verschiebenen Einfallswinkeln bes reinen Lichts aufs Prisma. Was hier ausgeführt und bargestellt ist, würde zum britten Versuch bes ersten Teils gehören.
- 5) Das objektive Spektrum wird durchs Prisma angesehen; es scheint heruntergerückt und weiß. Ist der elfte Versuch des zweiten Teils.
- 6) Das Spektrum geht durch die Linse durch und erscheint im Fokus weiß. Ist ein Glied des zehnten Bersuchs des zweiten Teils.
- 7) Das eigentliche Experimentum crucis, das sechste bes ersten Teils. Hier gesteht er, was Mariotte behauptet hat, daß die zu einzelnen Bilden separierten prismatischen Farben, wenn man sie mit dem Prisma ansieht, wieder Karbenränder zeigen.
- 8) Run schreitet er zu ber komplizierten Borrichtung bes elsten Experiments bes ersten Teils, um ein Spektrum zu machen, bas seiner Natur nach viel unsicherer und schwankenber ift als bas erste.
- 9) Mit diesem macht er nun ein Szperiment, welches mit dem vierzehnten des ersten Teils zusammenfällt, um zu zeigen, daß nunmehr die farbigen Lichter ganz gereinigt, einsach, homogen gefunden worden. Dies sagt er aber nur; denn wer ihm aufmerksam nache versucht, wird das Gegenteil finden.

Das, was Desaguliers gethan, teilt sich also in zwei Teile:

bie sieben ersten Bersuche sollen die diverse Refrangibilität beweisen und in dem Kopf des Schauenden sestsehen; unter der achten und neunten Nummer hingegen, welche erst gegen Mariotte gerichtet sind, soll das wirklich geleistet sein, was versprochen worden. Wie kaptios und unredlich auch er hier zu Werke gehe, kann man daraus sehen, daß er wiederholt sagt: "Mit dem Roten gelang mir's sehr gut, und so auch mit den übrigen." Warum sagt er denn nicht: "Es gelang mir mit allen Farben?" oder warum sängt er nicht mit einer andern an? Alles dieses ist schon von und bis zum Neberdruß im polemischen Teise aus einander geseht. Besonders ist es in der supplementaren Abhandlung über die Verbindung der Prismen und Linsen bei Experimenten ausstührlich geschehen und zugleich das elste Experiment wiederholt beleuchtet worden.

Aber hier macht sich eine allgemeine Betrachtung nötig. Das, mas Desaguliers gegen Mariotte und später gegen Rizzetti persucht und vorgetragen, wird von der Newtonischen Schule seit hundert Jahren als ein Schlufperfahren angesehen. Wie mar es möglich, bak ein folder Unsinn sich in einer Erfahrungswissenschaft ein= schleichen konnte? Dieses zu beantworten, muffen wir barauf aufmerkfam machen, daß, wie sich in die Wiffenschaften ethische Beweggrunde mehr, als man glaubt, einschlingen, eben so auch Staats: und Rechtsmotive und Maximen barin zur Ausübung gebracht werben. Gin schließliches Aburteln, ohne weitere Appellation jugu: laffen, geziemt wohl einem Gerichtshofe. Wenn vor hundert Jahren ein Berbrecher vor die Geschworenen gebracht, von diesen schuldig befunden und sodann aufgehangen worden, so fällt es uns nicht leicht ein, die Revision eines folden Prozesses zu verlangen, ob es gleich Fälle genug gegeben hat, wo das Andenken eines schmählich hingerichteten burch Recht und Urteil rehabilitiert worben. Run aber Berfuche, pon einer Seite fo bedeutend, pon ber anbern fo leicht und bequem anzustellen, sollen, weil sie vor hundert Jahren in England vor einer zwar ansehnlichen, aber weber theoretisierend noch experimentierend völlig tattfesten Gesellschaft angestellt worben. nunmehr als ein: für allemal abaethan, abgemacht und fertig erklärt und die Wiederholung berfelben für unnut, thöricht, ja anmaßlich ausgeschrieen werben! Ift bierbei nur ber minbeste Sinn, mas Erfahrungswiffenschaft sei, worauf sie beruhe, wie fie wachsen konne und muffe, wie sie ihr Falsches nach und nach von selbst wegwerfe, wie durch neue Entbedungen die alten sich ergänzen, und wie durch das Ergänzen die älteren Borstellungsarten, selbst ohne Polemit, in sich zerfallen?

Auf die lächerlichste und unerträglichste Beise hat man von eben diesen Desaguliersschen Sperimenten späterhin einsichtige Ratursorscher weggeschreckt, gerade wie die Rirche von Glaubensartikeln die naseweisen Reher zu entsernen sucht. Betrachtet man dagegen, wie in der neuern Zeit Physister und Chemiker die Lehre von den Luftarten, der Elektrizität, des Galvanism mit unsäglichem Fleiß, mit Auswand und mancherlei Auspeseungen bearbeitet, so muß man sich schämen, im chromatischen Fach beinahe allein mit dem alten Inventarium von Traditionen, mit der alten Rüstkammer ungeschickter Borrichtungen sich in Glauben und Demut begnügt zu haben.

### Johannes Rizzetti,

ein Benetianer und aufmerksamer Liebhaber ber Dioptrik, saßte ein ganz richtiges Aperçu gegen Newton und fühlte, wie natürlich, einen großen Reiz, andern seine Entbeckung mitzuteilen und einzleuchtend zu machen. Er verbreitete seine Meinung durch Briefe und reisende Freunde, sand aber überall Gegner. In Deutschland wurden seine Argumente in die Acta Eruditorum eingerückt. Prozsessor Georg Friedrich Richter in Leipzig setzte sich dagegen; in England experimentierte und argumentierte Desaguliers gegen ihn; in Frankreich Gauger, in Italien die Bologneser Sozietät.

Er gab zuerst ein Diarium einer Reise durch Italien vor dem Jahre 1724 mit Rachträgen heraus, wovon man einen Auszug in die Acta Eruditorum setzte (Suppl. derselben, Tom. VIII. p. 127).

Bei Gelegenheit, daß Rizzetti die Frage aufwirft, wie es möglich sei, daß man die Gegenstände mit bloßen Augen farblos sähe,
wenn es mit der von Newton bemerkten und erklärten farbigen Aberration seine Richtigkeit habe? bringt er verschiedene Einwenbungen gegen die Newtonischen Experimente, so wie auch gegen
die Theorie vor. Richter schreibt dagegen (Tom. eod. p. 226).
Darauf läßt sich Rizzetti wieder vernehmen und fügt noch einen Anhang hinzu (p. 303 sq.). Aus einer neu veränderten Ausgabe bes ersten Rizzettischen Aussaus (p. 234) und ein Auszug aus einem Briefe des Rizzetti an die Londner Sozietät (p. 236).

Richter verteibigt sich gegen Rizzetti (A. E. 1724, p. 27). Dieser gibt herauß: Specimen physico-mathematicum de luminis affectionibus, Tarvisii et Venetiis 1727. 8. Einzelne Teile barauß waren srüher erschienen: De luminis refractione, auctore Rizzetto (siehe A. E. 1726, Nr. 10). De luminis reflexione, auctore Rizzetto (siehe A. E. Suppl. Tom. IX. Sect. 2, Nr. 4).

Gebachtes Werk darf keinem Freunde der Farbenlehre künftighin unbekannt bleiben. Wir machen zu unsern gegenwärtigen historischen Zwecken daraus einen slüchtigen Auszug.

Er nimmt an, das Licht bestehe aus Teilen, die sich ungern von einander entsernen, aber doch durch Resraktion von einander getrennt werden; dadurch entstehe die Dispersion desselben, welche Grimaldi sich schon ausgedacht hatte. Rizzetti nimmt leider auch noch Strahlen an, um mit benselben zu operieren.

Man fieht, daß diese Borstellungsart viel zu nah an der Rewtonischen liegt, um als Gegensat derselben Glück zu machen.

Rizzettis dispergiertes Licht ist nun ein Halblicht: es kommt in ein Berhältnis zum Hellen ober Dunkeln; daraus entsteht die Farbe. Wir sinden also, daß er auf dem rechten Wege war, indem er eben dasselbe abzuleiten sucht, was wir durch Doppelbild und Trübe ausgesprochen haben.

Der mathematische Teil seines Werks so wie das, was er im allgemeinen von Refraktion, Reslexion und Dispersion handelt, liegt außer unserm Kreise. Das übrige, was uns näher angeht, kann man in den polemischen und den didaktischen Teil einteilen.

Die Mängel ber Newtonischen Lehre, das Kaptiose und Unzulängliche ihrer Experimente sieht Rizzetti recht gut ein. Er führt seine Kontrovers nach der Ordnung der Optik und ist den Rewtonischen Unrichtigkeiten ziemlich auf der Spur, doch durchdringt er sie nicht ganz und gibt z. B. gleich bei dem ersten Bersuch ungeschickter Weise zu, daß das blaue und rote Bild auf dunklem Grunde wirklich ungleich verrückt werde, da ihm doch sonst die Exscheinung der Säume nicht unbekannt ist. Dann bringt er die beiben Papiere auf weißen Grund, wo benn freilich burch ganz andere Säume für ben Unbefangenen die Unrichtigkeit, die sich auf schwarzem Grunde versteckt, augenfällig werden muß.

Aber sein Widersacher, Richter in Leipzig, erhascht sogleich das Argument gegen ihn, daß die unter diesen Bedingungen erscheinens den Farben sich vom weißen Grunde herschreiben — eine ungeschidte Behauptung, in welcher sich jedoch die Newtonianer dis auf den heutigen Tag selig fühlen und welche auch mit großer Selbstagenügsamkeit gegen uns vorgebracht worden.

Seiner übrigen Kontrovers folgen wir nicht; sie trifft an vielen Orten mit der unsrigen überein, und wir gedenken nicht zu leugnen, daß wir ihm manches schuldig geworden, so wie noch künstig manches aus ihm zu nuben sein wird.

In seinem bibaktischen Teile sindet man ihn weiter vorgerückt als alle Borgänger, und er hätte wohl verdient, daß wir ihn mit Theophrast und Boyle unter den wenigen genannt, welche sich bemüht, die Masse der zu ihrer Zeit bekannten Phänomene zu ordnen.

In seiner Cinteilung der Farben sind alle die Bedingungen beachtet, unter welchen uns die Farbe erscheint. Er hat unsere physiologischen Farben unter der Rubrik der phantastischen oder imaginären, unsere physischen unter der doppelten der variierenden, welche wir die dioptrischen der ersten Alasse, und der apparenten, welche wir die dioptrischen der zweiten Alasse genannt, vorgetragen. Unsere chemischen Farben sinden sich bei ihm unter dem Titel der vermanenten oder natürlichen.

Zum Grunde von allen Farbenerscheinungen legt er, wie schon oben bemerkt, dasjenige, was wir unter der Lehre von trüben Mitteln begreifen. Er nennt diese Farben die variierenden, weil ein trübes Mittel, je nachdem es Bezug auf eine helle oder dunkle Unterlage hat, verschiedene Farben zeigt. Auf diesem Wege erklärt er auch die Farben der Körper, wie wir es auf eine ähnliche Weise gethan haben.

Die apparenten leitet er gleichfalls bavon ab und nähert sich babei unserer Darstellung vom Doppelbild; weil er aber das Doppelbild nicht als Faktum stehen läßt, sondern die Ursache desselben zugleich mit erklären will, so muß er seine Dispersion herbeibringen, wodurch denn die Sache sehr mühselig wird.

So find auch seine Figuren höchst unerfreulich und beschwerlich zu entzissern, dahingegen die Newtonischen, obgleich meistens falsch, ben großen Borteil haben, bequem zu sein und beshalb faßlich zu scheinen.

Bei ben physiologischen, seinen imaginären, bemerkt er recht gut ben Unterschied der abklingenden Farbenerscheinung auf dunklem und hellem Grunde; weil ihm aber das wichtige, von Plato anserkannte Fundament von allem, die Synkrisis durchs Schwarze, die Diakrisis durchs Weiße bewirkt, abgeht, weil er auch die Forderung der entgegengesetzen Farben nicht kennt, so bringt er das Ganze nicht auf eine Art zusammen, die einigermaßen besriedizaend wäre.

Uebrigens rechnen wir es uns zur Ehre und Freube, ihn als benjenigen anzuerkennen, ber zuerst am ausführlichsten und tüchtigften das, wovon auch wir in der Farbenlehre überzeugt sind, nach Beschaffenheit der Ersahrung seinerzeit ausgesprochen hat.

### Desaguliers gegen Rizzetti.

Als in den Leipziger Actis Eruditorum (Supplem., Tom. VIII. §. 3, p. 130 sq.) einiger Sinwürfe Rizzettis gegen Newton erwähnt ward, wiederholt Desaguliers das Experiment, wovon die Rede ist, 1722 vor der Sozietät zu London und gibt davon in den philossophischen Transaktionen Vol. 32, pag. 206, eine kurze Rachricht.

Es ift bas zweite Experiment bes ersten Buchs ber Optik, bei welchem ein hellrotes und bunkelblaues Papier, beibe mit schwarzen Fäben umwunden, burch eine Linse auf einer weißen Tasel abgebilbet werden, da benn das rote Bild, ober vielmehr das Bild ber schwarzen Fäben auf rotem Grunde, sich ferner von der Linse und das blaue Bild, oder vielmehr das Bild der schwarzen Fäben auf blauem Grunde, sich näher an der Linse deutlich zeigen soll. Wie es damit stehe, haben wir im polemischen Teil umständlich genug auseinandergesetzt und hinlänglich gezeigt, daß hier nicht die Farbe, sondern das mehr oder weniger Abstechende des Hellen und Dunkeln Ursache ist, daß zu dem einen Bilde der Abbildungspunkt

schärfer genommen werden muß, da bei bem andern ein lagerer schon hinreichend ist.

Desaguliers, ob er gleich behauptet, sein Experiment sei vortrefflich gelungen, muß doch zulett auf dasjenige, worauf wir sesten halten, in einem Notabene hindeuten; wie er denn, nach Newtonischer Art, die Hauptsachen in Noten und Notabene nachbringt, und so sagt er: "Man muß Sorge tragen, daß die Farben ja recht tief sind; denn indem ich zufälligerweise von dem Blauen abgestreift hatte, so war das Weiße der Karte unter dem Blauen schuld, daß auch dieses Bild weiter reichte, fast so weit als das Rote."

Ganz natürlich! Denn nun ward das Blaue heller, und die schwarzen Fäben stachen besser barauf ab; und wer sieht nun nicht, warum Newton, bei Bereitung einer gleichen Pappe zu seinen zwei ersten Experimenten, einen schwarzen Grund unter die aufzustreichenzben Farben verlangt?

Dieses Experiment, bessen ganzen Wert man in einem Notas bene zurücknehmen kann, noch besser kennen zu lernen, ersuchen wir unsere Leser besonders daszenige nachzusehen, was wir im polemischen Teil zum sechzehnten Bersuch (312—315) angemerkt haben.

Rizzetti hatte 1727 sein Werk herausgegeben, bessen einzelne Teile schon früher bekannt gemacht worden. Desaguliers experimentiert und argumentiert gegen ihn. Man sehe die philosophischen Transaktionen Nr. 406, Monat Dezember 1728.

Buerst beklagt sich Desaguliers über bie arrogante Manier, womit Rizzetti bem größten Philosophen jetziger und vergangener Zeit begegne, über ben triumphierenden Ton, womit er die Irrtümer eines großen Mannes darzustellen glaube. Darauf zieht er solche Stellen aus, die freilich nicht die hösslichsten sind und von einem Schüler Newtons als Gotteslästerung verabscheut werden mußten. Ferner traktiert er den Autor als some people (so ein Mensch), bringt noch mehrere Stellen aus dem Werke vor, die er teils kurz absertigt, teils auf sich beruhen läßt, ohne jedoch im mindesten eine Uebersicht über das Buch zu geben. Endlich wendet er sich zu Experimenten, die sich unter verschiedene Rubriken bezareisen lassen.

a) Zum Beweise ber biversen Refrangibilität: 1) bas zweite Experiment aus Newtons Optik; 2) bas erste Experiment baher.

- b) Refraktion und Restexion an sich betressend, meistens ohne Bezug auf Farbe: 3) 4) 5) 6). Ferner wird die Beugung der Strahlen bei der Refraktion, die Beugung der Strahlen bei der Restexion nach Newtonischen Grundsätzen entwickelt und diese Phänomene der Attraktion zugeschrieben. Die Darstellung ist klar und zweckmäßig, obgleich die Anwendung auf die divers refrangiblen Strahlen misslich und peinlich erscheint. In 7) und 8) wird die durch Berührung einer Glassläche mit dem Wasser auf einmal ausgehobene Restexion dargestellt, wobei die Bemerkung gemacht wird, daß die durch Restexion gesehenen Bilder deutlicher sein sollen, als die durch bloße Restexion gesehenen, zum Beweis, daß das Licht leichter durch dichte als durch dünne Mittel gehe.
- c) Als Zugabe 9) ber bekannte Newtonische Bersuch, der sechzehnte des zweiten Teils: wenn man unter freiem himmel auf ein Brisma sieht, da sich denn ein blauer Bogen zeigt. Wir haben an seinem Orte diesen Bersuch umständlich erläutert und ihn auf unsere Ersahrungssätze zurückgeführt.

Diese Experimente wurden vorgenommen vor dem damaligen Präsidenten der Sozietät, Hans Sloane, vier Mitgliedern derselben, Engländern, und vier Italienern, welche sämtlich den guten Ersolg der Experimente bezeugten. Wie wenig aber hierdurch eigentlich ausgemacht werden können, besonders in Absicht auf Farbentheorie, läßt sich gleich darauß sehen, daß die Experimente 3—8 incl. sich auf die Theorie der Refraktion und Reslexion im allgemeinen beziehen und daß die sämtlichen Herren von den drei übrigen Bersuchen nichts weiter bezeugen konnten, als was wir alle Tage auch bezeugen können, daß nämlich unter den gegebenen beschränkten Bedingungen die Phänomene so und nicht anders erscheinen. Was sie aber aussprechen und außsagen, das ist ganz was anderes und das kann kein Zuschauer bezeugen, am wenigsten solche, denen man die Versuche nicht in ihrer ganzen Fülle und Breite vorgelegt hat.

Wir glauben also ber Sache nunmehr überflüssig genuggethan zu haben und verlangen vor wie nach von einem Jeben, ber sich bafür interessiert, daß er alle Experimente so oft, als es verlangt wird, barstellen könne.

Bas übrigens Desaguliers betrifft, so ist ber vollständige Titel bes von ihm angegebenen Berkes: A Course of Experimental Philosophy by John Theophilus Desaguliers, L. L. D. F. R. S. Chaplain to his Royal Highness Frederick Prince of Wales, formerly of Hart Hall (now Hertford College) in Oxford. London.

Die erste Auslage bes ersten Teils ist von 1734 und die zweite von 1745. Der zweite Band kam 1744 heraus. In der Borrede des zweiten Teils, pag. VII, ist eine Stelle merkwürdig, warum er die Optik und so auch die Licht- und Farbenlehre nicht behandelt.

### Ganger

gehört auch unter die Gegner Rizzettis. Bon ihm sind uns bekannt: Lettres de Mr. Gauger sur la dissérente refrangibilité de la lumière et l'immutabilité de leurs couleurs etc. etc. Sie sind besonders abgedruckt, stehen aber auch in der Continuation des Mémoires de Littérature et d'Histoire, Tom. V. p. 1, Paris 1728, und ein Auszug daraus in den Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts. Trévoux, Juillet 1728.

Im ganzen läßt sich bemerken, wie sehr es Rizzetti muß angelegen gewesen sein, seine Meinung zu verbreiten und die Sache zur Sprache zu bringen. Was hingegen die Kontrovers betrifft, die Gauger mit ihm führt, so müßten wir alles das wiederholen, was wir oben schon beigebracht, und wir ersparen daher uns und unsern Lesern diese Unbequemlichkeit.

### Newtons Berfoulichfeit.

Die Absicht bessen, was wir unter bieser Rubrik zu sagen gebenken, ist eigentlich die, jene Rolle eines Gegners und Widerssachen, die wir so lange behauptet und auch künstig noch annehmen müssen, auf eine Zeit abzulegen, so billig als möglich zu sein, zu untersuchen, wie so seltsam Widersprechendes bei ihm zusammengehangen und dadurch unsere mitunter gewissermaßen heftige Polemik auszusöhnen. Daß manche wissenschaftliche Rätsel nur durch eine ethische Auslösung begreislich werden können, gibt man uns wohl zu, und wir wollen versuchen, was uns in dem gegenwärtigen Falle gelingen kann.

Von der englischen Nation und ihren Zuständen ist schon unter Roger Bacon und Baco von Berulam einiges erwähnt worden, auch gibt und Sprats flüchtiger Aussach ein zusammengedrängtes historisches Bild. Ohne hier weiter einzugreisen, bemerken wir nur, daß bei den Engländern vorzüglich bedeutend und schäpenswert ist die Ausdildung so vieler derber, tüchtiger Individuen, eines jeden nach seiner Weise und zugleich gegen das Deffentliche, gegen das gemeine Wesen — ein Vorzug, den vielleicht keine andere Nation, weniastens nicht in dem Grade, mit ihr teilt.

Die Zeit, in welcher Newton geboren ward, ift eine ber prägnantesten in der englischen, ja in der Weltgeschichte überhaupt. Er war vier Jahr alt, als Karl der I. enthauptet wurde, und erlebte die Thronbesteigung Georgs des I. Ungeheure Konslikte bewegten Staat und Kirche, jedes für sich und beide gegen einander, auf die mannigsaltigste und abwechselndste Weise. Ein König ward hingerichtet; entgegengesetzte Bolks- und Kriegsparteien stürmten wider einander; Regierungsveränderungen, Beränderungen des Ministeriums, der Parlamente folgten sich gedrängt; ein wiederhergestelltes, mit Glanz gesührtes Königtum ward abermals erschüttert; ein König vertrieben, der Thron von einem Fremden in Besitz genommen und abermals nicht vererbt, sondern einem Fremden abgetreten.

Wie muß nicht durch eine solche Zeit ein Jeder sich angeregt, sich aufgefordert fühlen! Was muß das aber für ein eigener Mann sein, den seine Geburt, seine Fähigkeiten zu mancherlei Anspruch berechtigen und der alles ablehnt und ruhig seinem von Natur eingepflanzten Forscherberuf solat!

Newton war ein wohlorganissierter, gesunder, wohltemperierter Mann, ohne Leidenschaft, ohne Begierden. Sein Geist war konftruktiver Natur, und zwar im abstraktesten Sinne; daher war die höhere Mathematik ihm als das eigentliche Organ gegeben, durch das er seine innere Welt auszudauen und die äußere zu gewältigen suchte. Wir maßen uns über dieses sein Hauptverdienst kein Urteil an und gestehen gern zu, daß sein eigentliches Talent außer unserm Gesichtskreise liegt; aber wenn wir aus eigener Ueberzeugung sagen können: das von seinen Vorsahren Geseistete ergriff er mit Bequemlichkeit und führte es dis zum Erstaunen weiter; die mittleren Köpse seiner Zeit ehrten und verehrten ihn, die besten erkannten

ihn für ihresgleichen, ober gerieten gar wegen bebeutenber Erfindungen und Entbeckungen mit ihm in Kontestation — so dürsen wir ihn wohl, ohne näheren Beweis, mit der übrigen Welt für einen außerordentlichen Mann erklären.

Bon der praktischen, von der Erfahrungsseite rückt er uns dagegen schon näher. Hier tritt er in eine Welt ein, die wir auch kennen, in der wir seine Bersahrungsart und seinen Succes zu beurteilen vermögen, um so mehr, als es überhaupt eine undestrittne Wahrheit ist, daß, so rein und sicher die Mathematik in sich selbst behandelt werden kann, sie doch auf dem Ersahrungsboden sogleich bei sedem Schritte periklitiert und eben so gut wie sede andere ausgeübte Maxime zum Irrtum verleiten, ja den Irrtum ungeheuer machen und sich künktige Beschämungen porbereiten kann.

Wie Rewton zu seiner Lehre gelangt, wie er sich bei ihrer ersten Prüfung übereilt, haben wir umständlich oben auseinandergeseht. Er baut seine Theorie sodann konsequent auf, ja er sucht seine Erklärungsart als ein Faktum geltend zu machen; er entsernt alles, was ihr schädlich ift, und ignoriert dieses, wenn er es nicht leugnen kann. Sigentlich kontrovertiert er nicht, sondern wiederholt nur immer seinen Gegnern: "Greist die Sache an wie ich, geht auf meinem Wege, richtet alles ein, wie ich's eingerichtet habe, seht wie ich, schließt wie ich, und so werdet ihr sinden, was ich gefunden habe! alles andere ist vom Uebel. Was sollen hundert Syperimente, wenn zwei oder drei meine Theorie auf das beste begründen?"

Dieser Behandlungsart, diesem undiegsamen Charakter ist eigentslich die Lehre ihr ganzes Glück schuldig. Da das Wort Charakter ausgesprochen ist, so werde einigen zudringenden Betrachtungen hier Blat vergönnt.

Jebes Wesen, das sich als eine Einheit fühlt, will sich in seinem eigenen Zustand ungetrennt und unverrückt erhalten. Dies ist eine ewige notwendige Gabe der Natur, und so kann man sagen, jedes Einzelne habe Charakter bis zum Wurm hinunter, der sich krümmt, wenn er getreten wird. In diesem Sinne dürsen wir dem Schwachen, ja dem Feigen selbst Charakter zuschreiben; denn er gibt auf, was andere Menschen über alles schätzen, was aber nicht zu seiner Natur gehört: die Ehre, den Ruhm, nur damit er seine Perssönlichkeit erhalte. Doch bedient man sich des Wortes Charakter

gewöhnlich in einem höhern Sinne, wenn nämlich eine Persönlichkeit von bebeutenden Eigenschaften auf ihrer Weise verharrt und sich durch nichts davon abwendig machen läßt.

Einen starken Charakter nennt man, wenn er sich allen äußerlichen Hindernissen mächtig entgegengesett und seine Eigentümlichkeit, selbst mit Gesahr, seine Persönlichkeit zu verlieren, durchzusehen sucht. Einen großen Charakter nennt man, wenn die Stärke desselben zugleich mit großen, unübersehlichen, unendlichen Eigenschaften, Fähigkeiten verbunden ist und durch ihn ganz originelle, unerwartete Absichten. Blane und Thaten zum Borschein kommen.

Ob nun gleich jeder wohl einsieht, daß hier eigentlich das Ueberschwengliche, wie überhaupt, die Größe macht, so muß man sich doch ja nicht irren und etwa glauben, daß hier von einem Sittlichen die Rede sei. Das hauptsundament des Sittlichen ist der gute Wille, der seiner Natur nach nur auß Rechte gerichtet sein kann; das hauptsundament des Charakters ist das entschiedene Wollen ohne Nücksicht auf Recht und Unrecht, auf Gut und Böse, auf Wahrheit oder Irrtum; es ist das, was jede Partei an den Ihrigen so höchlich schätt. Der Wille gehört der Freiheit, er bezieht sich auf den innern Menschen, auf den Zweck; das Wollen gehört der Natur und bezieht sich auf die äußere Welt, auf die That; und weil das irdische Wollen nur immer ein beschränktes sein kann, so läßt sich beinahe voraussehen, daß in der Ausübung das höhere Rechte niemals oder nur durch Rusall gewollt werden kann.

Man hat nach unserer Ueberzeugung noch lange nicht genug Beiworte aufgesucht, um die Verschiebenheit der Charaktere auszubrücken. Zum Versuch wollen wir die Unterschiede, die bei der physischen Lehre von der Kohärenz stattsinden, gleichnisweise gestrauchen; und so gäbe es starke, seste, bichte, elastische, biegsame, geschmeidige, dehnbare, starre, zähe, flüssige und wer weiß, was sonst noch sür Charaktere. Newtons Charakter würden wir unter die starren rechnen, so wie auch seine Farbentheorie als ein erstarrtes Apercu anzusehen ist.

Was uns gegenwärtig betrifft, so berühren wir eigentlich nur ben Bezug des Charakters auf Wahrheit und Irrtum. Der Charakter bleibt derselbe, er mag sich dem einen oder der andern ergeben; und so verringert es die große Hochachtung, die wir für Newton hegen, nicht im geringsten, wenn wir behaupten, er sei als Mensch, als Beobachter in einen Irrtum gefallen und habe als Mann von Charakter, als Sektenhaupt seine Beharrlichkeit eben baburch am kräftigsten bethätigt, daß er diesen Irrtum, trot allen äußern und innern Warnungen, bis an sein Ende sest behauptet, ja immer mehr gearbeitet und sich bemüht, ihn auszubreiten, ihn zu befestigen und gegen alle Angriffe zu schützen.

Und hier tritt nun ein ethilches Hupträtsel ein, das aber bemjenigen, der in die Abgründe der menschlichen Natur zu blicken wagte, nicht unauflößbar bleibt. Wir haben in der Heftigkeit des Polemisierens Newtonen sogar einige Unredlickeit vorgeworsen; wir sprechen gegenwärtig wieder von nicht geachteten inneren Warnungen, und wie wäre dies mit der übrigens anerkannten Moralität eines solchen Mannes zu verbinden?

Der Mensch ist bem Irren unterworsen, und wie er in einer Folge, wie er anhaltend irrt, so wird er sogleich falsch gegen sich und gegen andere; dieser Irrtum mag in Meinungen oder in Reigungen bestehen. Bon Reigungen wird es uns deutlicher, weil nicht leicht jemand sein wird, der eine solche Ersahrung nicht an sich gemacht hätte. Man widme einer Person mehr Liebe, mehr Uchtung, als sie verdient, sogleich muß man falsch gegen sich und andre werden: man ist genötigt, auffallende Mängel als Borzüge zu betrachten und sie bei sich wie bei andern dassür gelten zu machen.

Dagegen lassen Bernunft und Gewissen sich ihre Rechte nicht nehmen. Man kann sie belügen, aber nicht täuschen. Ja, wir thun nicht zu viel, wenn wir sagen: je moralischer, je vernünstiger ber Mensch ift, besto lügenhafter wird er, sobald er irrt, besto ungesheurer muß der Jrrtum werden, sobald er darin verharrt; und je schwächer die Bernunft, je stumpfer das Gewissen, besto mehr ziemt der Jrrtum dem Menschen, weil er nicht gewarnt ist. Das Irren wird nur bedauernswert, ja, es kann liebenswürdig erscheinen.

Aengstlich aber ist es anzusehen, wenn ein starker Charakter, um sich selbst getreu zu bleiben, treulos gegen die Welt wird und, um innerlich wahr zu sein, das Wirkliche für eine Lüge erklärt und sich dabei ganz gleichgültig erzeigt, ob man ihn für halßstarrig, versslockt, eigensinnig oder für lächerlich halte. Demungeachtet bleibt

ber Charakter immer Charakter, er mag das Rechte ober das Unrechte, das Wahre ober das Falsche wollen und eifrig dafür arbeiten.

Allein hiermit ist noch nicht das ganze Rätsel ausgelöst; noch ein Geheimnisvolleres liegt dahinter. Es kann sich nämlich im Menschen ein höheres Bewußtsein sinden, so daß er über die notwendige ihm einwohnende Ratur, an der er durch alle Freiheit nichts zu verändern vermag, eine gewisse llebersicht erhält. Hierzüber völlig ins Klare zu kommen, ist beinahe unmöglich; sich in einzelnen Augenblicken zu schelten, geht wohl an, aber niemanden ist gegeben, sich fortwährend zu tadeln. Greist man nicht zu dem gemeinen Mittel, seine Mängel auf die Umstände, auf andere Menschen zu schehen, so entsteht zuletzt aus dem Konslist eines verznünstig richtenden Bewußtseins mit der zwar modisikablen, aber doch unveränderlichen Ratur eine Art von Fronie in und mit und selbst, so daß wir unsere Fehler und Fretümer wie ungezogene Kinder spielend behandeln, die uns vielleicht nicht so lieb sein würden, wenn sie nicht eben mit solchen Unarten behastet wären.

Diese Fronie, dieses Bewußtsein, womit man seinen Mängeln nachsieht, mit seinen Frrtümern scherzt und ihnen desto mehr Raum und Lauf läßt, weil man sie doch am Ende zu beherrschen glaubt oder hofft, kann von der klarsten Berruchtheit bis zur dunupsten Uhnung sich in mancherlei Subjekten stusenweise sinden, und wir getrauten uns, eine solche Galerie von Charakteren nach lebendigen und abgeschiedenen Mustern, wenn es nicht allzu verfänglich wäre, wohl aufzustellen. Wäre alsdann die Sache durch Beispiele völlig ausgeklärt, so würde uns niemand verargen, wenn er Newtonen auch in der Reihe fände, der eine trübe Uhnung seines Unrechts gewiß gefühlt hat.

Denn wie wäre es einem der ersten Mathematiker möglich, sich einer solchen Unmethode zu bedienen, daß er schon in den optischen Lektionen, indem er die diverse Refrangibilität festsehen will, den Bersuch mit parallelen Mitteln, der ganz an den Ansang gehört, weil die Farbenerscheinung sich da zuerst entwicklt, ganz zuletzt bringt? wie konnte einer, dem es darum zu thun gewesen wäre, seine Schüler mit den Phänomenen im ganzen Umsang bekannt zu machen, um darauf eine haltbare Theorie zu bauen, wie

konnte ber bie subjektiven Phänomene gleichfalls erst gegen bas Enbe und keineswegs in einem gewissen Parallelismus mit ben objektiven abhandeln; wie konnte er sie für unbequem erklären, da sie ganz ohne Frage die bequemeren sind, wenn er nicht der Ratur ausweichen und seine vorgesakte Meinung vor ihr sicherstellen wollte? Die Ratur spricht nichts aus, was ihr selbst unbequem wäre; besto schlimmer, wenn sie einem Theoretiker unbequem wird.

Nach allem biesem wollen wir, weil ethische Probleme auf gar mancherlei Weise aufgelöst werden können, noch die Bermutung ansühren, daß vielleicht Newton an seiner Theorie so viel Gesallen gesunden, weil sie ihm bei jedem Erfahrungsschritte neue Schwierigs keiten darbot. So sagt ein Mathematiker selber: C'est la coutume des Géomètres de s'élever de difficultés en difficultés, et même de s'en former sans cesse de nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter.

Wollte man aber auch so ben vortrefflichen Mann nicht genug entschuldigt halten, so werse man einen Blick auf die Natursorschung seiner Zeiten, auf das Philosophieren über die Natur, wie es teils von Descartes her, teils durch andere vorzügliche Männer üblich geworden war, und man wird aus diesen Umgebungen sich Newstons eigenen Geisteszustand eher vergegenwärtigen können.

Auf biefe und noch manche andere Weise möchten wir ben Manen Remtons, in fofern mir fie beleidigt haben könnten, eine hinlängliche Ehrenerklärung thun. Jeber Jrrtum, ber aus bem Menschen und aus ben Bebingungen, die ihn umgeben, unmittelbar entspringt, ift verzeihlich, oft ehrwürdig; aber alle Nachfolger im Arrtum können nicht so billig behandelt werden. Gine nachgefprocene Bahrheit verliert icon ihre Grazie; ein nachgesprochener Arrtum erscheint abgeschmackt und lächerlich. Sich von einem eigenen Arrtum logzumachen, ift fcwer, oft unmöglich bei grokem Geift und großen Talenten; wer aber einen fremben Arrtum aufnimmt und halsstarrig babei verbleibt, zeigt von gar geringem Bermögen. Die Beharrlichkeit eines original Irrenden fann uns erzürnen; bie Hartnädigkeit ber Irrtumskopisten macht verbrieglich und ärgerlich. Und wenn wir in bem Streit gegen bie Newtonische Lehre manchmal aus ben Grenzen ber Gelaffenheit berausgeschritten finb. fo ichieben wir alle Schulb auf die Schule, beren Inkompeteng und Dünkel, beren Faulheit und Selbstgenügsamkeit, beren Ingrimm und Verfolgungsgelüft mit einander durchaus in Proportion und Gleichgewicht stehen.

### Erfte Schüler und Befenner Newtons.

Außer ben schon erwähnten Szperimentatoren Keill und Desaguliers werben uns folgende Männer merkwürdig.

Samuel Clarke, geb. 1675, geft. 1735, trägt zur Ausbreitung ber Newtonischen Lehre unter allen am meisten bei. Zum geistlichen Stande bestimmt, zeigt er in der Jugend großes Talent zur Mathematik und Physik, penetriert früher, als andere, die Newtonischen Ansichten und überzeugt sich davon.

Er übersett Rohaults Physik, welche, nach Cartesianischen Grundsäten geschrieben, in den Schulen gebraucht wurde, ins Lateinische. In den Roten trägt der Ueberseter die Rewtonische Lehre vor, von welcher denn dei Gelegenheit der Farben gesagt wird: Experientia compertum est etc. Die erste Ausgabe ist von 1697. Auf diesem Wege führte man die Newtonische Lehre neben der des Cartesius in den Unterricht ein und verdrängte jene nach und nach.

Der größte Dienst jedoch, den Clarke Newtonen erzeigte, war die Uebersetung der Optik ins Lateinische, welche 1706 herausskam. Rewton hatte sie selbst revidiert, und Engländer sagen, sie seineswegs sinden. Das Original selbst. Wir aber können dies keineswegs sinden. Das Original ist sehr beutlich, naiv ernst geschrieben; die Uebersetung muß, um des lateinischen Sprachgebrauchs willen, oft umschreiben und Phrasen machen; aber vielleicht sind es eben diese Phrasen, die den Herren, welche sich nichts weiter dabei benken wollten, am besten zu Ohre gingen.

Uebrigens standen beide Männer in einem moralischen, ja religiösen Verhältnis zu einander, indem sie beide dem Arianismus zugethan waren: einer mäßigen Lehre, die vielen vernünftigen Leuten der damaligen Zeit behagte und den Deismus der solgenden vorsbereitete.

Wilhelm Molyneux, einer der ersten Newtonischen Bekenner. Er gab eine Dioptrica nova, London, 1692, heraus, Goethe, Wette. XXXV. woselbst er auf der vierten Seite sagt: "Aber Herr Rewton in seinen Abhandlungen, Farben und Licht betreffend, die in den philosophischen Transaktionen publiziert worden, hat umständlich dargethan, daß die Lichtstrahlen keineswegs homogen oder von einerlei Art sind, vielmehr von unterschiedenen Formen und Figuren, daß einige mehr gebrochen werden als die andern, ob sie schon einen gleichen oder ähnlichen Reigungswinkel zum Glase haben."

Riemanden wird entgehen, daß hier, bei allem Glauben an den Herrn und Meister, die Lehre schon ziemlich auf dem Wege ist, versichoben und entstellt zu werden.

Regnault, Entretiens physiques, Tom. 2. Entret. 23. p. 395 ff. und Entret. 22. p. 379 ff. trägt die Newtonische Lehre in der Kürze vor.

Maclaurin, Expositions des découvertes philosophiques de Mr. Newton.

Bemberton, A view of Sir Isaac Newton's philosophy, London 1728.

Wilhelm Whiston, Praelectiones mathematicae.

Dund [Georg Beter Domdins], Philosophia mathematica Newtoniana.

In wiesern biese letzteren sich auch um die Farbenlehre bekümmert und solche mehr oder weniger dem Buchstaben nach vorgetragen, gebenken wir hier nicht zu untersuchen; genug, sie gehören unter diejenigen, welche als die ersten Anhänger und Bekenner Newtons in der Geschichte genannt werden.

Bon auswärtigen Anhängern erwähnen wir zunächst S'Gravesande und Musschenbroek.

# Wilhelm Jatob &'Gravefande,

geb. 1688, [geft. 1742].

Physices elementa mathematica, sive introductio ad philosophiam Newtonianam. Lugd. Batav. 1721.

Im zweiten Banbe p. 78. Cap. 18 trägt er die Lehre von der biversen Refrangibilität nach Newton vor; in seinen Definitionen

setzt er sie voraus. Die ins Ovale gezogene Gestalt bes runden Sonnenbilbes scheint sie ihm ohne weiteres zu beweisen.

Merkwürdig ist, daß Tab. XV die erste Figur ganz richtig gezeichnet ist und daß er §. 851 zur Entschuldigung, daß im Borzhergehenden beim Bortrag der Refraktionsgesetzte die weißen Strahlen als homogen behandelt worden, sagt: Satis est exigua differentia refrangibilitatis in radiis solaribus, ut in praecedentibus negligi potuit.

Freilich, wenn die Bersuche mit parallelen Mitteln gemacht werben, find die farbigen Ränder unbebeutend, und man muß das Sonnenbilb genug qualen, bis das Phanomen gang farbig erscheint.

Uebrigens sind die perspektivisch mit Licht und Schatten vorzgestellten Experimente gut und richtig, wie es scheint, nach dem wirklichen Apparat gezeichnet. Aber wozu der Auswand, da die Farbenerscheinung als die Hauptsache sehlt? Reine Linearzeichnungen, richtig illuminiert, bestimmen und entscheiden die ganze Sache, da hingegen durch jene umständliche, dis auf einen gewissen Grad wahre und doch im Hauptpunkte mangelhaste Darstellung der Jrrtum nur desto ehrwürdiger gemacht und fortgepklanzt wird.

## Beter van Musichenbroet,

geb. 1692, geft. 1761.

Elementa physica 1734.

Böllig von der Newtonischen Lehre überzeugt, fängt er seinen Bortrag mit der hypothetischen Figur an, wie sie dei und Tafel VII, Fig. 1 abgebildet ist. Dann folgt: Si per exiguum foramen mit der bekannten Litanei.

Bei bieser Gelegenheit erwähnen wir ber florentinischen Afabemie, beren Tentamina von Musschenbroek übersetzt und 1731 herausgegeben worden. Sie enthalten zwar nichts die Farbenlehre betreffend; doch ist uns die Borrede merkwürdig, besonders wegen einer Stelle über Newton, die als ein Zeugnis der damaligen höchsten Berehrung dieses außerordentlichen Mannes mitgeteilt zu werden verdient. Indem nämlich Musschenbroek die mancherlei hindernisse und Beschwerlichkeiten anzeigt, die er bei Uebersetung

bes Merts aus bem Stalienischen ins Lateinische gefunden, fügt er Folgendes bingu: "Weil nun auch mehr als fechzig Jahre feit ber ersten Ausgabe biefes Werkes perflossen, fo ift bie Philosophie inzwischen mit nicht geringem Wachstum vorgeschritten, besonbers seitbem der allerreichste und höchste Lenker und Borfteber aller menschlichen Dinge, mit unendlicher Liebe und unbegreiflicher Bohlthätigkeit bie Sterblichen unferer Zeit bebenkenb, ihre Gemuter nicht länger in bem Drud ber alten Finfternis laffen wollte, fonbern ihnen als ein vom himmel gesandtes Geschent jenes britische Drakel, Isaat Remton, gemahrt, welcher, eine erhabene Mathefin auf bie zartesten Bersuche anwendend und alles geometrisch beweisend, gelehrt hat, wie man in die verborgensten Geheimniffe ber Natur bringen und eine mabre befestigte Wiffenschaft erlangen konne. Deswegen hat auch biefer mit gottlichem Scharffinn begabte Philoforb mehr geleistet als alle bie erfindsamsten Männer von ben ersten Anfängen ber Weltweisbeit ber zusammen. Berbannt find nun alle Sppothesen; nichts, als mas bewiesen ift, wird zugelaffen; bie Weltweisheit wird burch bie gründlichste Lehre erweitert und auf ben menschlichen Rugen übergetragen burch mehrere angesebene. bie mahre Methobe befolgenbe gelehrte Männer."

## Frangöfische Atademiter.

Die erste französische Atabemie, schon im Jahre 1684 eingerichtet, war der Sprache im allgemeinsten Sinne, der Grammatik, Rhetorik und Poesse gewidmet. Sine Bersammlung von Naturforschern aber hatte zuerst in England stattgefunden.

In einem Brief an die Londner Sozietät preist von Montmort be Sorbière die englische Nation glücklich, daß sie einen reichen Adel und einen König habe, der sich für die Wiffenschaften interessiere, welches in Frankreich nicht der Fall sei. Doch fanden sich auch in diesem Lande schon so viel Freunde der Naturwissenschen in einzelnen Gesellschaften zusammen, daß man von Hof aus nicht säumen konnte, sie näher zu vereinigen. Man dachte sich ein weit umfassendes Ganze und wollte jene erste Akademie der Redeklünste und die neu einzurichtende der Wissenschaften mit einander verzuht

einigen. Dieser Bersuch gelang nicht; die Sprachakabemiker schieben sich gar bald, und die Akademie der Wissenschaften blieb mehrere Jahre zwar unter königlichem Schuk, doch ohne eigentliche Sanktion und Konstitution, in einem gewissen Mittelzustand, in welchem sie sich gleichwohl um die Wissenschaften genug verdient machte.

Mit ihren Leistungen bis 1696 macht uns du Hamel in seiner Regiae Scientiarum academiae historia auf eine stille und ernste Weise bekannt.

In dem Jahre 1699 wurde sie restauriert und völlig organissiert, von welcher Zeit an ihre Arbeiten und Bemühungen ununtersbrochen bis zur Revolution fortgesett wurden.

Die Gesellschaft hielt sich, ohne sonderliche theoretische Tendenz, nahe an der Natur und deren Beobachtung, wobei sich von selbst versteht, daß in Absicht auf Astronomie, so wie auf alles, was dieser großen Wissenschaft voraußgehen muß, nicht weniger bei Bearbeitung der allgemeinen Naturlehre, die Mathematiker einen sleißigen und treuen Anteil bewiesen. Naturgeschichte, Tierdeschreisbung, Tieranatomie beschäftigten manche Mitglieder und bereiteten por, was später von Bufson und Daubenton ausgeschihrt wurde.

Im ganzen sind die Verhandlungen dieser Gesellschaft eben so wenig methodisch als die der englischen; aber es herrscht doch eher eine Art von verständiger Ordnung darin. Man ist hier nicht so konsus wie dort, aber auch nicht so reich. In Absicht auf Farbenzlehre verdanken wir derselben folgendes.

#### Mariotte.

Unter bem Jahre 1679 gibt uns die Geschichte der Akademie eine gedrängte, aber hinreichende Nachricht von den Mariottischen Arbeiten. Sie bezeigt ihre Zufriedenheit über die einfache Darzstellung der Phänomene und äußert, daß es sehr wohlgethan sei, auf eine solche Weise zu versahren, als sich in die Aufsuchung entzfernterer Ursachen zu verlieren.

## [Philipp] de Lahire,

[geb. 1640, geft. 1718].

Im Jahre 1678 hatte bieser in einer kleinen Schrift: Accidents de la vue, ben Ursprung bes Blauen ganz richtig gefaßt, daß nämslich ein dunkler, schwärzlicher Grund, durch ein durchscheinendes weißliches Mittel gesehen, die Empfindung von Blau gebe.

Unter bem Jahre 1711 findet sich in den Memoiren der Akademie ein kleiner Aufsah, worin diese Ansicht wiederholt und zugleich bemerkt wird, daß das Sonnenlicht durch ein angerauchtes Glas rot erscheine. Er war, wie man sieht, auf dem rechten Wege, doch sehlte es ihm an Entwicklung des Phänomens. Er drang nicht weit genug vor, um einzusehen, daß das angerauchte Glas hier nur als ein Trübes wirke, indem dasselbe, wenn es leicht angeraucht ift, vor einen dunklen Grund gehalten, bläulich erscheint. Sehn so wenig gelang es ihm, das Rote aus Gelbe zurück und das Blaue aus Violette vorwärts zu führen. Seine Bemerkung und Einsicht blieb daher unfruchtbar liegen.

Begen übereinftimmender Gefinnungen schalten wir an dieser Stelle einen Deutschen ein, ben wir sonst nicht schiedlicher unterzubringen nußten.

### Johann Michael Conradi.

Anweisung zur Optica. Koburg 1710 in 4.

Pag. 18, §. 16: "Wo das Auge nichts siehet, so meynet es, es sehe etwas Schwarzes; als wenn man des Nachts gen Himmel siehet, da ist wirklich nichts, und man meynet, die Sterne hingen an einem schwarzen expanso. Wo aber eine durchschienende Weiße vor dieser Schwärze oder diesem Nichts stehet, so gibt es eine blaue Farbe; daher der Himmel des Tages blau siehet, weil die Lust wegen der Dünste weiß ist. Dahero je reiner die Lust ist, je hochblauer ist der Himmel, als wo ein Gewitter vorüber ist und die Lust von denen vielen Dünsten gereinigt; je dünstiger aber die Lust ist, desto weißlicher ist diese blaue Farbe. Und daher scheinen auch die Wälder von weitem blau, weil vor dem schwarzen, schatten-vollen Grün die weiße und illuminierte Lust sich besindet."

### Malebranche.

Bir haben schon oben [S. 149] ben Entwurf seiner Lehre eingerückt. Er gehört unter biejenigen, welche Licht und Farbe zarter zu behandeln glaubten, wenn sie sich biese Phänomene als Schwingungen erklärten. Und es ist bekannt, daß biese Borstellungsart durch das ganze achtzehnte Jahrhundert Gunst gefunden.

Nun haben mir icon geäußert, bak nach unserer Ueberzeugung bamit gar nichts gewonnen ift. Denn wenn uns ber Ton bes: megen begreiflicher zu fein scheint als bie Karbe, weil wir mit Augen sehen und mit banden greifen können, daß eine mechanische Ampulsion Schwingungen an den Körpern und in der Luft herporbringt, beren perschiedene Makperhältnisse harmonische und bisharmonische Tone bilden, so erfahren wir doch badurch feinesweges. mas ber Ton sei, und wie es zugehe, daß biese Schwingungen und ihre Abgemessenheiten bas, mas mir im allgemeinen Musik nennen, hervorbringen mogen. Wenn wir nun aber gar biefen mechanischen Wirkungen, die wir für intelligibel halten, weil wir einen gemiffermaßen groben Anftoß fo garter Erscheinungen bemerken können, zum Gleichnis brauchen, um bas, mas Licht und Karbe leisten, und auf eben bem Wege begreiflich zu machen, so ist bas burch eigentlich gar nichts gethan. Statt ber Luft, bie burch ben Schall bewegt wird, einen Aether ju supponieren, ber burch bie Anregung bes Lichts auf eine ähnliche Weise vibriere, bringt bas Beschäft um nichts weiter; benn freilich ift am Ende Alles Leben und Bewegung, und beibe können wir doch nicht anders gewahr merben, als bak fie fich felbst rühren und burch Berührung bas Nächste zum Fortschritt anreizen.

Wie unendlich viel ruhiger ift die Birkung bes Lichts als die bes Schalles. Gine Welt, die so anhaltend von Schall erfüllt wäre, als sie es von Licht ist, würde ganz unerträglich sein.

Durch diese oder eine ähnliche Betrachtung ist wahrscheinlich Malebranche, der ein sehr zart fühlender Mann war, auf seine wunderlichen vidrations de pression geführt worden, da die Wirfung des Lichts durchaus mehr einem Druck als einem Stoß ähnslich ist. Wovon diesenigen, welche es interessiert, die Memoiren der Akademie von 1699 nachsehen werden.

## Bernard le Bovier be Fontenelle,

geb. 1657, geft. 1757.

Es war nicht möglich, daß die Franzosen sich lange mit den Wissenschaften abgaben, ohne solche ins Leben, ja in die Sozietät zu ziehen und sie, durch eine gebildete Sprache, der Redekunst, wo nicht gar der Dichtkunst zu überliesern. Schon länger als ein halbes Jahrhundert war man gewohnt, über Gedichte und prosaische Aussatzeiten, Ranzelreden, Memoiren, Lobreden und Biographien in Gesellschaften zu dissertieren und seine Meinung, sein Urteil gegenseitig zu eröffnen. Im Briefwechsel suchten Männer und Frauen der oberen Stände sich an Einsicht in die Welthändel und Charaktere, an Leichtigkeit, Heiterkeit und Anmut dei der möglichsten Bestimmtheit zu übertressen; und nun trat die Naturwissenschaft als eine spätere Gabe hinzu. Die Forscher so gut als andre Litteratoren und Gelehrte lebten in der Welt und für die Welt; sie mußten auch für sich Interesse zu erregen suchen und erregten es leicht und bald.

Aber ihr Hauptgeschäft lag eigentlich von der Welt ab. Die Untersuchung der Ratur durch Experimente, die mathematische oder philosophische Behandlung des Ersahrenen ersorderte Ruhe und Stille, und weder die Breite noch die Tiese der Erscheinung sind geeignet, vor die Bersammlung gebracht zu werden, die man gewöhnlich Sozietät nennt. Ja, manches Abstrakte, Abstruse läßt sich in die gewöhnliche Sprache nicht übersehen. Aber dem lebhaften, geselligen, mundsertigen Franzosen schien nichts zu schwer, und gedrängt durch die Rötigung einer großen gebildeten Masse, unternahm er eben, himmel und Erde mit allen ihren Geheimznissen zu vulgarisieren.

Ein Werk dieser Art ist Fontenelles Schrift über die Mehrheit ber Welten. Seitbem die Erde im Kopernikanischen System auf einem subalternen Platz erschien, so traten vor allen Dingen die übrigen Planeten in gleiche Rechte. Die Erde war bewachsen und bewohnt, alle Klimaten brachten nach ihren Bedingungen und Sigenzheiten eigene Geschöpfe hervor, und die Folgerung lag ganz nahe, daß die ähnlichen Gestirne, und vielleicht auch gar die unähnlichen, ebensalls mit Leben übersät und beglückt sein müßten. Was die Erbe an ihrem hohen Rang verloren, ward ihr gleichsam hier durch Gesellschaft ersetzt, und für Menschen, die sich gern mitteilen, war es ein angenehmer Gebanke, früher oder später einen Besuch auf ben umliegenden Welten abzustatten. Fontenelles Werk fand großen Beisall und wirkte viel, indem es außer dem Hauptgedanken noch manches andere, den Weltbau und bessen Einrichtung betressend, popularisieren mußte.

Dem Redner kommt es auf den Wert, die Burde, die Bollftanbigfeit, ja bie Wahrheit seines Gegenstanbes nicht an; bie Hauptfrage ist, ob er interessant sei ober interessant gemacht werde? Die Wiffenschaft selbst kann burch eine folche Behandlung wohl nicht gewinnen, wie wir auch in neuerer Zeit burch bas Feminisieren und Infantisieren so mancher höheren und profunderen Materie gesehen haben. Dasienige, wovon das Bublitum bort, daß man fich bamit in ben Werkstätten, in ben Studierzimmern ber Gelehrten beschäftige, bas will es auch näher kennen lernen, um nicht gang albern zuzusehen, wenn die Wissenden bavon sich laut unterhalten. Darum beschäftigen sich so viele Redigierende. Epitomisierende, Ausziehende, Arteilende, Borurteilende; Die launigen Schriftsteller verfehlen nicht, Seitenblide babin ju thun; ber Romödienschreiber scheut fich nicht, bas Ehrwürdige auf bem Theater zu perspotten, wobei bie Menge immer am freisten Atem holt, weil fie fühlt, baß fie etwas Ebles, etwas Bebeutenbes los ift und baß sie por bem, mas andre für wichtig halten, feine Ehrfurcht zu haben braucht.

Bu Fontenelles Zeiten war dieses alles erst im Werden. Es läßt sich aber schon bemerken, daß Irrtum und Wahrheit, so wie sie im Gange waren, von guten Köpfen ausgebreitet und eins wie das andre wechselsweise mit Gunst oder Ungunst behandelt wurden.

Dem großen Aufe Newtons, als berselbe in einem hohen Alter mit Tobe abging, war niemand gewachsen. Die Wirkungen seiner Persönlichkeit erschienen durch ihre Tiefe und Ausbreitung der Welt höchst ehrwürdig, und jeder Berdacht, daß ein solcher Mann geirrt haben könnte, wurde weggewiesen. Das Unbedingte, an dem sich die menschliche Natur ersreut, erscheint nicht mächtiger als im Beisfall und im Tadel, im Haß und der Neigung der Menge. Alles oder nichts ist von jeher die Devise des angeregten Demos.

Shon von jener ersten, ber Sprache gewidmeten Afabemie ward ber löbliche Gebrauch eingeführt, bei bem Totenamte, das einem verstorbenen Mitgliede gehalten wurde, eine kurze Nachricht von des Abgeschiedenen Leben mitzuteilen. Pelisson, der Geschichtschreiber jener Akademie, gibt uns solche Notizen von den zu seiner Zeit verstorbenen Gliedern auf seine reine, natürliche, liebenswürdige Weise. Je mehr nacher diese Institute selbst sich Ansehn geden und verschaffen, je mehr man Ursache hat, aus den Toten etwas zu machen, damit die Lebendigen als etwas erscheinen, desto mehr werden solche Personalien ausgeschmückt und treten in der Gestalt von Elogien hervor.

Daß nach bem Tobe Rewtons, ber ein Mitglieb der französischen Akademie war, eine bebeutende, allgemein verständliche, von den Anhängern Rewtons durchaus zu billigende Lobrede würde gehalten werden, ließ sich erwarten. Fontenelle hielt sie. Bon seinem Leben und seiner Lehre und also auch von seiner Farbentheorie wurde mit Beisall Rechenschaft gegeben. Wir übersehen die hierauf bezügslichen Stellen und begleiten sie mit einigen Bemerkungen, welche durch den polemischen Teil unser Arbeit bestätigt und gerechtsfertigt werden.

## Fontenelles Lobrede auf Newton,

ausgezogen und mit Bemerfungen begleitet.

"Zu gleicher Zeit, als Newton an seinem großen Werk ber Prinzipien arbeitete, hatte er noch ein anderes unter Händen, das eben so original und neu, weniger allgemein durch seinen Titel, aber durch die Manier, in welcher der Versaffer einen einzelnen Gegenstand zu behandeln sich vornahm, eben so ausgebreitet werden sollte. Es ist die Optik oder das Werk über Licht und Farbe, welches zum erstenmal 1704 erschien. Er hatte in dem Lauf von dreißig Jahren die Experimente angestellt, deren er bedurfte."

In der Optik steht kein bedeutendes Experiment, das sich nicht schon in den optischen Lektionen fände; ja, in diesen steht manches, was in jener ausgelassen ward, weil es nicht in die künstliche Darstellung paßte, an welcher Newton dreißig Jahre gearbeitet hat.

"Die Runft, Bersuche zu machen, in einem gewiffen Grabe, ift

keinesweges gemein. Das geringste Faktum, das sich unsern Augen darbietet, ist aus so viel andern Fakten verwickelt, die es zusammenssehen oder bedingen, daß man ohne eine außerordentliche Gewandtsheit nicht alles, was darin begriffen ist, entwickeln, noch ohne vorzüglichen Scharssinn vermuten kann, was alles darin begriffen sein dürste. Man muß das Faktum, wovon die Rede ist, in so viel andre trennen, die abermals zusammengesetzt sind, und manchmal, wenn man seinen Weg nicht gut gewählt hätte, würde man sich in Irrgänge einlassen, aus welchen man keinen Ausgang fände. Die ursprünglichen und elementaren Fakta scheinen von der Natur mit so viel Sorgsalt wie die Ursachen versteckt worden zu sein; und gelangt man endlich dahin, sie zu sehen, so ist es ein ganz neues und überraschendes Schauspiel."

Dieser Periode, der dem Sinne nach allen Beifall verdient, wenngleich die Art des Ausdrucks vielleicht eine nähere Bestimmung ersorderte, paßt auf Newton nur dem Borurteil, keinesweges aber dem Berdienst nach; denn eben hier liegt der von uns erwiesene, von ihm begangene Hauptsehler, daß er das Phänomen in seine einsachen Slemente nicht zerlegt hat; welches doch dis auf einen gewissen Erad leicht gewesen wäre, da ihm die Erscheinungen, aus denen sein Spektrum zusammengesetzt wird, selbst nicht unbekannt waren.

"Der Gegenstand dieser Optik ist burchaus die Anatomie des Lichts. Dieser Ausbruck ist nicht zu kühn, es ist die Sache selbst."

So weit war man nach und nach im Glauben gekommen! An die Stelle des Phänomens seste man eine Erklärung; nun nannte man die Erklärung ein Kaktum und das Kaktum gar zulett eine Sache.

Bei dem Streite mit Newton, da er ihn noch selbst führte, findet man, daß die Gegner seine Erklärung als Hypothese behandelten; er aber glaubte, daß man sie, als eine Theorie, ja wohl gar ein Faktum nennen könnte, und nun macht sein Lobredner die Erklärung gar zur Sache!

"Gin fehr kleiner Lichtstrahl." -

hier ift also ber hypothetische Lichtstrahl; benn bei bem Experiment bleibt es immer bas gange Sonnenbilb.

— "den man in eine vollkommen bunkle Kammer hereinläßt." — In jedem bellen Rimmer ift ber Effett eben berfelbe.

— "ber aber niemals so klein sein kann, baß er nicht noch eine unenbliche Wenge von Strahlen enthielte, wird geteilt, zerschnitten, so baß man nun die Elementarstrahlen hat," —

Man hat sie, und wohl gar als Sache!

— "aus welchen er vorher zusammengesett war, die nun aber von einander getrennt sind, jeder von einer andern Farbe gefärbt, die nach dieser Trennung nicht mehr verändert werden können. Das Beiße also war der gesamte Strahl vor seiner Trennung und entstand aus dem Gemisch aller dieser besondern Farben der vrimitiven Lichtstrahlen."

Wie es sich mit biesen Rebensarten verhalte, ist anberwärts genugsam gezeigt.

"Die Trennung biefer Strahlen mar fo fcmer," -

Hinter die Schwierigkeit der Bersuche stedt sich die ganze Newstonische Schule. Das, was an den Erscheinungen wahr und natürzlich ift, läßt sich sehr leicht darstellen; was aber Newton zusammensgekünstelt hat, um seine falsche Theorie zu beschönigen, ist nicht sowohl schwer als beschwerlich (troudlesome) darzustellen; einiges, und gerade das Hauptsächlichste, ist sogar unmöglich. Die Trennung der farbigen Strahlen in sieben runde, völlig von einander absstehende Bilder ist ein Märchen, das bloß als imaginäre Figur auf dem Papier steht und in der Wirklichkeit gar nicht darzustellen ist.

— "daß herr Mariotte, als er auf das erste Gerücht von Herrn Rewtons Erfahrungen diese Bersuche unternahm." —

Ehe Mariotte seinen Traktat über die Farben herausgab, konnte er den Auffat in den Transaktionen recht gut gelesen haben.

- "fie verfehlte, er, ber fo viel Genie für die Erfahrung hatte und bem es bei andern Gegenständen fo fehr geglückt ift."

Und so mußte der treffliche Mariotte, weil er das Hokuspokus, vor dem sich die übrigen Schulgläubigen beugten, als ein ehrlicher Mann, der Augen hatte, nicht anerkennen wollte, seinen wohlherzgebrachten Ruf als guter Beobachter vor seiner eigenen Nation verlieren, den wir ihm denn hiermit auf das vollkommenste wiederzherzustellen wünschen.

"Noch ein anderer Nugen biefes Werks ber Optit, fo groß

vielleicht als ber, ben man aus der großen Anzahl neuer Kenntnisse nehmen kann, womit man es angefüllt findet, ist, daß es ein vorztreffliches Muster liefert der Kunst, sich in der Experimentalphilosophie zu benehmen."

Was man sich unter Experimentalphilosophie gebacht, ist oben schon ausgeführt, so wie wir auch gehörigen Orts bargethan haben, daß man nie verkehrter zu Werke gegangen ist, um eine Theorie auf Experimente auszubauen ober, wenn man will, Experimente an eine Theorie anzuschließen.

"Bill man die Natur durch Erfahrungen und Beobachtungen fragen, so muß man sie fragen wie Herr Newton, auf eine so gewandte und dringende Beise."

Die Ausdrücke gewandt und bringend sind recht wohl angebracht, um die Newtonische künftliche Behandlungsweise auszubrücken. Die englischen Lobredner sprechen gar von nice experiments, welches Beiwort alles, was genau und streng, scharf, ja spihssindig, behutsam, vorsichtig, bedenklich, gewissenhaft und pünktlich bis zur Uebertreibung und Kleinlichkeit, einschließt. Wir können aber ganz kühnlich sagen: die Experimente sind einseitig; man läßt den Zuschauer nicht alles sehen, am wenigsten das, worauf es eigentlich ankommt; sie sind unnötig umständlich, wodurch die Aufmerksamkeit zerstreut wird; sie sind kompliziert, wodurch sie sich der Beurteilung entziehen, und also durchaus taschenspielerisch.

"Sachen, die sich saft ber Untersuchung entziehen, weil sie zu subtil (deliées) sind." —

hier haben wir schon wieder Sachen, und zwar fo gang feine, flüchtige, ber Untersuchung entwischende Sachen!

— "versteht er bem Kalkul zu unterwerfen, ber nicht allein bas Wissen guter Geometer verlangt, sondern, was mehr ist, eine besondere Geschicklickeit."

Nun, so wäre benn endlich die Untersuchung in die Geheimnisse der Mathematik gehüllt, damit doch ja niemand so leicht wage, sich diesem Heiligtum zu nähern.

"Die Anwendung, die er von seiner Geometrie macht, ift so fein, als feine Geometrie erhaben ift."

Auf diesen rednerischen Schwung und Schwant brauchen wir nur so viel zu erwidern, daß die Hauptsormeln dieser sublim feinen Geometrie, nach Entbeckung ber achromatischen Fernröhre, salsch befunden und bafür allgemein anerkannt sind. Jene samose Messung und Berechnung bes Farbenbildes, wodurch ihnen eine Art von Tonleiter angedichtet wird, ist von uns auch anderweit vernichtet worden, und es wird von ihr zum Uebersluß noch im nächsten Artikel die Rede sein.

# Jean Jacques d'Ortons de Mairan,

geb. 1678, geft. 1771.

Ein Mann, gleichsam von der Natur bestimmt, mit Fontenellen zu wetteisern, unterrichtet, klar, scharfsinnig, sleißig, von einer sozialen und höchst gefälligen Natur. Er folgte Fontenellen im Sekreztariat bei der Akademie, schrieb einige Jahre die ersorderlichen Lobreden, erhielt sich die Gunst der vornehmen und rührigen Welt dis in sein Alter, das er beinahe so hoch als Fontenelle brachte. Und geziemt nur desjenigen zu gedenken, was er gethan, um die Karbenlehre zu fördern.

Schon mochte bei ben Physikern vergeffen fein, mas Mariotte für biese Lehre geleistet; ber Weg, ben er gegangen, ben er ein= geleitet, mar vielleicht zum zweitenmal von einem Frangosen nicht zu betreten. Er hatte ftill und einsam gelebt, so bag man beinahe nichts von ihm weiß; und wie ware es sonst auch möglich gemefen, ben Erfahrungen mit folder Scharfe und Genauigkeit bis in ihre letten notwendigften und einfachften Bedingungen zu folgen! Bon Ruquet und demjenigen, was er im Journal de Trévoux geäußert, scheint niemand bie mindeste Notiz genommen zu haben: eben so wenig von be Lahires richtigem Aperçu wegen bes Blauen und Roten. Alles das war für die Frangosen verloren, beren Blid burch bie magische Gewalt bes englischen Geftirns fasciniert morben. Newton war Brafibent einer icon gegründeten Sozietät, als die frangofische Atademie in ihrer erften Bilbungsevoche beariffen mar: fie icaste fich's zur Chre, ihn zum Mitalieb aufzunehmen, und von biesem Augenblick an scheinen fie auch seine Lehre, seine Gefinnungen aboptiert zu haben.

Belehrte Gefellichaften, sobald fie, vom Gouvernement beftätigt,

einen Körper ausmachen, besinden sich in Absicht der reinen Wahrbeit in einer mißlichen Lage. Sie haben einen Rang und können ihn mitteilen; sie haben Rechte und können sie übertragen; sie stehen gegen ihre Glieder, sie stehen gegen gleiche Korporationen, gegen die übrigen Staatszweige, gegen die Nation, gegen die Welt in einer gewissen Beziehung. Im einzelnen verdient nicht jeder, den sie ausnehmen, seine Stelle; im einzelnen kann nicht alles, was sie billigen, recht, nicht alles, was sie tadeln, falsch sein; denn wie sollten sie vor allen andern Menschen und ihren Bersammslungen das Privilegium haben, das Bergangene ohne hergebrachtes Urteil, das Gegenwärtige ohne leidenschaftliches Borurteil, das Reuaustretende ohne mißtrauische Gesinnung und das Künstige ohne übertriebene Hoffnung oder Apprehension zu kennen, zu besschauen, zu betrachten und zu erwarten?

So wie bei einzelnen Menschen, um so mehr bei solchen Gesellschaften kann nicht alles um der Wahrheit willen geschehen, welche eigentlich ein überirdisches Gut, selbständig und über alle menschliche Hispe erhaben ist. Wer aber in diesem irdischen Wesen Cristenz, Würde, Verhältnisse jeder Art erhalten will, bei dem kommt manches in Betracht, was vor einer höhern Ansicht sogleich verschwinden müßte.

Als Glied eines solchen Körpers, der sich nun schon die Newtonische Lehre als integrierenden Teil seiner Organisation angeeignet hatte, müssen wir Mairan betrachten, wenn wir gegen ihn gerecht sein wollen. Außerdem ging er von einem Grundsatze aus, der sehr löblich ist, wenn dessen Anwendung nur nicht so schwer und gefährlich wäre: von dem Grundsatze der Einförmigkeit der Natur, von der Ueberzeugung, es sei möglich, durch Betrachtung der Analogien ihrem Gesehlichen näher zu kommen. Bei seiner Borliebe für die Schwingungskehre erfreute ihn deswegen die Bergleichung, welche Newton zwischen dem Spektrum und dem Monochord anstellte. Er beschäftigte sich damit mehrere Jahre; denn von 1720 sinden sich seine ersten Andeutungen, 1738 seine letzten Ausarbeitungen.

Rizzetti ist ihm bekannt, aber bieser ist schon durch Desagus liers aus den Schranken getrieben; niemand benkt mehr an die wichtigen Fragen, welche der Italiener zur Sprache gebracht, nies mand an die große Anzahl von bedeutenden Erfahrungen, die er aufgestellt; alles ist durch einen wunderlichen Zauber in das Newtonische Spektrum versenkt und an demselben gesesselt, gerade so wie es Newton vorzustellen beliebt.

Wenn man bebenkt, daß Mairan sich an die zwanzig Jahre mit dieser Sache, wenigstens von Zeit zu Zeit, abgegeben, daß er das Phänomen selbst wieder hervorgebracht, das Spektrum gemessen und die gesundenen Maße auf eine sehr geschickte, ja künstlichere Art, als Newton selbst, auf die Molltonleiter angewendet; wenn man sieht, daß er in nichts, weder an Ausmerksamkeit noch an Nachbenken noch an Fleiß, gespart, wie wirklich seine Ausarbeitung zierzlich und allerliebst ist: so darf man es sich nicht verdrießen lassen, daß alles dieses umsonst geschehen, sondern man muß es eben als ein Beispiel betrachten, daß falsche Annahmen so gut wie wahre auf das genaueste durchgearbeitet werden können.

Beinahe unbegreiflich jedoch bleibt es, daß Mairan, welcher das Spektrum wiederholt gemessen haben muß, nicht zufällig seine Tasel näher oder weiter vom Prisma gestellt hat, da er denn notwendig hätte sinden müssen, daß in keinem von beiden Fällen die Newtonischen Maße tressen. Man kann daher wohl behaupten, daß er in der Dunkelheit seines Borurteils immer erst die Tasel so gerückt, dis er die Maße nach der Angade richtig ersunden. So muß auch sein Apparat höchst beschränkt gewesen sein; denn er hätte bei jeder größern Deffnung im Fensterladen und beibehaltner ersten Entzsernung abermals die Maße anders sinden müssen.

Dem sei nun, wie ihm wolle, so scheint sich burch biese im Grunde redlichen, bewundernswürdigen und von der Akademie gebilligten Bemühungen die Newtonische Lehre nur noch sester gesetzt und den Gemütern noch tieser eingeprägt zu haben. Doch ist es sonderbar, daß seit 1738, als unter welchem Jahre die gedachte Abhandlung sich sindet, der Artikel Farbe aus dem Register der Akademie verschwindet und kaum späterhin wieder zum Borschein kommt.

### Rardinal Bolignac,

geb. 1661, geft. 1741.

Im Gefolg ber Akademiker führen wir diesen Mann auf, der als Welt- und Staatsmann und Regotiateur einen großen Ruf hinterlassen hat, dessen weit umgreisender Geist aber sich über ans dere Gegenstände, besonders auch der Raturwissenschaft, verbreitete. Der Descartischen Lehre, zu der er in früher Jugend gebildet worden, blieb er treu und war also gewissermaßen ein Gegner Rewtons. Rizzetti dedizierte demselben sein Werk de luminis assectionibus. Unser Kardinal beschäftigte sich mit Prüsung der Rewtonischen Lehre. Gauger behauptet in seinen Briesen S. 40: der Kardinal sei durch das Experimentum crucis überzeugt worden. Sine Stelle aus den Anecdotes litteraires, Paris 1750, Tome II. p. 430 lassen wir im Original abbrucken, welche sich auf diese Untersuchungen bezieht.

Les expériences de Newton avoient été tentées plusieurs fois en France, et toujours sans succès, d'où l'on commençoit à inférer, que le Système du docte Anglois ne pouvoit pas se soutenir. Le Cardinal de Polignac, qui n'a jamais été Newtonien, dit, qu'un fait avancé par Newton ne devoit pas être nié légèrement, et qu'il falloit recommencer les expériences jusqu'à ce qu'on put s'assurer de les avoir bien faites. Il fit venir des Prismes d'Angleterre. Les expériences furent faites en sa présence aux Cordeliers, et elles réussirent. Il ne put jamais cependant parvenir à faire du blanc, par la réunion des rayons, d'où il conclut que le blanc n'est pas le résultat de cette réunion, mais le produit des rayons directs, non rompus et non réfrangibles. Newton, qui s'étoit plaint du peu d'exactitude et même du peu de bonne foi des Physiciens François, écrivit au Cardinal, pour le remercier d'un procédé si honnête et qui marquoit tant de droiture.

Wir gestehen gern, daß wir mit den gesperrt gedruckten Worten nichts anzusangen wissen. Wahrscheinlich hat sich der Kardinal mündlich über diese Sache anders ausgedrückt, und man hat ihn unrecht verstanden. Dem sei nun, wie ihm sei, so haben wir nicht Ursache, uns dabei aufzuhalten; benn es ift außer Zweisel, daß der Kardinal die Newtonische diverse Refrangibilität angenommen, wie aus einer Stelle seines Anti-Lucretius hervorgeht, wo er, im Begriff, Rewton in einigen Punkten zu widersprechen, hiezu durch Lob und Beifall sich gleichsam die Erlaubnis zu nehmen sucht.

Lib. II. v. 874.

Dicam

Tanti pace viri, quo non solertior alter
Naturam rerum ad leges componere motûs,
Ac mundi partes justa perpendere libra,
Et radium solis transverso prismate fractum
Septem in primigenos permansurosque colores
Solvere; quî potuit spatium sibi fingere vanum,
Quod nihil est. multisque prius nihil esse probatum est?

## Boltaire,

geb. 1694, geft. 1778.

In ber beften Zeit bieses außerordentlichen Mannes war es zum höchsten Bedürsnis geworden, Göttliches und Menschliches, himmlisches und Irbisches vor das Publikum überhaupt, besonders vor die gute Gesellschaft zu bringen, um sie zu unterhalten, zu bezlehren, aufzuregen, zu erschüttern. Gesühle, Thaten, Gegenwärtiges, Bergangnes, Nahes und Entserntes, Erscheinungen der sittlichen und der physischen Welt, von allem mußte geschöpft, alles, wenn es auch nicht zu erschöpfen war, oberstächlich gekostet werden.

Boltairens großes Talent, sich auf alle Weise, sich in jeder Form zu kommunizieren, machte ihn für eine gewisse Zeit zum unumschränkten geistigen Herrn seiner Nation. Was er ihr anbot, mußte sie aufnehmen; kein Widerstreben half; mit aller Kraft und Künstlichkeit wußte er seine Gegner beiseite zu drängen, und was er dem Publikum nicht aufnötigen konnte, das wußte er ihm auszuschmeicheln, durch Gewöhnung anzueignen.

Als Flüchtling fand er in England die beste Aufnahme und jebe Art von Unterstützung. Bon dorther zurückgekehrt machte er

sich's zur Pflicht, das Newtonische Evangelium, das ohnehin schon bie allgemeine Gunst erworben hatte, noch weiter auszubreiten und vorzüglich die Farbenlehre den Gemütern recht einzuschärfen. Zu diesen physischen Studien scheint er besonders durch seine Freundin, die Marquise du Châtelet, gesührt worden zu sein; wobei jedoch merkwürdig ist, daß in ihren Institutions physiques, Amsterdam 1742, nichts von den Farben vorkommt. Es ist möglich, daß sie Sache schon durch ihren Freund sür völlig abgethan gehalten, dessen Bemühungen wir jedoch nicht umständlich rezensieren, sonzbern nur mit wenigem einen Begriff davon zu geben suchen.

Elémens de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Amsterdam 1738.

In ber Epistel an bie Marquise bu Chatelet beißt es:

Il déploie à mes yeux par une maine savante De l'astre des saisons la robe étincelante. L'émeraude, l'azur, le pourpre, le rubis, Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits. Chacun de ses rayons dans sa substance pure, Porte en soi les couleurs dont se peint la nature, Et confondus ensemble, ils éclairent nos yeux, Ils animent le monde, ils emplissent les cieux.

Der Bortrag selbst ist heiter, ja mitunter brollig, wie es sich von Boltairen erwarten läßt, bagegen aber auch unglaublich seicht und schief. Sine nähere Entwickelung wäre wohl ber Mühe wert. Fakta, Bersuche, mathematische Behanblung berselben, Hypothese, Theorie sind so durch einander geworsen, daß man nicht weiß, was man denken und sagen soll, und das heißt zulest triumphierende Wahrheit!

Die beigefügten Figuren find äußerst schlecht. Sie brücken als Linearzeichnungen allenfalls die Newtonischen Versuche und Lehren aus; die Fensterchen aber, wodurch das Licht hereinfällt, und die Puppen, die zusehen, sind ganz sinn: und geschmacklos.

### Beifpiele von Boltaires Borurteilen für Rewton.

Brief an herrn Thiriot, ben 7. Auguft 1738.

"Benn man herrn Algarotti ben behauptenden Ton vorwirft, so hat man ihn nicht gelesen. Biel eher könnte man ihm vorwersen, nicht genug behauptet zu haben; ich meine, nicht genug Sachen gesagt und zu viel gesprochen zu haben. Uebrigens wenn das Buch nach Berdienst übersetzt ist, so muß es Glück machen.

"Bas mein Buch betrifft (Elémens de la philosophie de Newton), so ist es bis jett das erste in Europa, das parvulos ad regnum coelorum berusen hat; benn regnum coelorum ist Newton, die Franzosen überhaupt sind parvuli genug. Mit Euch bin ich nicht einig, wenn Ihr sagt, es seien neue Meinungen in Newtons Werten. Ersahrungen sind es und Berechnungen, und zulett muß die ganze Welt sich unterwersen. Die Regnaults und Castels werden den Triumph der Vernunst auf die Länge nicht verhindern."

#### In bemfelben Briefe.

"Der Pater Castel hat wenig Methode, sein Geist ist das Umgekehrte vom Geiste des Jahrhunderts. Man könnte nicht leicht einen Auszug verworrener und unbelehrender einrichten."

Brief an herrn Formont, ben 1. April 1740.

"Also habt Ihr ben unnühen Plunder über die Färberei gelesen, ben herr Pater Castel seine Optik nennt. Es ist lustig genug, daß er sich beigehen läßt, zu sagen, Newton habe sich betrogen, ohne es im mindesten zu beweisen, ohne ben geringsten Versuch über die ursprünglichen Farben gemacht zu haben. Es scheint, die Physik will nun drollig werden, seitbem es die Komödie nicht mehr ist."

# [Franz] Algarotti,

geb. 1712, geft. 1774.

Stammend aus einem reichen venezianischen Kausmannshause, erhielt er bei sehr schönen Fähigkeiten seine erste Bildung in Bologna, reiste schon sehr jung und kam im zwanzigsten Jahre nach Paris. Dort ergriff auch er ben Weg ber Popularisation eines abstrusen

Gegenstandes, um sich bekannt und beliebt zu machen. Newton war der Abgott des Tages und das siebensarbige Licht ein gar zu lustiger Gegenstand. Algarotti betrat die Psade Fontenelles, aber nicht mit gleichem Geist, gleicher Anmut und Glück.

Fontenelle steht sowohl in der Konzeption als in der Aussführung sehr viel höher. Bei ihm geht ein Abbe mit einer schönen Dame, die aber mit wenig Zügen so geschildert ist, daß einem kein Liebesverhältnis einfallen kann, dei sternhellem Himmel spazieren. Der Abbe wird über dieses Schauspiel nachdenklich; sie macht ihm Borwürfe, und er macht ihr dagegen die Würde dieses Anblicks begreislich. Und so knüpft sich das Gespräch über die Mehrheit der Welten an. Sie sehen es immer nur abends fort, und der herrlichste Sternhimmel wird jedesmal für die Einbildungskraft zurückgerusen.

Bon einer folchen Bergegenwärtigung ift bei Algarotti keine Spur. Er befindet fich zwar auch in ber Gefellschaft einer iconen Marchesina, an welche viel Berbindliches zu richten mare, umgeben von ber ichönften italienischen Gegend; allein Simmel und Erbe mit allen ihren bezaubernden Karben bieten ihm feinen Unlag bar. in die Materie hineinzukommen; die Dame muß zufälligerweise in irgend einem Sonett von bem fiebenfachen Lichte gelefen haben, bas ihr benn freilich etwas feltsam vorkommt. Um ihr nun biefe Phrase au erklären, holt ber Gesellichafter fehr weit aus, indem er, als ein wohlunterrichteter Mann, von der Naturforschung überhaupt und über die Lehre vom Licht besonders manches Siftorische und Dogmatische recht gut vorbringt. Allein zulett, ba er auf die Newtonische Lehre übergeben will, geschieht es burch einen Sprung, wie benn ja die Lehre felbst burch einen Sprung in die Ahnsik gekommen. Und wer ein Buch mit aufmerksamer Teilnahme zu lesen gewohnt ift, wird sogleich bas Unzusammenhängende bes Bortrags empfinden. Die Lehre kommt von nichts und geht zu nichts. Er muß fie ftarr und fteif binlegen, wie fie ber Meifter über= liefert hat.

Auch zeigt er sich nicht einmal so gewandt, die schöne Dame in eine dunkle Kammer zu führen, wohin er ja allenfalls, des Anstands und selbst des bessern Dialogs wegen, eine Bertraute mitnehmen konnte. Bloß mit Worten führt er ihr die Phänomene vor, erklärt sie mit Worten, und die schöne Frau wird auf der

Stelle so gläubig als hundert andre. Sie braucht auch über die Sache nicht weiter nachzubenken; sie ist über die Farben auf immer beruhigt. Denn himmelblau und Morgenrot, Wiesengrün und Beilchenblau, alles entspringt aus Strahlen und noch einmal Strahlen, die so hössich sind, sich in Feuer, Wasser, Luft und Erde, an allen lebendigen und leblosen Gegenständen, auf jede Art und Weise spalten, verschlucken, zurückwersen und bunt herumstreuen zu lassen. Und damit glaubt er sie genugsam unterhalten zu haben, und sie ist überzeugt, genugsam unterrichtet zu sein.

Bon jener Zeit an wird nun nicht leicht ein Dichter ober Redner, ein Berktünftler ober Prosaist gesunden, der nicht einmal oder mehreremal in seinem Leben diese fardige Spaltung des Lichts zum Gleichnis der Entwicklung des Ungleichartigen aus dem Gleichsartigen gebraucht hätte; und es ist freilich niemand zu verargen, wenn einmal so eine wunderliche Synthese zum Behus einer so wunderlichen Analyse gemacht worden, wenn der Glaube daran allz gemein ist, daß er sie auch zu seinem Behus, es sei nun des Beslehrens und Ueberzeugens oder des Blendens und Ueberredens, als Instanz oder Gleichnis beibringe.

## Anglomanie.

Die Engländer sind vielleicht vor vielen Nationen geeignet, Auswärtigen zu imponieren. Ihre persönliche Ruhe, Sicherheit, Thätigkeit, Eigensinn und Wohlhäbigkeit geben beinahe ein unerreichbares Musterbild von dem, was alle Menschen sich wünschen. Ohne uns hier in ein Allgemeines einzulassen, demerken wir nur, daß die Klage über Anglomanie von früherer Zeit dis zur neuesten in der französsischen Litteratur vorkommt. Dieser Enthusiasmus der französsischen Ration für die englische soll sich besonders gleich nach einem geschlossen Frieden am lebhaftesten äußern; welches wohl daher kommen mag, weil alsdann, nach wiederhergestellter Kommunikation beider Nationen, der Reichtum und die Komforts der Engländer dem wenigstens in früherer Zeit geldarmen und genügsamen Franzosen gar wünschenswert in die Augen leuchten müssen.

Dieses Borziehen einer fremben Bölkerschaft, bieses hintansehen seiner eigenen kann boch wohl aber nicht höher getrieben werden,

als wir es oben bei Boltairen finden, der die Newtonische Lehre zum regnum coelorum und die Franzosen zu den parvulis macht. Doch hätte er es gewiß nicht gethan, wenn das Borurteil in seiner Ration nicht schon gäng und gäbe gewesen wäre. Denn bei aller Kühnheit hütet er sich doch, etwas vorzubringen, wogegen er die allgemeine Stimmung kennt, und wir haben ihn im Berdacht, daß er seinen Deismus überall und so entschen ausspricht, bloß damit er sich vom Berdacht des Atheismus reinige; einer Denkweise, die jederzeit nur wenigen Menschen gemäß und den übrigen zum Absschei sein mußte.

### Chemifer.

Das Berhalten ber Lackmustinktur gegen Säuren und Alkalien, so bekannt es war, blieb boch immer wegen seiner Eminenz und seiner Brauchbarkeit ben Chemikern merkwürdig, ja das Phänomen wurde gewissernschen für einzig gehalten. Die frühern Bemerkungen bes Paracelsus und seiner Schule, daß die Farben aus dem Schwesel und bessen Verbindung mit den Salzen sich herschreiben möchten, waren auch noch in frischem Andenken geblieben. Man gedachte mit Interesse eines Versuchs von Mariotte, der einen roten französischen Wein durch Alkalien gebräunt und ihm das Ansehn eines schlechten verdorbenen Weins gegeben, nachher aber durch Schweselgeist die erste Farbe, und zwar noch schwer, hergestellt. Man erklärte damals daraus das Vorteilhafte des Aus- und Ausbrennens der Weinsässer durch Schwesel und sand diese Erfahrung bebeutend.

Die Akademie interessierte sich für die chemische Analyse der Pflanzenteile, und als man die Resultate bei den verschiedensten Pflanzen ziemlich einförmig und übereinstimmend fand, so beschäfztigten sich andere wieder, die Unterschiede aufzusuchen.

Geoffroy, der jüngere, scheint zuerst auf den Gedanken ge-kommen zu sein, die essentiellen Dele der Begetabilien mit Säuren und Alkalien zu behandeln und die dabei vorkommenden Farbenserscheinungen zu beobachten.

Sein allgemeineres Theoretische gelingt ihm nicht sonberlich. Er braucht förperliche Konfigurationen und bann wieder besondere Keuers teile, und was bergleichen Dinge mehr sind. Aber die Anwendung seiner chemischen Bersuche auf die Farben der Pflanzen selbst hat viel Gutes. Er gesteht zwar selbst die Zartheit und Beweglickseit der Kriterien ein, gibt aber doch deswegen nicht alle Hoffnungen auf; wie wir denn von dem, was er und überliefert, nähern Gestrauch zu machen gebenken, wenn wir auf diese Materie, die wir in unserm Entwurse nur beiläusig behandelt haben, dereinst zurücksen.

In bem animalischen Reiche hatte Reaumur ben Saft einiger europäischen Purpurschneden und bessen Färbungseigenschaften unterssucht. Man fand, daß Licht und Luft die Farbe gar herrlich ershöhten. Andere waren auf die Farbe des Blutes aufmerksam geworden und beobachteten, daß das arterielle Blut ein höheres, das venöse ein tieferes Rot zeige. Man schrieb der Wirkung der Luft auf die Lungen jene Farbe zu; weil man es aber materiell und mechanisch nahm, so kan man nicht weiter und erregte Widerspruch.

Das Mineralreich bot bagegen bequeme und sichere Versuche bar. Lemery, der jüngere, untersuchte die Metalle nach ihren versschiedenen Auslösungen und Präzipitationen. Man schrieb dem Queckssilber die größte Versatilität in Absicht der Farben zu, weil sie sich an demselben am leichtesten offenbart. Wegen der übrigen glaubte man eine Spezisikation eines jeden Metalls zu gewissen Farben annehmen zu müssen und blieb deswegen in einer gewissen Beschränktheit, aus der wir uns noch nicht ganz haben herausreißen können.

Bei allen Bersuchen Lemerys jedoch zeigt sich deutlich bas von uns relevierte Schwanken der Farbe, das durch Säuren und Alskalien, oder wie man das, was ihre Stelle vertritt, nennen mag, hervorgebracht wird. Wie denn auch die Sache so einsach ist, daß, wenn man sich nicht in die Nuancen, welche nur als Beschmutzung anzusehen sind, einläßt, man sich sehr wohl einen allgemeinen Begriff zu eigen machen kann.

Die Citate zu Borstehenbem fügen wir nicht bei, weil man solche gar leicht in ben zu ber Histoire und ben Mémoires de. l'Académie Française gesertigten Registern auffinden kann.

# [Karl Franz] Dufay,

[geb. 1698, geft. 1789].

Die französische Regierung hatte unter Anleitung von Colbert burch wohlüberbachte Berordnungen das Gutfärben und Schönfärben getrennt, zum großen Borteil aller, benen, es sei zu welchem Gebrauch, zu wissen nötig war, daß sie mit haltbar gefärbten Zeugen oder Gespinsten gewissenhaft versorgt würden. Die Polizei sand nun die Aufsicht über beiderlei Arten der Färberei bequemer, indem dem Gutfärber eben so wohl verboten war, vergängliche Materialien in der Werkstatt zu haben, als dem Schönfärber dauerhafte. Und so konnte sich auch jeder Handwerker in dem ihm anz gewiesenen Kreise immer mehr und mehr vervollkommnen. Für die Technik und den Gebrauch war gesorgt.

Allein es ließ sich balb bemerken, daß die Wissenschaft, ja die Kunst selbst dabei leiden mußte. Die Behandlungsarten waren gestrennt. Riemand blickte über seinen Kreis hinaus, und niemand gewann eine Uebersicht des Ganzen. Eine einsichtige Regierung jedoch fühlte diesen Mangel bald, schenkte wissenschaftlich gebildeten Männern ihr Zutrauen und gab ihnen den Auftrag, das, was durch die Gestgebung getrennt war, auf einem höhern Standpunkte zu vereinigen. Dusan ist einer von diesen.

Die Beschreibungen auch anderer Handwerfer sollten unternommen werden. Dusay bearbeitete die Färberei. Sin kurzer Aussatz in den Memoiren der Akademie 1737 ist sehr verständig geschrieben. Wir übergehen, was uns nicht nahe berührt, und besmerken nur solgendes.

Wer von der Färberei in die Farbenlehre kommt, muß es höchst drollig sinden, wenn er von sieden, ja noch mehr Ursarben reden hört. Er wird bei der geringsten Ausmerksamkeit gewahr, daß sich in der mineralischen, vegetabilischen und animalischen Natur drei Farben isolieren und spezisizieren. Er kann sich Gelb, Blau und Not ganz rein verschaffen; er kann sie den Geweben mitteilen und durch verschiedene, wirkende und gegenwirkende Behandlung so wie durch Mischung die übrigen Farben hervorbringen, die ihm also abgeleitet erscheinen. Unmöglich wäre es ihm, das Grün zu einer Ursarde zu machen. Beiß hervorzu-

bringen, ift ihm burch Färbung nicht möglich; hingegen burch Entfärbung leicht genug bargestellt, gibt es ihm ben Begriff von völliger Farblosigkeit und wird ihm bie wünschenswerteste Unterlage alles zu Färbenben. Alle Farben, zusammengemischt, geben ihm Schwarz.

So erblickt ber ruhige Sinn, ber gesunde Menschenverstand bie Natur, und wenn er auch in ihre Tiefen nicht eindringt, so kann er sich doch niemals auf einen falschen Beg verlieren, und er kommt zum Besit bessen, was ihm zum verständigen Gebrauch notwendig ist. Jene drei Farben nennt daher Dusay seine Muttersarben, seine ursprünglichen Farben, und zwar als Färber mit völligem Recht. Der Newtonischen Lehre gedenkt er im Borbeigehen, versspricht etwas mehr darüber zu äußern; ob es aber geschen, ist mir nicht bekannt.

### Louis Bertrand Caftel,

geb. 1688, geft. 1757.

L'optique des couleurs, fondée sur les simples observations et tournée surtout à la pratique de la peinture avec figures, à Paris 1740.

Jesuit und geistreicher Mann, der, indem er auf dem Wege Fontenelles ging, die sogenannten erakten Wissenschaften durch einen lebendigen und angenehmen Vortrag in die Gesellschaft einzusühren und sich dadurch den beiden gleichsam vorzüglich kultivierten Nationen, der englischen und der französischen, bekannt und beliebt zu machen suche. Er hatte deshalb, wie alle, die sich damals auf diese Weise beschäftigten, mit Newton und Descartes pro und contra zu thun; da er denn auch bald diesen, bald jenen nach seiner Ueberzeugung begünstigte, oft aber auch seine eignen Vorsstellungsarten mitzuteilen und durchzusehen trachtete.

Wir haben hier nur das zu bedenken, was er in der Farbenlehre geleiftet, weshalb er, wie wir oben gesehen, von Voltairen so übel behandelt worden.

Sine Regierung barf nur auf einen vernünftigen Weg beuten, so wird dies sogleich zur Aufforderung für viele, ihn zu wandeln und sich darauf zu bemühen. So scheint auch Pater Castel zu seiner Arbeit nicht burch besondern Auftrag der Obern, wie Dusay, sondern durch Reigung und durch den Bunsch, dem Staate als Privatmann nühlich zu werden, in dieses Fach getrieben zu sein, das er um so mehr kultivierte, als er neben seinen Studien eine große Lust zum Mechanischen und Technischen empfand.

Auch auf seinem Gange werben ihm die Newtonischen sieben Urfarben unerträglich; er führt sie auf drei zurück. Das Clairobscur, das Schwarze und Weiße, das Erhellen und Berdunkeln der Haupt: und abgeleiteten Farben beschäftigen ihn um so mehr, als er auch dem Maler entgegengehen will.

Man fann nicht leugnen, daß er bie Brobleme ber Karbenlehre meift alle porbringt, boch ohne fie gerabe aufzulösen. Seinem Buche fehlt es nicht an einer gewiffen Ordnung; aber burch Umftanblichfeit, Kleinigfeitsframerei und Weitschweifigkeit verbirbt er fich bas Spiel gegen ben billigften Lefer. Sein größtes Unglud ist, daß er ebenfalls die Karbe mit dem Tone vergleichen will. zwar auf einem andern Wege als Newton und Mairan, aber auch nicht gludlicher. Auch ihm hilft es nichts, bag er eine Art von Ahnung von der fogenannten Sparfamfeit ber Natur hat, von jener geheimnisvollen Urfraft, bie mit wenigem viel und mit bem Einfachften bas Mannigfaltigfte leiftet. Er fucht es noch wie feine Borganger in bem, mas man Analogie heißt, wodurch aber nichts gewonnen werben fann, als bag man ein paar fich ahnelnbe em= pirische Erscheinungen einander an die Seite sest und fich permundert, wenn fie fich vergleichen und jugleich nicht vergleichen laffen.

Sein Farbenklavier, das auf eine solche Nebereinstimmung gebaut werden sollte und woran er sein ganzes Leben hin und her versuchte, konnte freilich nicht zustande kommen; und doch ward die Möglichkeit und Ausführbarkeit eines solchen Farbenklaviers immer einmal wieder zur Sprache gebracht, und neue mißglückte Unternehmungen sind den alten gesolzt. Borin er sich aber vollkommen einsichtig bewies, ist seine lebhaste Kontrovers gegen die Rewtonische falsche Darstellung der prismatischen Erschenzt: es sei dem Rewtonischen Spektrum eben so gesährlich, wenn man es ohne Grün, als einer hübschen Frau, wenn man sie ohne Rot ertappe.

Auch nennt er mit Recht bie Remtonische Farbenlehre eine Remora aller gesunden Physit.

Seine Invektiven gegen bie Newtonische Darftellung bes Spektrums überseten wir um so lieber, als wir sie samtlich unterschreiben können. hatte Castels Wiberspruch bamals gegriffen und auch nur einen Teil ber gelehrten Welt überzeugt, so waren wir einer sehr beschwerlichen Mübe überhoben gewesen.

"Da ich mich gar gern zu ben Gegenständen meiner Aufmerk-samkeit zurücksinde, so war mein erster oder zweiter Schritt in dieser Lausbahn mit einem Gesühl von Ueberraschung und Erstaunen besgleitet, wovon ich mich noch kaum erholen kann. Das Prisma, das Herr Newton und ganz Europa in Händen gehabt hatte, konnte und sollte noch wirklich ein ganz neues Mittel zur Ersahrung und Beodachtung werden. Das Prisma, auf alle mögliche Weise hin und wider gedreht, aus allen Standpunkten angesehen, sollte das nicht durch so viel geschickte Hände erschöpft worden sein? Wer hätte vermuten können, daß alle diese Versuche, von denen die Welt geblendet ist, sich auf einen oder zwei zurücksühren ließen, auf eine einzige Ansicht, und zwar auf eine ganz gemeine, aus hundert andern Ansichten, wie man das Prisma fassen kann und aus tausend Ersahrungen und Beodachtungen, so tiessinnig, als man sie vielleicht nicht machen sollte.

"Niemals hatte Herr Newton einen andern Gegenstand als sein farbiges Gespenst. Das Prisma zeigte es zuerst auch ganz unphilosophischen Augen. Die ersten, welche das Prisma nach ihm handhabten, handhabten es ihm nur nach. Sie setzen ihren ganzen Ruhm darein, den genauen Punkt seiner Bersuche zu erhaschen und sie mit einer abergläubischen Treue zu kopieren. Wie hätten sie etwas anderes sinden können, als was er gesunden hatte? Sie suchten, was er gesucht hatte, und hätten sie was anderes gessunden, so hätten sie sich dessen nicht rühmen dürsen; sie würden sich selbst darüber geschämt, sich daraus einen heimlichen Borwurf gemacht haben. So kostete es dem berühmten Herrn Mariotte seinen Ruf, der doch ein geschickter Mann war, weil er es wagte, weil er verstand, den betretenen Weg zu verlassen. Gab es jemals eine Knechtschaft, die Künsten und Wissenschaften schödlicher gewesen wäre?

"Und hätte Herr Newton das Wahre gefunden, das Wahre ift unendlich, und man kann sich nicht darin beschränken. Unglücklicherweise that er nichts, als auf einen ersten Irrtum unzählige Irrtümer häusen. Denn eben dadurch können Geometrie und scharfe Folgerungen schädlich werden, daß sie einen Irrtum fruchtbar und spstematisch machen. Der Irrtum eines Ignoranten oder eines Thoren ist nur ein Irrtum; auch gehört er ihm nicht einmal an, er adoptiert ihn nur. Ich werde mich hüten, Herrn Newton einer Unredlichkeit zu beschuldigen; andre würden sagen, er hat sich's recht angelegen sein lassen, sich zu betrügen und uns zu versühren.

"Zuerst selbst versührt durch das Prismengespenst, sucht er es nur auszuputen, nachdem er sich ihm einzig ergeben hat. Hätte er es doch als Geometer gemessen, berechnet und kombiniert, dagegen wäre nichts zu sagen; aber er hat darüber als Physiker entscheiben, dessen Natur bestimmen, dessen Ursprung bezeichnen wollen. Auch dieses stand ihm frei. Das Prisma ist freilich der Ursprung und die unmittelbare Ursache der Farben dieses Gespenstes; aber man geht siromauswärts, wenn man die Quelle sucht. Doch Herr Newton wendet dem Prisma ganz den Rücken und scheint nur besorgt, das Gespenst in der größten Entsernung auszusassen; und nichts hat er seinen Schülern mehr empsohlen.

"Das Gespenst ist schöner, seine Farben haben mehr Einheit, mehr Glanz, mehr Entschiebenheit, je mehr sie sich von der Quelle entsernen. Sollte aber ein Philosoph nur nach dem Spielwerk schöner Farben laufen? — Die vollkommensten Phänomene sind immer am entserntesten von ihren geheimen Ursachen, und die Natur glänzt niemals mehr, als indem sie ihre Kunst mit der größten Sorgsalt verdirgt. —

"Und boch wollte herr Newton die Farben trennen, entwirren, zersehen. Sollte ihn hier die Geometrie nicht betrogen haben? Eine Gleichung läßt sich in mehrere Gleichungen auslösen; je mehr Farben, der Zahl nach verschieden, ihm das Gespenst zeigte, für desto einssachen, für desto zersehter hielt er sie. Aber er dachte nicht daran, daß die Natur mannigsaltig und zahlreich in ihren Phänomenen, in ihren Ursachen sehr einsach, fast unitarisch, höchstens und sehr oft trinitarisch zu sein pslege.

"Und doch ist das Prisma, wie ich gestehe, die unmittelbare

und unleugbare Ursache bes Gespenstes; aber hier hätte herr Rewton ausmerken und sehen sollen, daß die Farben nur erst in gevierter Zahl aus dem Prisma hervortreten, sich dann aber vermischen, um sieben hervorzubringen, zwölse, wenn man will, ja eine Unzahl.

"Aber zu warten, bis die Farben recht verwickelt find, um fie zu entwirren, mit Gefahr, fie noch mehr zu verwirren: ift das eine Unredlickeit des Herzens, die ein schlechtes System bemantelt, oder eine Schiesbeit des Geistes, die es aufzustuben sucht?

"Die Farben kommen fast ganz getrennt aus dem Prisma in zwei Bündeln, durch einen breiten Streif weißen Lichtes getrennt, der ihnen nicht erlaubt, sich zusammen zu begeben, sich in eine einzige Erscheinung zu vereinigen, als nach einer merklichen Entsfernung, die man nach Belieben vergrößern kann. Hier ist der wahre Standpunkt, günftig für den, der die redliche Gesinnung hat, das zusammengesetzte Gespenst zu entwirren. Die Ratur selbst dietet einem jeden diese Ansicht, den das gesährliche Gespenst nicht zu sehr bezaubert hat. Wir klagen die Ratur an, sie sei geheimniszvoll; aber unser Geist ist es, der Spitssindigkeiten und Geheimznisse liebt.

"Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

"Herr Rewton hat mit Kreuzesmarter und Gewalt hier die Ratur zu beseitigen gesucht; tausendmal hat er dieses primitive Phänomen gesehen; die Farben sind nicht so schön, aber sie sind wahrer,
sie sprechen und natürlicher an. Bon dieser Erscheinung spricht der
große Mann, aber im Borbeigehen und gleichsam vorsätzlich, daß
nicht mehr davon die Rede sei, daß die Rachfolger gewissermaßen
verhindert werden, die Augen für die Wahrheit zu eröffnen.

"Er thut mehr. Auch wider Willen würde man das rechte Berhältnis erkennen beim Gebrauch eines großen Prismas, wo das weiße Licht, das die zwei ursprünglichen Farbensäume trennt, sehr breit ist. In einem kleinen Prisma sind die beiden Säume näher beisammen. Sie erreichen einander viel geschwinder und betrügen den unausmerksamen Beodachter. Herr Newton gibt kleinen Prismen den Borzug; die berühmtesten Prismen sind die englischen, und gerade diese sind auch die kleinsten.

"Gin geiftreicher Gegner Remtons fagte mit Berbruß: Diefe

Brismen find fämtlich Betrüger, alle gur Theater-Erscheinung bes magischen Gespenstes zugerichtet. Aber bas Ueberman Remtonischer - Unredlichkeit fage ich nicht, sondern wohl nur Newtonischen Srrtums zeigt sich barin, daß man sich nicht mit kleinen Brismen beanuat, sondern uns über alles anempfiehlt, ja nur ben feinsten. leisesten Strahl bereinzulaffen, so bag man über bie Rleinheit ber Deffnung, wodurch ber Sonnenstrahl in eine bunkle Rammer fallen foll, recht spitfindig verhandelt und ausdrücklich verlangt, das Loch foll mit einem feinen Nabelftich in einer bleiernen ober fupfernen Blatte angebracht sein. Gin großer Mann und seine Bewunderer behandeln diefe Rleinigkeiten nicht als geringfügig; und bas ift gewiß: hätte man und Natur und Wahrheit vorsätlich verhüllen wollen, was ich nicht glaube, so batte man es nicht mit mehr Gewandtheit anfangen können. Gin fo feiner Strahl kommt aus bem Brisma mit einem fo ichmalen weißen Licht, und feine beiben Saume find icon bergeftalt genähert zu Gunften bes Gefvenftes und zu Unaunften bes Beidauers.

"Wirklich zum Unheil bessen, ber sich betrügen läßt. Das Publikum sollte bemjenigen höchlich banken, ber es warnt; benn bie Berführung kam bergestalt in Zug, daß es äußerst verdienstlich ist, ihre Fortschritte zu hemmen. Die Physik mit andern ihr verwandten Wissenschaften und von ihr abhängigen Künsten war ohne Rettung verloren durch dieses System des Jrrtums und durch andere Lehren, denen die Autorität desselben statt Beweises diente. Aber in diesen wie in jenem wird man künstig das Schäbliche einsehen.

"Sein Gespenst ift wahrhaft nur ein Gespenst, ein phantaftischer Gegenstand, der an nichts geheftet ist, an keinen wirklichen Körper; es bezieht sich viel mehr auf das, wo die Dinge nicht mehr sind, als auf ihr Wesen, ihre Substanz, ihre Ausdehnung. Da, wo die Körper endigen, da, ganz genau da, bildet es sich, und welche Größe es auch durch Divergenz der Strahlen erhalte, so gehen diese Strahlen doch nur von einem Punkte aus, von diesem unteilbaren Punkte, der zwei angrenzende Körper trennt, das Licht des einen von dem naheliegenden Schatten oder dem schwächeren Licht des andern."

Friede mit seiner Asche! Und aber verzeihe man, wenn wir mit einigem Behagen barauf hinsehen, daß wir einen solchen Mann, ber zwar nicht unter die ersten Geister, aber doch unter die vorzüglichen seiner Ration gehört, gegen seine Landsleute in Schutz genommen und seinem Andenken die verdiente Achtung wieder herzgestellt haben.

### Tednifde Malerei.

Die Nachahmung von braunen Zeichnungen burch mehrere Holzstöde, welche in Italien zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts von Andreas Andreani und andern versucht wurde, ist Liebhabern der Kunft genugsam bekannt. Später thut sich die Rachahmung der Malerei oder bunter Zeichnungen durch mehrere Platten hervor. Lastmann, Rembrandts Lehrer, soll sich damit beschäftigt haben.

Ohne daß wir hierüber besondere Nachsorschungen angestellt hätten, so scheint uns, daß die Ersindung der schwarzen Kunst dem Abdruck bunter Bilder vorausgehen mußte. Sehr leicht fand sich sodann der Weg dahin. Durch Jusall, aus Scherz, mit Borsat konnte man eine schwarze Kunstplatte mit einer andern Farbe abbrucken, und bei dem ewigen Streben der menschlichen Natur von der Abstraktion, wie doch alle Monochromen angesehen werden können, zu der Wirklichkeit und also auch zu der fardigen Nachahmung der Oberstächen war ein wiederholter teilweiser Abdruck derselben Platte, ein Druck mit mehreren Platten, ja das Malen auf die Platte stuseise ganz wohl zu denken.

Daß jeboch biese Art von Arbeit zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts noch nicht bekannt und üblich war, läßt sich daraus schließen, daß de Lahire in seinem sehr schönen und unterrichtenden Traktat über die praktische Malerei dieser bunten Drucke nicht erwähnt, od er gleich sonst sehr ausstührlich ist und auch einiger ganz nahe verwandten Künste und Künsteleien gedenkt und uns mit dem Bersahren dabei bekannt macht.

Gegenwärtig haben wir zu unsern Zweiden zwei Manner anzuführen, welche fich besonders in der Spoche, bei der wir verweilen, in diesem Kache mit Gifer bemuht haben.

### [Jatob Chriftoph] le Blond,

[geb. 1670, geft. 1741].

Gebürtig von Franksurt am Main, steht nicht bloß hier seines Namens wegen unter ben Franzosen, sondern weil er sich in Frankreich und England thätig bewiesen.

Er versuchte erst, nach der Newtonischen Lehre, mit sieben Platten zu drucken; allein er bringt bei großer Beschwerlichkeit nur einen geringen Esset hervor. Er reduziert sie deshalb auf drei und versharrt bei dieser Methode, ohne daß ihm jedoch seine Arbeit, die er mehrere Jahre fortsetzt, sonderlich Borteil verschafft. Er legt seinen Druckbildern kein Clair-obscur, etwa durch eine schwarze Platte, zum Grunde, sondern seine Schwärze, sein Schatten soll ihm da entstehen, wo dein Abdruck die drei Farden zusammentressen. Man wirst ihm vor, daß seine Behandlung unvollkommen gewesen und daß er deshalb viel retouchieren müssen. Indes scheint er der Erste zu sein, der mit dieser Arbeit einiges Aussegeben, ist uns nicht zu Essicht gekommen; es soll dunkel und abstrus geschrieben sein.

# [Jatob] Gauthier.

Ein thätiger, rascher, etwas wilder, zwar talentvoller, aber doch mehr als billig zudringlicher und Aufsehen liebender Mann. Er studierte erst die Malerei, dann die Kupserstecherkunst und kommt gleichfalls auf den Gedanken, mit drei farbigen Platten zu drucken, wobei er eine vierte, die das Clair-obscur leisten soll, zum Grunde legt. Er behauptet, seine Versahrungsart sei eine ganz andre und besser als die des le Blond, mit welchem er über die Priorität in Streit gerät. Seine Myologie kommt 1746, die Anatomie des Hauptes und ein Teil der Nervenlehre 1748 in Parisheraus. Die Arbeit ist sehr verdienstvoll; allein es ist überaus schwer, über das eigentliche Versahren, welches er beim Druck dieser kolorierten Taseln angewendet, etwas Befriedigendes zu sagen. Dergleichen Dinge lassen sich nicht ganz mechanisch behandeln; und ob es gleich ausgemacht ist, daß er mit mehrern Platten gedruckt,

so scheint es boch, daß er weniger als viere angewendet, daß auf die Clair-obscur-Platte stellenweise schon gemalt worden und daß sonst auch durch eine zärtere kunstlerische Behandlung diese Absdrücke den Grad der Bolltommenheit erreicht haben, auf welchem wir sie sehen.

Indessen, da er auf dem praktischen und technischen Malerweg über die Farben zu denken genötigt ist, so muß er freilich darauf kommen, daß man auß drei Farben alle die übrigen hervorbringen kann. Er saßt daher, wie Castel und andere, ein richtiges Aperçu gegen Newton und verfolgt es, indem er die prismatischen Berssuche durcharbeitet.

Im Rovember bes Jahres 1749 trägt er ber Afabemie ein umftändliches Memoire vor, worin er sowohl gegen Newton polemi: fiert, als auch bas, mas er theoretisch für mahr halt, nieberlegt. Diese gelehrte Gesellschaft mar nun schon so groß und mächtig, daß fie ber Wiffenschaft ichaben tonnte. Borgugliche Mitglieber berfelben, wie Rollet und Buffon, hatten sich ber Newtonischen Lehre hingegeben. Sauthiers Rubringlichkeit mag bochft unbequem gemesen sein. Genug, sein Auffat ward nicht in die Memoiren ber Afgbemie aufgenommen, ja man ermähnte besselben nicht einmal in ber Beschichte ber Berhandlungen. Wir hatten auch nichts bavon erfahren, mare und nicht eine munberliche lateinische Uebersesung bestelben zu handen gekommen, welche ein Parifer Chirurgus, Karl Nicolaus Jenty, London 1750, herausgegeben, unter bem Titel: pwrwpoois γροαγενεσις. De optice errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis demonstrans. Diese, wie ber Titel, fehlerhafte, ungrammatische, inforrette, überhaupt barbarische Uebersetung konnte freilich kein Glud machen, obgleich ber Inhalt biefes Werkdens fehr ichatens: wert, mit Ginficht und Scharffinn konziviert und mit Lebhaftigkeit und Ordnung vorgetragen ift. Wir haben uns jedoch babei nicht aufzuhalten, weil es eigentlich nur eine Art von Auszug aus bem größern Werke ift, von dem wir umftandlicher handeln werden. llebrigens wollen wir nicht leugnen, bag wir fast burchgangig mit ihm einig find, wenige Stellen ausgenommen, in welchen er uns verfünftelnd zu verfahren icheint.

Sein aussufführliches Werf führt ben Titel: Chroagénésie ou Génération des couleurs, contre le système de Newton. à Paris

- 1750, 51. II Tomes in 8. Die Darstellung seiner Farbentheorie so wie die Kontrovers gegen die Newtonische gehen erst im zweiten Bande S. 49 an. Das Allgemeine von beiden findet sich Seite 60-68. Bon da an folgen umftändliche anti-newtonische Bersuche.
- 1) Mit Pergamentblättchen vor der Deffnung in der dunkeln Kammer. Steigerung badurch von Gelb auf Rot. (G. 170.)
- 2) Er entbeckt, baß der untere blaue Teil der Flamme nur blau erscheint, wenn sich Dunkel, nicht aber, wenn ein Helles sich bahinter befindet. (E. 159.) Weil er aber daß, was wir durch Trübe außsprechen, noch durch Licht außspricht, so geht er von dieser Erfahrung nicht weiter; sie thut ihm genug, ob es gleich nur ein einzelner Kall ist.
- 3) Er hält fest barauf, daß bei prismatischen Bersuchen die Farben nicht erscheinen, als nur da, wo eine bunkle Fläche an eine helle grenzt; serner, daß diese burch Resraktion gegen einander bewegt werden müssen, und erklärt daher ganz richtig, warum die perpendikularen Grenzen nicht gefärdt werden. (E. 197 ff.)
- 4) Weil er aber immer noch mit Strahlen zu thun hat, so kann er bamit nicht fertig werben, warum bas Bild an ber Wand und bas im Auge, bei gleicher Lage bes brechenden Winkels, umsgekehrt gefürbt find. Er spricht von aufs und niedersteigenden Strahlen. Hätte er es unter der Formel des aufs und niedergesrückten Bildes ausgesprochen, so war alles abgethan. Bei dieser Gelegenheit entwickelt er ganz richtig den ersten Bersuch der Newstonischen Optik, auf die Weise, wie es auch von uns geschehen. (B. 34 ff.)
- 5) Ein Wafferprisma teilt er in ber Mitte burch eine Wand, füllt die eine Hälfte mit einem schönen roten, die andere mit einem schönen blauen Liquor, läßt durch jedes ein Sonnenbild durchfallen und bemerkt dabei die Verrückung und Färdung. Es ist dieses ein sehr guter Versuch, der noch besonders unterrichtend werden kann, wenn man durch eine etwas größere Deffnung die Lichtscheibe halb auf die eine, halb auf die andere Seite fallen läßt, da sich denn nach der Refraktion das wahre Verhältnis gar schön ausspricht. Es versieht sich von selbst, daß man successiv mehrere Farben neben einander bringen kann.

Bei dieser Gelegenheit wird bas zweite Experiment Newtons

kritisiert und auf die Beise, wie wir auch gethan haben, gezeigt, baß man nur hellblau zu nehmen habe, um bas wahre Berhältnis ber Sache einzusehen. (B. 47 ff.)

- 6) Berfuch mit bem fubjettiven herunterruden bes objettiven Bilbes, beffen Entfarbung und Umfarbung.
- 7) Bersuch mit einem linsenförmigen Prisma, b. h. mit einem solchen, bessen eine Seite konver ift. Wir sind nie dazu gelangt, mit einer solchen Borrichtung zu operieren, und lassen daher biese Stelle auf sich beruben.
- 8) Bersuch gegen bas sogenannte Experimentum crucis. Wir glauben die Sache fürzer gesatht zu haben. (B. 114 ff.)
  - 9) Diefe Rummer ift überfprungen.
- 10) In Gefolg von Rr. 8. Bei ber Entwicklung bes Experimentum crucis scheint uns ber Berfaffer bie verschiebene Ingiben, allgusehr zu urgieren. Zwar ist etwas baran; aber bie Eminenz bes Bhanomens wird baburch nicht zum Borschein gebracht.
- 11) Bersuch, gegen die Newtonische Behauptung gerichtet, die disserent refranziblen Strahlen seinen auch disserent resteribel. Der Gedanke, das Spektrum durch einen Planspiegel aufzusassen und allerlei Seiten hin zu wersen, unter solchen Winkeln und Bedingungen, daß eine diverse Resteribilität sich darthun müßte, wenn sie existierte, ist lobenswert. Man wende jedoch einen metallnen Spiegel an, damit keine Jrrung durch die untere Fläche entstehe, und man wird wie Gauthier sinden, daß die Farben des Spektrums nach ihrem Einfallswinkel zurückgeworsen werden und keineswegs eine diverse Resterion erleiden. Bei dieser Gelegenheit gedenkt er des neunten Newtonischen Bersuchs, den wir auss genaueste analysiert (P. 196—203) und ihm eine besondre Tasel, die achte, gewidmet haben. Der Verfasser sieht denselben an wie wir; so wie auch den zehnten.
- 12) Bersuch gegen bas erste Theorem bes zweiten Teils bes ersten Buchs ber Optik, wo Newton behauptet, die Grenze bes Lichtes und Schattens trage nichts zur Entstehung ber prismatischen Farbe bei. Gauthier führt mit Recht über ben mittleren weißen Teil ber prismatischen Erscheinung eines großen Prismas seinen Finger ober einen Stab und zeigt badurch die bloß an der Grenze entstehenden Farben. Dabei erzählt er, daß die Newtonianer sich gegen

biese Phänomen baburch retten wollen, daß sie behaupteten, erst am Finger gehe die Brechung vor. Man sieht, daß dieser Sette schon vor sechzig Jahren eben so unbedenklich war, Albernheiten zu sagen, wie am heutigen Tag.

- 13) Er bringt zu Bestätigung seiner Erklärung noch einen komplizierten Bersuch vor, bessen Wert wir andern zu prüsen überslassen.
- 14) Er läßt das Spektrum auf eine durchlöcherte Pappe fallen, so daß jede Farbe einzeln durchgeht. Hier, durch eine zweite Begrenzung, ohne wiederholte Refraktion, erscheinen die Farbenbildchen nach dem ersten Gesetz aufs neue gesäumt und widerlegen die Lehre von Unveränderlichkeit der sogenannten homogenen Lichter. Der Berfasser gebenkt mit Ehren Mariottes, der dieses Phänomen zuerst vor ihm beobachtete.
- 15) Er wendet hier abermals das Prisma mit der konveyen Seite an, die mit einer Art von fein durchlöchertem siebartigen Deckel bedeckt ift, und bringt dadurch mannigsaltige Abwechselung der Erscheinung hervor, wodurch er seine Behauptungen begünstigt glaubt. Wir haben diesen Versuch nicht nachgebildet.
- 16) Berbindung ber Linse und bes Prismas, wodurch die Farben bes Spektrums jum Weißen vereinigt werden sollen. Hiebei Berssuch mit einem T, ber an seinem Ort zu entwickeln ist.

hiermit endigen fich die anti-newtonischen Bersuche.

Ueber Newtons Erklärung bes Regenbogens.

lleber die Nebensonnen, wobei die paroptischen Farben gur Sprache kommen.

lleber die bleibenden Farben der Körper. Erst gegen die Erklärungsart Newtons; dann leitet der Bersasser Weiß und Schwarz ungefähr wie Boyle ab. Das Blaue bringt er durch das helle über dem Dunklen hervor; das Rote umgekehrt, welches freilich nicht ganz so gücklich ist; das Gelbe auf eben die Weise und mit mehrerem Necht. Er beschreibt manche Bersuche, um diese Lehre zu bestätigen. Der Kürze halben beziehen wir uns auf unsere Darstellung der Sache. (E. 501 fs.) hierauf folgt bie Erklärung seiner Aupfertaseln und zugleich eine Jurudweisung auf bie Stellen bes Werks, zu welchen sie eigentlich gehören.

Hätte er seiner Kontrovers, an welcher wir wenig auszusehen sinden, eine etwas ausführlichere Farbenlehre folgen lassen und sich damit begnügt, ohne die ganze übrige Raturlehre umfassen zu wollen, so hätte er vielleicht mehr Wirtung hervorgebracht. Allein sehler, wie der seiner Borgänger, besteht darin, daß Rewton, weil seine Farbenlehre unhaltbar befunden wird, auch in gar nichts Recht haben soll, daß man also unternimmt, auch alles übrige, was er geleistet, zu kritisieren, ja, was noch schlimmer ist, ein eignes Sostem dagegen auszubauen und sich etwas, das viel über seine Kräste geht, anzumaßen.

In gedachtem Sinne hat leiber Gauthier ein zweites Titelblatt seinem Buche vorgesett: Nouveau système de l'Univers, sous le titre de Chroagénésie, ou Critique des prétendues découvertes de Newton. Und so enthält benn ber erste Teil nichts, was sich auf Farbe bezieht, sondern behandelt die allgemeinsten physischen und damit verwandten metaphysischen Gegenstände, denen Gauthier, ob er sich gleich historisch genugsam mit ihnen bekannt gemacht, bennoch weder als Philosoph noch als Natursorscher gewachsen sein mochte.

Erft am Schlusse bes ersten Teils sindet man etwas über die Geschichte der Farbenlehre. Der Ansang des zweiten gibt einen kurzen Abriß der im ersten verhandelten allgemeinen physisch-metaphysischen Prinzipien, von denen der Versasser zuletzt auf das Licht übergeht und, um Newtonen auch in der Behandlung keinen Borzug zu lassen, mit Definitionen und Aziomen gerüstet auftritt, sodann die Desinitionen und Aziomen Rewtons wiederholt, da denn erst auf der 49. Seite des zweiten Teils die Hauptsache wirklich zur Sprache kommt, die wir oben ausführlich ausgezogen haben.

Hiernach mag man erkennen, warum dem Berfasser nicht geglückt ist, Wirkung hervorzubringen. Seine Kontrovers, so wie seine theoretische Ueberzeugung hätte sich ganz isoliert darstellen lassen. Beide hatten mit Anziehen und Abstohen, mit Schwere und sonst derzleichen Allgemeinheiten gar nichts zu schaffen. Wollte er die

Farbenlehre an die Physik überhaupt anschließen, so mußte er einen andern Weg einschlagen.

Außerbem begeht er noch einen Haupt- und Grundfehler, daß er mit Strahlen zu operieren glaubt und also, wie seine Borgänger, ben Gegner ganz im Borteil läßt. Auch sind seine Figuren nicht glüdslich; es gilt von ihnen, was wir von den Rizzettischen gesagt haben. Newton hatte seine falsche Lehre symbolisch auszudrücken verstanden; seine Gegner wissen für das Wahre keine entschiedene Darstellung zu sinden.

Bon bem mannigfaltigen Berbruß, ben er ausgeftanben, so wie von allerlei Argumentationen, bie er gegen die Schule geführt, gibt uns der leidenschaftliche Mann selbst Nachricht in einer Art von physikalischem Journal, das er aber nicht weit geführt. Die drei Hefte, welche den ersten Band ausmachen und zu Paris 1752 herausgekommen, liegen vor uns und führen den Titel: Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et sur la peinture, avec des planches imprimées en couleur. Sie enthalten ein wahres Quodsibet von Naturgeschichte und Naturlehre, jedoch, wie man gestehen muß, durchaus interessante Materien und Gegenstände. Sie sind auf bunte Taseln gegründet, nach Art des großen anatomischen Werks.

In biesen Heften fehlt es nicht an verschiedenen Aussäten, seine Kontrovers mit Newton und der Newtonischen Schule betreffend. Er kann sich freilich dabei nur, wie wir auch gethan, immer wiedersholen, sich verwundern und ärgern, da die Sache im Grunde so simpel ist, daß sie jedes verständige, undesangene Kind bald einssehen müßte. Wie aber die gelehrte und naturforschende Welt das mals durch das Newtonische Spektrum benebelt gewesen, so daß sie sich gar nichts anderes daneben benken können, und wie ihnen die Natur dadurch zur Unnatur geworden, ist auch aus diesen Blättern höchst merkwürdig zu ersehen.

Nach allem biesem bleibt uns nichts übrig, als nochmals zu bekennen und zu wiederholen, daß Gauthier unter denen, die sich mit der Sache beschäftigt, nach Rizzetti am weitesten gekommen und daß wir ihm, in Absicht auf eine freiere Uebersicht der Kontrovers sowohl als der an die Stelle zu setzenden naturgemäßen Lehre, gar manches schuldig geworden. Bu ber Zeit, als diesen tücktigen Mann die französische Akabemie unterdrücke, lag ich als ein Kind von einigen Monaten in der Wiege. Er, umgeben von so vielen Wibersachern, die er nicht überwinden konnte, obgleich begünstigt und pensioniert vom Könige, sah sich um eine gewünschte Wirkung und eben so wie trefsliche Borgänger um seinen guten Auf gebracht. Ich freue mich, sein Andenken, obgleich spät, zu rehabilitieren, seine Widersacher als die meinigen zu verfolgen und den von ihm, da er nicht durchdringen konnte, oft geäußerten Wunsch zu realissieren:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

### Coleftin Cominale.

Er war Professor ber Philosophie bei bem königlichen Gymnasium zu Neapel. Bon seinem Werke Anti-Newtonianismus kam baselbst ber erste Teil 1754, ber zweite 1756 in Quart heraus. Es ist eigentlich eine Bearbeitung bes Gauthierschen Werkes, welche wohl geraten genannt werden kann.

Der Verfasser hat mehr Methode als sein Vorgänger; benn er widmet den ersten Teil gleich ohne Umschweise der Kontrovers gegen Rewtons Farbenlehre und den neu auszustellenden theoretischen Ansichten. Er hat sich vollkommen von den Ueberzeugungen seines Borgängers durchdrungen und auch außerdem die Materie, sowohl theoretisch als praktisch, gut durchstudiert, so daß er das Werk wohl sein eigen nennen konnte. Der zweite Teil behandelt die übrigen physisch=metaphysischen Gegenstände, welche Gauthier in seinem ersten Buche abgehandelt hatte. Die Taseln, welche sich alle auf den ersten Teil beziehen, stells Newtonische, teils Gauthiersche, teils eigene Figuren vor. Im ganzen ist es merkwürdig, daß Gauthier, der unter seinen Landsleuten keine Wirkung hervorbringen konnte, aus der Ferne sich eines so reinen Widerhalles zu erfreuen hatte.

Bielleicht geben uns biejenigen, welche mit der italienischen Litteratur bekannt sind, Nachricht von dem, was man über Cominale damals in seinem Baterlande geurteilt. Seine Wirkung konnte jedoch sich nicht weit erstrecken; denn die Newtonische Lehre war schon in die Jesuitenschulen aufgenommen. Lesueur und Jacquier hatten die Newtonischen Schriften schon mit einem durchgehenden Kommentar versehen, und so war dem Anti-Newtonianismus Rom so wie die übrige gesehrte West verschlossen und die Flamme der Wahrheit, die sich wieder hervorthun wollte, abermals mit Schulsasche zugedeckt.

Wir verlassen nunmehr Frankreich und das Ausland und wenden den Blick gegen das Laterland.

### Deutsche große und thätige Belt.

Wir setzen biese Rubrik hieher, nicht um sie auszufüllen, sondern nur anzubeuten, daß an diesem Plate eine ganz intereffante Abhandlung stehen könnte.

Die beutschen höfe hatten schon zu Anfange bes vorigen Jahrhunderts viele Verdienste um die Wissenschaften. Sowohl Fürsten als Fürstinnen waren aufgeregt, begünstigten gelehrte Männer und suchten sich selbst zu unterrichten.

Johann Wilhelm, Kurfürft von ber Pfalz, nahm 1704 harts soekern in seine Dienste. Dieser hatte schon in seinem Essai de Dioptrique die diverse Restangibilität anerkannt, boch auf seine Beise erklärt und sie den verschiedenen Geschwindigkeiten der farbigen Strahlen zugeschrieben.

Was ber Kasselsche Hof, was die Höbe Niederdeutschlands gethan und wiesern auch die Newtonische Lehre zur Sprache gekommen und Gunst erhalten, wird in der Folge zu untersuchen sein. Nur eins können wir ansühren, daß Prosessor hamberger 1743 nach Gotha berusen wird, um die Newtonischen Bersuche, welche die allgemeine Ausmerksamkeit erregt, dei Hose vorzuzeigen. Wahrscheinlich hat man das Zimmer recht dunkel gemacht, durch das foramen exiguum im Fensterladen erst den sogenannten Strahl hereingelassen, das fertige prismatische Bild an der Wand gezeigt, mit einem durchlöcherten Bleche die einzelnen Farden dargestellt und durch eine zweite ungleiche Verrückung, durch das sogenannte Experimentum crucis, auf der Stelle die höchsten Herrschaften und den sämtlichen Hos überzeugt, so daß Hamberger triumphierend zur Akademie zurückselnen konnte.

### Deutsche gelehrte Belt.

Um die Thätigkeit derfelben, und was sie in dieser Sache gewirkt, kennen zu lernen, haben wir uns vorzüglich auf Akademien umzusehen. Was und wie es gelehrt worden, davon geben uns die Rompendien am besten und kurzesten Rachricht.

Jeber, ber ein Lehrbuch schreibt, das sich auf eine Erfahrungswissenschaft bezieht, ist im Falle, eben so oft Irrtümer als Wahrheiten aufzuzeichnen; benn er kann viele Bersuche nicht selbst machen,
er muß sich auf anderer Treu und Glauben verlassen und oft das
Wahrscheinliche statt des Wahren aufnehmen. Deswegen sind die Kompendien Wonumente der Zeit, in welcher die Data gesammelt wurden; deswegen müssen sie auch oft erneuert und umgeschrieben werden. Aber indem sie neue Entdeckungen geschwind aufnehmen und einige Kapitel dadurch verbessern, so erhalten sie in andern falsche Versuche und unrichtige Schlußsolgen besto länger.

Wenn nun ber Kompendienschreiber gewöhnlich das benutzt, was er schon völlig sertig vor sich findet, so war die Boylesche Bemühung, viele Farbenphänomene zusammenzustellen und gewisser maßen zu erklären, solchen Männern sehr angenehm, und man sindet auch noch dis über das erste Viertel des achtzehnten Jahrzhunderts diese Methode herrschen, dis sie endlich von der Newstonischen Lehre völlig verdrängt wird.

Wir wollen die Kompendien, die uns bekannt geworden, besonders die deutschen, welche bei Mehrheit der Universitäten zu einer größern Anzahl als in andern Ländern anwuchsen, kürzlich anzeigen und das hieher Gehörige mit wenigem ausziehn.

Physica ober Naturwiffenschaft burch Scheuchzer, erste Ausgabe 1703.

Ein würdiger, wohlgefinnter, fleißiger und unterrichteter Mann bringt in diesem Werke meistens die Geschichte der Meinungen mit vor und geht von der Metaphysik seiner Zeit zur Physik über. Die Farbenlehre überliesert er nach Boyle, Hoose und Descartes.

In der zweiten Ausgabe von 1711 fügt er ein besonderes Kapitel bei, worin er die Newtonische Lehre nach Anleitung der Optik genau und umständlich vorträgt, so wie er auch die Kupfertaseln nachstechen läßt. Die Newtonische Lehre steht, wie eine uns

verarbeitete Maffe, gleichsam nur litterarisch ba; man fieht nicht, baß er irgend ein Speriment mit Augen gesehen ober über bie Sachen gebacht habe.

hermann Friedrich Teichmeyer. Amoenitates, Jena 1712. Hälf sich noch an Hoose und Boyle. Man findet keine Newtonische Spur.

Deutsche Physik durch Theodor Hersfeld, 1714. Der wahre Name ist Konrad Mel. Ein pedantisches, philisterhaftes Werk. Die Farbenerscheinungen bringt er konfus und ungeschickt genug hervor. Er will die Farben der Körper aus der verschiedenen Art ihrer Teile herleiten, so wie aus den von ihnen wunderlich zurückgeworsenen Lichtstrahlen. Die Newtonische Lehre scheint er gar nicht zu kennen.

Martin Gotthelf Löscher. Physica experimentalis, Wittenberg 1715. Scheint ein Schüler von Teichmeyern zu sein; wenigstens sind die Phänomene beinahe eben dieselben, so wie auch die Erklärung.

Bei ihm ift color tertia affectio specialis corporum naturalium, seu ea lucis in poris ac superficiebus corporum modificatio, quae eadem nobis sistit colorata et diverso colore praedita. Man erfennt hier Boylen; Newtons wird nicht erwähnt.

Johannes Wenzeslaus Caschubius. Elementa Physicae, Jena 1718. Hier fängt schon der Refrain an, den man künstig immersort hört: Si per foramen rotundum etc.

Er thut die apparenten und körperlichen Farben in ein paar Baragraphen nach Newtonischer Art ab.

Vernünftige Gebanken von den Wirkungen der Natur von Christian Wolff 1723. Der Verfasser beweist die Lehre von der Heterogenität des Lichtes a priori.

Julius Bernhard von Rohr. Physitalische Bibliothet, Leipzig 1724. Seine Litteratur ist sehr mager; mit Newton mag er nichts zu thun haben, weil er lieber künstliche und mechanische Zusammensebungen als mühlame Ausrechnungen befördert wünscht.

Johann Matthäus Barth. Physica generalis, Regensburg 1724. Sin Geistlicher und wohlbenkender Mann, der dem Aberglauben entgegen arbeitet und sich daher mit Ratursehre abgibt, doch nicht sowohl selbst versucht, als das, was andre geleistet, zusammenstellt. Im Paragraphen von den Farben solgt er Boylen, gebenkt ber Lehre Rewtons, läßt sich aber nicht barauf ein und hat folgende merkwürdige Stelle: "Es hat mich herr Baier, Professor Theologiae zu Altorf, einst im Diskurs versichert, daß er in bergleichen Bersuchen (den Rewtonischen nämlich, von denen eben die Rede ist) betrügliche Umstände gefunden, welche er publiziert wünschte."

Dieses ist die erfte Spur, die ich finde, daß ein Deutscher gegen die Rewtonische Lehre einigen Zweifel erregt. Ferner gebenkt Barth beffen, mas Mariotte berselben entgegensest.

Johann Friedrich Buch erer. Institutiones philosophiae naturalis eclecticae. Aena 1725. vom 238. §. an. Die Karbe sei nichts Reelles. Das Reelle fci, mas exiftiere, wenn es auch niemand bachte: aber es gabe feinen Schmerg, wenn ihn niemanb fühlte. Darin tamen alle neueren Physiter überein. Benn bas Licht meggenommen ift, fieht man alles fcwarz. Blinde konnen Farben fühlen, 3. B. Boples Bermaasen. Finch, tractatus de coloribus. Schmidii dissertatio: Caecus de colore judicans. Sturm führt ein Erempel an, bag ein Blinder die verschiedenen Karben riechen fonnte; vide illius physicam hypotheticam. Die Farben fommen also von der Berschiedenheit der Oberfläche der Körper ber, et hinc pendente reflexione, refractione, infractione, collectione, dissipatione radiorum solarium. Grünbe, die Bople angibt. Bei peränbertem Licht verändern fich bie Sarben. Co auch bei veran: berter Oberfläche, wie auch burch veranderte Lage. Sier bringt er nicht sehr gludlich die Regentropfen und bas Brisma por. Rach: bem er seine Lehre auf die verschiedenen Farben angewendet, fährt er fort: Haec equidem non sine ratione dicuntur, et ad colores supra dictos non sine specie veri accomodantur. At vero ad specialia ubi descendimus, difficultates omnino tales occurrunt, quibus solvendis spes ulla vix superest.

Er citiert Hamelius de corporum affectionibus, Weidlerus in Explicatione nova Experimentorum Newtonianorum. Er fennt Newtons Lehre, nimmt aber keine Notiz davon.

Hermann Friedrich Teichmeyer, Elementa Philosophiae naturalis, Jena 1733. Gine neue Aussage seines frühern Kompendiums. Sein Vortrag ist noch immer der alte.

Georg Erhard Samberger. Elementa physices, Jena 1735.

Auf ber 339. Seite beruft er sich auf Wolff, daß dieser die Heterogenität des Lichts a priori bewiesen habe, und verweiset auf ihn.

Er führt einen gewissen Komplez der Newtonischen Bersuche an und beginnt mit dem bekannten Liede: Sit igitur conclave tenebrosum et admittatur per exiguum foramen radius lucis. Uebrigens sind seine Figuren von den Newtonischen kopiert, und es sindet sich keine Spur, daß er über die Sache nachgedacht oder kritisch experimentiert habe.

Samuel Christian Sollmann. Physica. Introductionis in universam Philosophiam Tom. II. Göttingen 1737, §. 147. Non id enim, quod rubicundum, flavum, caeruleum etc. appellamus, in rebus ipsis extra nos positis, sed in nostris solum perceptionibus, immo certa tantummodo perceptionum nostrarum modificatio est, a sola diversa lucis modificatione in nobis solum oriunda.

Er verwirft baher die alte Cinteilung in reales und apparentes. Trägt die Newtonische Lehre bündig, doch mehr überredend als entschend vor.

Die Rote zum 150. §. enthält zur Geschichte der Theorie sehr brauchbare Allegate, woraus man sieht, daß er die Entstehung der Lehre sowohl als die Kontroversen dagegen recht gut kennt, nicht weniger den Beisall, den sie erhalten. Aus dem Tone des Bortrags im Texte bemerkt man, daß er sein Urteil in suspensohalten will.

Johann Heinrich Windler. Institutiones mathematicophysicae, 1738. §. 1112 erwähnt er der Newtonischen Lehre im Borbeigehen, bei Gelegenheit der undeutlichen Bilder durch die Linsen: Praeterea Newtonus observavit, radium unum per refractionem in plures diversi coloris dispesci, qui cum catheto refractionis diversos angulos efficiunt.

Samuel Christian Hollmann. Primae physicae experimentalis lineae, Göttingen 1742. Die Newtonische Lehre sakonisch, jedoch noch mit videtur vorgetragen. In den Ausgaben von 1749, 1753, 1765 sakonisch und ganz entschieden.

Vernünftige Gebanken [von ben Wirkungen ber Natur] von Christian Wolff, fünste Ausgabe von 1746. Im ersten Teile §. 129 erklärt er die Farbenerscheinung an den Körpern ganz nach Rewtonischer Manier und beruft sich auf den zweiten Teil seiner Experimenta.

Johann Andreas [von] Segner. Einleitung in die Naturslehre, erste Auslage 1746, zweite, Göttingen 1754, trägt die Newstonischen Bersuche so wie die Theorie kurz vor. Seine Figuren sind nach Newton kopiert. Es zeigt sich keine Spur, daß er die Phänomene selbst gesehen.

[Georg] Wolfgang Krafft. Praelectiones in Physicam theoreticam. Tübingen 1750. Er folgte, wie er felbst sagt, bem Musschenbroek, läßt die Lehre von den Farben ganz aus und verweist auf einen optischen Traktat, p. 267.

Andreas Cordon. Physicae experimentalis elementa, Erfurt 1751. Sin Benediktiner im Schottenkloster zu Ersurt, ein sehr sleißiger Mann voller Kenntnisse. Man sieht, daß in katholischen Schulen man damals noch mit der Scholastik au streiten hatte.

Im 1220. §. sind ihm die Farben auch Körper, die sich vom Licht herschreiben. Sein Bortrag der Newtonischen Lehre ist ein wenig konfus; seine Figuren sind, wie die der ganzen Schule, falsch und märchenhaft.

Die hemischen Experimente trägt er zulezt vor und schließt: Quae omnia pulchra quidem, suis tamen haud carent difficultatibus.

Johanne Charlotte Zieglerinn. Grundriß einer Naturlehre für Frauenzimmer, Halle 1751. P. 424 trägt sie die hergebrachte Lehre vor und verweist ihre Leserinnen auf Algarotti.

Johann Peter Eberhard. Erste Gründe ber Naturlehre, Halle 1753. Die Newtonische Theorie, doch mit einiger Modisitation, die er schon in einer kleinen Schrift angegeben. Im 387. §. fängt er den ganzen Bortrag mit dem bekannten Refrain an: "Man lasse durch eine kleine runde Dessenung 2c." Seine Figuren sind klein, schlecht und wie alle aus dieser Schule nicht nach dem Phänomen, sondern nach der Hypothese gebildet. In seiner Sammlung der ausgemachten Wahrheiten der Naturlehre (1755) setzt er, wie natürlich, die Newtonische Theorie auch unter die ausgemachten Wahrheiten. Wan sei darüber einig, daß die Sonnenstrahlen nicht gleich start gebrochen werden. Er bringt etwas von der Geschichte der Farbenlehre bei und citiert wegen des Beisals, den Newton

fast überall gesunden, die Schriften mehrerer Natursorscher. "Es hat zwar der bekannte Pater Castel Sinwürse dagegen gemacht, die aber auf solche Versuche gegründet waren, dei welchen der gute Franzose keine mathematische Akkuratesse bewiesen." Welche wunderslichen Redenkarten! als wenn es keine andere Akkuratesse gübe als die mathematische! "Man sieht aus den Miscell. curios. p. 115, daß man auch schon damals in Paris Newtons Theorie angegrissen, welches aber aus einem Misverständnis geschehen."

Florian Dalham. Institutiones physicae, Wien 1753. Sin Geistlicher bringt etwas weniges von der Geschichte der Farbenslehre vor; dann intoniert er: Radius solis per foramen A. Mit den Sinwürfen ist er bald fertig; dann solgen einige chemische Sysperimente.

Emanuel [von] Swedenborg. Prodromus principiorum rerum naturalium, Hilbburghausen 1754, p. 137. Wie er durch diese ganze Schrift die Körper aus Augeln verschiedener Größe und Art, aus Areisen und Kränzen und deren Interstitien auss wunderlichste zusammensetzt, eben so macht er es mit der Transparenz, dem Weißen, Roten und Gelben. Alles sei transparent seinen kleinsten Teilen nach: Albedo; si anguli reslexionis varie confundantur in particulis transparentidus, albedinem oriri. Rubedo; si superficies particularum varii generis particulis variegetur, oriri rubedinem. Flavedo; si albedo mixta sit cum rubedine, slavedinem oriri.

Jakob Friedrich Malers Physik, Karlsruhe 1767, p. 225. Kurz und ichlechtweg Newtons Lebre.

Bernhard Grant. Praelectiones encyclopaedicae in physicam experimentalem. Erfurt 1770. p. 47. Newtons Lehre schlechtweg und kurz.

Johann Christian Polykarp Ergleben. Anfangsgründe ber Naturlehre, 1772. "Benn man durch ein kleines rundes Loch 2c." Er trägt übrigens die Newtonische und Eulersche Lehre in der bösen, halb historischen, halb didaktischen Manier vor, die sich nicht kompromittieren mag und immer noch eine Hinterthüre findet, wenn die Lehre auch falsch befunden würde.

[Ludwig Christoph] Schmahlings Naturlehre für Schulen, Göttingen und Gotha 1774. p. 8. Das gewöhnliche Stofigebet,

Johann Lorenz Bodmanns Raturlehre, Karlsruhe 1775, p. 321. Das alte Lieb: "Man laffe burch eine mittelmäßige runbe Definung 2c."

Matthias Gablers Raturlehre, brei Teile, München 1778, p. 319. Item: "Man lasse einen Lichtstrahl 2c." P. 323 läßt er sich in Kontrovers ein, glaubt aber, wie die Schule überhaupt, viel zu geschwind mit dem Gegner fertig zu werden. Sinwand eines Anti-Rewtonianers oder eigentlich Anti-Eulerianers, von den Trabanten des Jupiter hergenommen. Auch herr Gabler sertigt Mariotten und Rissettin leicht ab.

Wenzeslaus Johann Gustav Karsten. Raturlehre, 1781. Erst wie gewöhnlich die Lehre von der Brechung für sich; dann §. 390: "Mit der Strahlenbrechung ist noch ein Erfolg verbunden 2c." Merkwürdig ist, daß der Berfasser seine Ausdrücke behutsamer als hundert andre stellt, z. B.: "Der Erfolg läßt sich am besten erstlären, wenn man mit herrn Newton annimmt 2c.", "wenn es wahr ist, daß rotes Licht am wenigsten brechbar ist 2c."

Christian Gottlieb Kragenstein. Borlesungen über die Exsperimentalphysik, Kopenhagen 1782, p. 134: "Das weiße Licht bessteht nach Newton aus sieben Hauptfarben 2c."

Johann Daniel Titius. Physicae experimentalis elementa, Lipsiae 1782, §. 111. Der Radius solaris, bann aber zwei Prismen, man weiß nicht, warum; benn bas Experimentum crucis ift es nicht. Auch bieser macht einen Sprung: Patet ex hoc experimento, diversam radiorum solarium refrangibilitatem etc. Dann einige Folgerungen und etwas weniges Chemisches.

Wenzeslaus Johann Guftav Karften. Anleitung zur gemeinnütlichen Kenntnis ber Natur, Halle 1783, §. 101 u. ff., ungefähr in bem Sinne wie in seiner Naturlebre.

Johann Philipp Hobert. Grundriß der Natursehre, Berlin 1789, §. 221. Lichtstrahl, enge Deffnung, verfinstertes Zimmer 2c., wie so viele andre, hinter der ganzen Herde drein.

Anton Bruchhausen. Institutiones physicae, übersett von Bergmann, Mainz 1790. Sonnenstrahl, kleine Deffnung und sogar Lichtfäben.

Johann Baptist Horvath. Elementa physicae, Budae 1790. Die alte Leier. Stamina lucis, colore immutabili praedita. Matthäus Ranfl. Compendium institutionum physicarum Pars I. Posoniae 1793, p. 160, cap. 3 de lucis heterogeneitate. Veteribus lumen simplicissima et homogenea substantia fuit. Newtonus heterogeneam esse extra omnem dubitationem posuit.

A. W. [von] Hauch. Anfangsgründe der Experimentalphysik, aus dem Dänischen von Tobiesen. Schleswig 1795, erster Teil, §. 286. Das hergebrachte Lied wird abgeorgelt.

Wir find bei dieser Anzeige der Kompendien weit über die Epoche hinausgegangen, in der wir uns gegenwärtig besinden, und haben die Rezension solcher Schriften dis gegen das Ende des achtzehnten vorigen Jahrhunderts fortgesett, indem wir auf diese Wiederholungen und Nachbetereien nicht wieder zurückzusehren wünschten.

#### Afademie Göttingen.

Es ist interessant, zu sehen, durch welche Reihe von Personen auf einer besuchten Atademie die Newtonische Lehre fortgepstanzt worden. Sin Göttinger Professor hatte ohnehin, bei der nahen Berwandtschaft mit England, keine Ursache, eine Meinung näher zu prüsen, welche schon durchgängig angenommen war, und so wird sie denn auch dis auf den heutigen Tag noch dort so gut als auf andern Atademien gelehrt.

Hollmann, 1736, lieft Phyfik als einen Teil des philossophischen Kursus. Seine Institutiones werden 1738 gedruckt. Er lieft weitläufige Experimentalphysik, nachher dieselbe zusammengezogener. Fährt damit nach Abgang Segners fort dis gegen 1775; stirbt 1788, nachdem er schon mehrere Jahre der Physik und später den übrigen Borlesungen sich entzogen.

Segner, 1736, lieft Physit über Hamberger, Wolff, Musschenbroet nach Diftaten von 1744 an; sobann über seine Anfangsgründe von 1746 bis zu seinem Abgang 1754.

Räftner, lieft 1759 Physik nach Windler, später nach Sberhards ersten Gründen der Naturlehre. Er hat als Mathematiker ben besondern Tik, die Physiker anzuseinden.

Meister liest Perspektive und Optik.

Ergleben, Professor extraordinarius seit 1770. Erste Ausgabe seines Compendii 1772; stirbt 1777.

Lichtenberg, Professor extraordinarius seit 1770. Ansangs viel abwesend und mit mathematicis beschäftigt, liest von 1778 an über Ergleben und gibt sieben vermehrte Auslagen heraus.

Mayer, nach Lichtenbergs Tod, stimmt in einem neuen Kompendium bas alte Lieb an.

## Rachlefe.

Smith und Martin, Englander, bringen bie Lehre Remetons im Auszuge in ihre Lehrbucher.

Lesueur und Jacquier, geiftliche Bater zu Rom, tommentieren Remtons Berte und verbreiten feine Lehre.

Encyklopäbiften. Da ein Lexikon, so wie ein Kompenbium einer Erfahrungswissenschaft, eigentlich nur eine Sammlung bes kursierenden Bahren und Falschen ist, so wird man auch von dieser Gesellschaft nichts weiter erwarten. Ran konnte ihr nicht zumuten, daß sie jede Bissenschaft sollte neu durcharbeiten lassen. Und so haben sie denn auch die alte Konfession mit Ernst und Bollständigkeit dergestalt abgelegt, daß sie vor den sämtlichen Glaubensgenossen mit Ehren bestehen können. Die Artikel, unter welchen solches aufzusuchen, verstehen sich von selbst.

Montucla. In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hatten sich, wie wir wissen, die Formeln und Redensarten völlig ausgebildet, welche man zu Gunsten Newtons und zu Ungunsten seiner Gegner wiederholte und einander nachsagte. In Montuclas Histoire des Mathématiques, Paris 1758, sindet man auch nichts anders. Nicht allein Auswärtige, wie Rizzetti, behalten Unrecht, sondern es geschieht auch Franzosen: Mariotten, Castel, Dusay, von dem Franzosen Unrecht. Da sich diese so sehr auf Ehre haltende Nation gegen das einmal eingewurzelte Borurteil nicht wieder erholen konnte, so wird man ja wohl andern, nicht so lebhasten und nicht so eigenwilligen Bölkern verzeihen, wenn sie auch dei dem einmal Angenommenen ruhig verharrten.

#### Tobias Maner.

De affinitate colorum commentatio, lecta in conventu publico, Gottingae 1758, in ben kleinen, nach bessen Tod von Lichtenberg herausgegebenen Schriften.

Der Newtonische Wortkram wurde nunmehr von allen deutschen Kathebern ausgeboten. Man freute sich, die Ursarben aus dem Licht hervorgelockt zu haben; es sollten ihrer unzählige sein. Diese ersten homogenen, einsachen Farben hatten aber die wunderliche Sigensschaft, daß ein großer Teil derselben von den zusammengesetzten nicht zu unterscheiden war.

Betrachtete man jeboch das sogenannte Spektrum genauer, so konnte nicht verborgen bleiben, daß teils der Natur der Sache nach, teils der Bequemlichkeit des Vortrags wegen sich diese unendlichen Farben auf eine geringere Zahl reduzieren ließen. Man nahm ihrer fünf an oder sieben. Weil aber das höchste, im völligen Gleichgewicht stehende Not dem prismatischen Farbenbild abging, so sehlte auch hier die sechste oder die achte Farbe; das Ganze blieb unvollständig und die Sache konsus.

Alle biejenigen, die von der Malerei und Färberei an die Farbenlehre herantraten, fanden dagegen, wie uns die Geschichte umständlich unterrichtet, naturgemäß und bequem, nur drei Grundsfarben anzunehmen. Dieses hatte schon Boyle im zwölsten Experiment des dritten Teils seines dekannten Werks kurz und bündig ausgesprochen und den Malern das Recht erteilt, nur drei primäre Farben zu statuieren, weil man denn doch wohl diejenigen so nennen dürse, die aus keinen andern entspringen, alle übrigen aber erzeugen.

In biesem Sinne ift benn auch Mayers Aufsatz geschrieben. Es herrscht darin ber gerade, gesunde Menschenverstand. Er operiert zwar mit Pigmenten, wählt aber unter ihnen diejenigen aus, die er als Repräsentanten jener durch den Begriff bestimmten einsachen Farben ansehen darf. Durch Kombination und Berechnung will er nun die möglichen, unterscheibbaren Zusammensetzungen ausmitteln.

Allein weil er atomistisch zu Werke geht, so ist seine Behands lung keineswegs zulänglich. Die einfachen, die Grundfarben mögen dem Berstande bestimmbar sein; aber wo sollen sie in der Ersahrung als Körper aufgefunden werden? Jedes Pigment hat seine bessondern Eigenschaften und verhält sich, sowohl färbend als körperslich, gegen die übrigen nicht als ein Allgemeines, sondern als ein Spezissisches. Ferner entsteht die Frage: soll man die Pigmente nach Maß oder nach Gewicht zusammenbringen? Beides kann hier nicht frommen. Alle Mischung der Pigmente zu malerischen Zwecken ist empirisch-ästhetisch und hängt von Kenntnis der unterliegenden Körper und von dem zarten Gefühle des Auges ab. hier wie in allen Künsten gilt ein geistreiches, inkalkulables Eingreisen in die Erfahrung.

Noch manches wäre hier beizubringen; boch wird es demjenigen, ber unferm Bortrage bisher aufmerkfam gefolgt ift, gewiß gegenwärtig sein. Wir geben daher ohne weiteres die Summe des Rayerischen Auffahes nach seiner Baragraphenzahl.

- 1) Es feien nur brei einfache, primitive Farben, aus benen burch Mijchung bie übrigen entsteben.
- 2) Schwarz und Beiß sei nicht unter bie Farben zu rechnen, bingegen bem Licht und ber Kinsternis zu vergleichen.
- 3) Die sekundaren Farben seien gemischt aus zwei ober brei einfachen.
  - 4) Mifchung von Rot und Gelb.
  - 5) Mifchung von Gelb und Blau.
  - 6) Mischung von Rot und Blau.
  - 7) Weitere Ausführung.
  - 8) Mischung ber brei Sarben in verschiebenen Broportionen.
- 9) Weiß und Schwarz, zu ben Farben gemischt, macht sie nur heller und dunkler. Die drei Ursarben, in gehörigem Maße zusammengemischt, machen Grau, sowie jene beiden.
- 10) Von chemischen Mischungen ist nicht die Rebe. Die Versuche zu dem gegenwärtigen Zweck sind mit trocknen Pulvern anzustellen, die auf einander nicht weiter einwirken.
- 11) Die Portion ber einer andern zuzumischenden Farbe muß nicht zu klein sein, sonst ist bas Resultat nicht bestimmbar.
- 12) Man kann zwölf Teile einer jeden Farbe festsetzen, bezüglich auf Musik und Architektur, welche auch nur so viel Teile für sensibel halten.
  - 13) Bezeichnung mit Buchftaben und Bahlen.

- 14) Durch gemeinsame Faktoren multipliziert ober bivibiert, ändert sich das Resultat nicht.
- 15) Die einsachen Farben werben erft zu zwei, bann zu brei zwölfmal kombiniert.
- 16) Durch weitere Operation entstehen einundneunzig Beränderungen,
  - 17) die in einem Dreied aufgestellt werden konnen.
- 18) Die Felber bieses Dreiecks sollen nun nach ihren Zahlbezeichnungen koloriert werden. Dies soll burch einen Maler geschehen. Daburch wird also das Fundament der Sache dem Auge, dem Gefühl des Künstlers überlassen.
- 19) Sin Pigment stelle die Farbe nicht rein dar. Dieses ist freilich ganz natürlich, weil sie an irgend einem Körper besonders bedingt wird. Die reine Farbe ist eine bloße Abstraktion, die wohl manchmal, aber selten zur Wirklichkeit kommt. So nimmt Mayer z. B. den Zinnober als ein volkommenes Rot an, der doch durche aus einen gelben Schein mit sich führt.
- 20) Vier Pigmente werben angegeben mit ihren Buchstaben und Ziffern des Dreiecks. Nun wird berechnet, welche Farbe aus diesen Pigmenten entstehen soll. Diese Pigmente müssen also doch erst mit den Feldern des Dreiecks verglichen werden; und wer verzgleicht sie, als ein geübtes Auge? und wer wird die zusammenzgesetze Farbe mit der durch das Zeichen des Resultats der Berechznung angegebenen Farbe vergleichen?
- 21) Die Aufgabe wird umgekehrt. Man verlangt eine gewiffe Farbe; wie viel Teile der übrigen sollen dazu genommen werden?
- 22) Mehr als drei Pigmente dürfe man nicht annehmen, sonst werde die Aufgabe unbestimmt.
- 23) Mischung der vollkommenen, gehörig beleuchteten, mit Licht versehenen Farben mit Weiß,
- 24) wodurch sie heller werden und zugleich unkenntlicher, d. i. weniger unterscheibbar. Des Weißen werden auch zwölf Teile angenommen, und so entstehen dreihundertvierundsechzig Farben. Diese Zahl deutet auf eine Pyramidalfläche, deren je eine Seite zwölf enthält.
  - 25) Dieselbige Operation mit Schwarz.
- 26) Vollkommene Farben sollen immer etwas Weiß ober Licht bei sich baben.

- 27) Beitere Ausführung.
- 28) Schwarz, betrachtet als die Privation bes Weißen.
- 29) Samtliche auf biefem Bege hervorgebrachten Farben bes laufen fich auf achthundertneunzehn.
- 30) Schlußbetrachtung über biese beftimmte große Mannigsaltige teit und über bie noch weit größere ber verschiebenen Abstusungen, bie bazwischen liegen.

Rayer hatte, wie natürlich war, seine Unzufriedenheit mit der Remtonischen Terminologie zu erkennen gegeben. Dieses zog ihm nicht den besten Billen seiner Kollegen und der gelehrten Belt überhaupt zu. Schon in der Borlesung selbst machte Röderer eine unbedeutende und unrichtige Bemerkung, welche aber begierig aufgesaft und durch Käsinern fortgepstanzt wurde. Was dieser und nachher Erzleben, Lichtenberg, Johann Todias Mayer, Mollweide und andere, wenn die Sache zur Sprache kam, für Sandweben über diesen Gegenstand hingetrieben und ihn damit zugedeckt, wäre allzu umständlich außeinander zu sehen. Der besser Unterrichtete wird es künftig selbst leisten können.

# Johann Beinrich Lambert.

Beschreibung einer mit bem Calauschen Bachse ausgemalten Karbenppramide. Berlin 1772 in 4.

Der Mayerischen Abhandlung war eine kolorierte Tafel beigesügt, welche die Farbenmischung und Mbstusung in einem Dreieck,
freilich sehr unzulänglich, vorstellt. Dieser Darstellung mehr Ausbehnung und Bielseitigkeit zu geben, mählte man später die körperliche Kyramide. Die Calauische Arbeit und die Lambertische Erklärung ist gegenwärtig nicht vor und; doch läßt sich leicht benken,
was dadurch geleistet worden. Ganz neuerlich hat Philipp Otto
Runge, von dessen schienen Sinsichten in die Farbenlehre, von der
malerischen Seite her, wir schon früher ein Zeugnis abgelegt, die
Abstusungen der Farben und ihr Abschattieren gegen Hell und Dunkel
auf einer Kugel dargestellt und, wie wir glauben, diese Art von
Bemühungen völlig abgeschlossen.

Lamberts Photometrie berühren wir hier nur in fofern, als

wir uns nicht erinnern, daß er bei Messung der verschiedenen Lichtstärfen jene Farbenerscheinungen gewahr geworden, welche doch bei dieser Gelegenheit so leicht entspringen, wie vor ihm Bouguer und nach ihm Rumford wohl bemerkt. Sie sind teils physisch, ins dem sie aus der Mäßigung des Lichtes entspringen, teils physioslogisch, in sofern sie sich an die farbigen Schatten anschließen.

### Rarl Scherffer.

Abhandlung von ben zufälligen Farben. Wien 1765.

Bouguer und Buffon hatten bei Gelegenheit des abklingenden Bildes im Auge und der farbigen Schatten diese, wie es schien, unwesentlichen Farben, denen wir jedoch unter der Rubrik der physsiologischen den ersten Plat zugestanden, zur Sprache gebracht und sie zufällig genannt, weil es noch nicht gelungen war, ihre Gessemäßigkeit anzuerkennen.

Scherffer, ein Priefter ber Gefellschaft Jesu, beschäftigte sich mit diesen Erscheinungen und vermannigsaltigte die Bersuche, wobei er sich als einen scharfsinnigen und redlichen Beobachter zeigt. Da er jedoch der Lehre Rewtons zugethan ist, so sucht er die Phänomene nach derselben zu erklären oder vielmehr sie ihr anzupassen. Die Umkehrung eines hellen Bildes im Auge in ein dunkles, eines dunklen in ein helles, nach verschiedenen gegebenen Bedingungen (E. 15 ff.), erklärte man, wie am angeführten Orte ersichtlich ist. Run schlug Pater Schersser zu Erklärung der farbig mit einander abwechselnden Erscheinungen folgenden Weg ein.

Er legt jenen mangelhaften Newtonischen Farbenkreis (P. 592 bis 594) zum Grunde, beffen Zusammenmischung Weiß geben soll. Dann fragt er, was für eine Farbe z. B. entstehen würde, wenn man aus diesem Kreise das Grün hinwegnähme? Run fängt er an, zu rechnen, zu operieren, Schwerpunkte zu suchen, und findet, daß ein Violett entstehen müsse, welches zwar, wie er selbst sagt, in der Ersahrung nicht entsteht, wohl aber ein Rot, daß er dann eben auch gelten läßt.

Run foll bas Auge, wenn es von ben grünen Strahlen affisgiert worben, ber grüne Gegenstand aber weggehoben wirb, sich in einer Art von Rotwendigkeit befinden, von bem Resultat ber fämtslichen übrigen Strablen affiziert zu werben.

Da nun aber biese Resultate niemals rein zutreffen — und wie wäre es auch möglich, indem das vollsommene Rot, welches eigentlich der Gegensat des Grünen ift, jenem Kreise fehlt! — so nuß der gute Pater auch in die hetmansmanier fallen, worin ihm denn freilich sein herr und Meister weidlich vorgegangen, so daß er Ausflüchte, Ausnahmen, Einschränkungen überall sinden und nach seinem Sinne gebrauchen kann.

Darwin, der in der letten Zeit diese Erscheinungen ausstühre lich vorgenommen, erklärt sie zwar auch nach der Newtonischen Lehre, hält sich aber weniger dabei auf, in wiesern diese zu den Erscheiznungen passe oder nicht.

Unser einsacher naturgemäßer Farbenkreis Taf. I. Fig. 1 bient jedoch dazu, diese Gegensätze, indem man bloß die Diameter zieht, beguem auszusinden.

Weil übrigens jeder tüchtiger Mensch, selbst auf dem Wege bes Irrtums, das Wahre ahnet, so hat auch Scherffer dasjenige, was wir unter der Form der Totalität ausgesprochen, zwar auf eine schwankende und unbestimmte, aber doch sehr anmutige Weise ausgebrückt, wie folgt.

"Bei Erwägung dieser und mehr dergleichen Mutmaßungen glaub' ich nicht, daß ich mich betrüge, wenn ich dasür halte, es habe mit dem Auge eine solche Beschaffenheit, daß es nach einem empsindlichern Trucke des Lichtes nicht allein durch die Ruhe, sonz dern auch durch den Unterschied der Farben wiederum müsse gleichzsalls erfrischt werden. Jener Esel, den wir durch das längere Anzsehen einer Farbe verspüren, rühre nicht so viel von dem uns angedorenen Bankelmute her, als von der Einrichtung des Auges selbst, vermöge welcher auch die schönfte Farbe durch den allzu lang anhaltenden Eindruck ihre Annehmlichkeit verliert. Und vielzleicht hat die vorsichtige Natur dieses zum Absehen gehabt, damit wir einen so edlen Sinn nicht immer mit einer Sache beschäftigen, indem sie unserer Untersuchung eine so große Menge darbietet, da sie den Unterschied in Abwechselung der Farben weit reizender machte als alle Schönheit einer jeden insbesondre."

Wir enthalten uns, manche interessante Beobachtung und Be-

trachtung hier auszuziehen; um fo mehr, als biefe Schrift in jedes wahren Liebhabers ber Farbenlehre eigene Hanbe zu gelangen verdient.

### Benjamin Franklin.

Kleine Schriften, herausgegeben von G. Schat 1794. Zweiter Teil. S. 324 f.

"Der Eindruck, ben ein leuchtenber Gegenstand auf die Sehnerven macht, bauert zwanzig bis breifig Sekunden. Sieht man an einem beitern Tage, wenn man im Rimmer fitt, eine Reit lang in die Mitte eines Kenfters und ichliekt sobann die Augen, so bleibt bie Gestalt bes Fensters eine Zeit lang im Auge, und zwar so beutlich, daß man imftande ift, die einzelnen Racher zu gahlen. Mertwürdig ift bei biefer Erfahrung ber Umftand, daß ber Eindruck ber Form fich beffer erhält als ber Eindruck ber Karbe. Denn sobald man die Augen schließt, scheinen die Glasfächer, wenn man bas Bild bes Fenfters anfängt mahrgunehmen, bunkel, bie Querhölzer ber Kreuze aber, die Rahmen und die Wand umber weiß ober glänzend. Bermehrt man jedoch bie Dunkelheit ber Augen baburch, bag man bie Sanbe über fie halt, so erfolgt sogleich bas Gegenteil: die Rächer erscheinen leuchtend und die Querhölzer dunkel. Zieht man die hand weg, fo erfolgt eine neue Beränderung, die alles wieder in ben erften Stand fest. Gin Bhanomen, bas ich fo menia zu erklären weiß als folgendes. Sat man lange burch eine gemeine, grüne ober sogenannte Konservationsbrille gesehen und nimmt fie nun ab, so sieht das weiße Bapier eines Buchs rotlich aus, so wie es grünlich aussieht, wenn man lange burch rote Brillen gesehen hat. Dies scheint eine noch nicht erklärte Bermandtschaft ber grünen und roten Farbe anzuzeigen."

Noch manches, was sich hier anschließt, ist von Buffon, Mazeas, Beguelin, Melville beobachtet und überliefert worden. Es sindet sich beisammen in Priestleys Geschichte der Optik S. 327, woselbst es unsre Leser aufzusuchen belieben werden.

Achtzehntes Jahrhundert.

### Bweite Gpoche,

von Dollond bis auf unfere Beit.

### Adromafie.

Die Geschichte dieser wichtigen Entbedung ist im allgemeinen bekannt genug, indem sie teils in besondern Schriften, teils in Lehrz und Geschichtsbüchern öfters wiederholt worden. Uns geziemt daher, nur das hauptsächliche zu sagen, vorzüglich aber, zu zeigen, wie diese bedeutende Aufklärung einer ungeahneten Ratureigenschaft auf das Praktische einen großen, auf das Theoretische gar keinen Ginzstuß gewinnen können.

Bon uralten Zeiten her war bekannt und außer Frage, daß Brechung auf mannigfaltige Weise ohne Farbenerscheinung stattsfinden könne. Man sah daher diese, welche sich doch manchmal dazu gesellte, lange Zeit als zufällig an. Nachdem aber Newton ihre Ursache in der Brechung selbst gesucht und die Beständigkeit des Phänomens dargethan, so wurden beide für unzertrennlich gehalten.

Demungeachtet konnte man sich nicht leugnen, daß ja unser Auge selbst durch Brechung sieht, daß also, da wir mit nacktem Auge nirgends Farbensäume ober sonst eine apparente Färbung berart erblicken, Brechung und Farbenerscheinung bei bieser Gelegenheit von einander unabhängig gedacht werden können.

Rizzetti hatte das schon zur Sprache gebracht; weil aber seine Zeit in manchem noch zurück war, weil er den nächsten Weg versfehlte und in seiner Lage versehlen mußte, so wurde auch dieses Berhältnisses nicht weiter gedacht. Indessen war es anatomisch und physiologisch bekannt, daß unser Auge aus verschiedenen Witteln bestehe. Die Folgerung, daß durch verschiedene Wittel eine Komponischen möglich sei, lag nahe, aber niemand fand sie.

Dem sei, wie ihm wolle, so stellte Newton selbst ben so oft besprochenen Bersuch, ben achten seines zweiten Teils, mit versschiedenen Mitteln an und wollte gefunden haben, daß, wenn in diesem Fall der ausgehende Strahl nur dahin gebracht würde, daß er parallel mit dem eingehenden sich gerichtet besände, die Farbenserschiedenn ausgehoben sei.

Buerft kann es auffallen, daß Newton, indem ihm bei parallelen sogenannten Strahlen Brechung übrig geblieben und die Farbenserscheinung aufgehoben worden, nicht weiter gegangen, sondern daß es ihm vielmehr beliebt, wunderliche Theoreme aufzustellen, die aus dieser Ersahrung hersließen sollten.

Ein Berteibiger Newtons hat in ber Folge die artige Bermutung geäußert, daß in dem Wasser, dessen sich Newton bedient, Bleizucker ausgelöst gewesen, den er auch in andern Fällen angewendet. Dadurch wird allerdings das Phänomen möglich, zugleich aber die Betrachtung auffallend, daß dem vorzüglichsten Menschen etwas ganz deutlich vor Augen kommen kann, ohne von ihm bemerkt und aufgefaßt zu werden. Genug, Newton verharrte bei seiner theoretischen Ueberzeugung, so wie dei der praktischen Behauptung, die dioptrischen Fernröhre seinen nicht zu verzessern. Es kam daher ein Stillstand in die Sache, der nur erst durch einen andern außerordentlichen Menschen wieder konnte aufgehoben werden.

Suler, einer von benjenigen Männern, die bestimmt sind, wieder von vorn anzufangen, wenn sie auch in eine noch so reiche Ernte ihrer Borgänger geraten, ließ die Betrachtung des menschlichen Auges, das für sich keine apparenten Farben erblickt, ob es gleich die Gegenstände durch bedeutende Brechung sieht und gewahr wird, nicht aus dem Sinne und kam darauf, Menisken, mit verschiedenen Feuchtigkeiten angefüllt, zu verbinden, und gelangte durch Bersuche und Berechnung dahin, daß er sich zu behaupten getraute, die Farbenerscheinung lasse sich in solchen Fällen ausheben, und es bleibe noch Brechung übrig.

Die Newtonische Schule vernahm bieses, wie billig, mit Entsetzen und Abscheu; im stillen aber, wir wissen nicht, ob auf Anslaß dieser Eulerischen Behauptung ober aus eigenem Antriebe, ließ Chester-Morehall in England heimlich und geheimnisvoll achromatische Fernröhre zusammensehen, so daß 1754 schon bergleichen vorhanden, obgleich nicht öffentlich bekannt waren.

Dollond, ein berühmter optischer Künstler, widersprach gleiche saus Eulern aus Newtonischen Grundsätzen und sing zugleich an, praktisch gegen ihn zu operieren; allein zu seinem eignen Erstaunen entbedt er das Gegenteil von dem, was er behauptet; die Eigen-

schaften des Flint: und Crownglases werden gefunden, und die Achromasie steht unwidersprechlich da.

Bei allebem widerstrebt die Schule noch eine Zeit lang; doch ein trefslicher Mann, Klingenstjerna, macht sich um die theoretische Ausführung verdient.

Riemanden konnte nunmehr verborgen bleiben, daß der Lehre eine tödliche Bunde beigebracht sei. Wie sie aber eigentlich nur in Worten lebte, so war sie auch durch ein Wort zu heilen. Man hatte die Ursache der Farbenerscheinung in der Brechung selbst gessucht; sie war es, welche diese Ur-Teile aus dem Licht entwickelte, denen man zu diesem Behuf eine verschiedene Brechdarkeit zuschrieb. Run war aber bei gleicher Brechung diese Brechdarkeit sehr verschieden, und nun saste man ein Wort auf, den Ausdruck Zerstreuung, und setze hinter diese Brechung und Brechdarkeit noch eine von ihr unabhängige Zerstreuung und Zerstreubarkeit, welche im hinterhalt auf Gelegenheit warten mußte, sich zu manisestieren; und ein solches Flickwerk wurde in der wissenschaftlichen Welt, so viel mir bekannt geworden, ohne Widerspruch aufgenommen.

Das Wort Zerstreuung kommt schon in den ältesten Zeiten, wenn vom Licht die Rede ist, vor. Man kann es als einen Trivial-ausdruck ansehen, wenn man dasjenige, was man als Kraft betrachten sollte, materiell nimmt und das, was eine gehinderte, gemäßigte Kraft ist, als eine zerstückelte, zermalmte, zersplitterte ansieht.

Wenn ein blenbendes Sonnenlicht gegen eine weiße Wand fällt, so wirkt es von dort nach allen entgegengesetzen Enden und Eden zurück, mit mehr oder weniger geschwächter Kraft. Führt man aber mit einer gewaltsamen Feuersprize eine Wassermassegen diese Wand, so wirkt diese Masse gleichfalls zurück, aber zersstiebend und in Millionen Teile sich zerstreuend. Aus einer solchen Borstellungsart ist der Ausdruck Zerstreuung des Lichts entstanden.

Je mehr man das Licht als Materie, als Körper ansah, für besto passenber hielt man diese Gleichnistede. Grimaldi wird gar nicht fertig, das Licht zu zerstreuen, zu zerdrechen und zu zerreißen. Bei Rizzetti sindet auch die Dispersion der Strahlen, mit denen er operiert, jedoch wider ihren Willen und zu ihrem höchsten Vers

brusse, statt. Newton, bei bem die Strahlen ja auch aus einander gebrochen werden, brauchte diesen und ähnliche Ausdrücke, aber nur diskursiv, als erläuternd, versinnlichend; und auf diese Weise wird jenes Wort herangetragen, bis es endlich in dem neu eintretenden unerwarteten Notfalle aufgeschnappt und zum Kunstworte gestempelt wird.

Mir sind nicht alle Dokumente dieses wichtigen Ereignisses zu Handen gekommen; daher ich nicht sagen kann, wer sich zuerst so ausgedrückt. Genug, dieses Kunstwort ward bald ohne Bedenken gebraucht und wird es noch, ohne daß irgend jemanden einsiele, wie durch jene große Entbedung das Alte völlig verändert und aufgehoben worden. Man hat mit diesem Pflaster den Schaben zugedeckt, und wer in der Kürze einen eminenten Fall sehen will, wie man mit der größten Gemütsruhe und Behaglichkeit einen neuen Lappen auf ein altes Kleid flickt, der lese in den Ansangsgründen der Natursehre von Johann Tobias Mayer die kurze Darftellung von der Theorie der Farben; besonders vergleiche man den 630. und 635. Paragraphen. Wäre dies ein alter Autor, so würden die Kritiker sich mit der größten Sorgsalt nach andern Codicidus umsehen, um solche Stellen, die gar keinen Sinn haben, mit Bedacht und Vorsicht zu emendieren.

Die Lehre mag sich indessen stellen, wie sie will, das Leben geht seinen Gang fort. Achromatische Fernröhre werden versertigt, einzelne Männer und ganze Nationen auf die Eigenschaften der verschiedenen Glasarten ausmerksam. Clairault in Frankreich bebient sich der sogenannten Pierres de Stras statt des Flintglases, und die Entbeckung lag ganz nahe, daß der Bleikalk dem Glase siene Eigenschaft, die Farbensäume disproportionierlich gegen die Brechung zu verbreitern, mitteilen könne. Zeiher in Petersburg machte sich um die Sache verdient. Was Boscovich und Steiner gethan, um diese Angelegenheit theoretisch und praktisch zu sördern, bleibt unvergessen.

Le Baube erhielt in Frankreich 1773 ben Preis für eine Glasart, die dem Flint nahe kam. Dufougerais hat zu unserer Zeit, in seiner Manusaktur zu Mont-Cenis, ein Glas versertigt, wovon ein Prisma zu zehn Graden, mit einem Prisma von Crownglas zu achtzehn Graden zusammengestellt, die Farbenerscheinung aussebt. Bon dieser Glasart liegt noch eine große Masse vorrätig, und es ist zu wünschen, daß ein Teil derselben von den französischen Optikern zu Prismen von allen Winkeln genutzt und zum Besten der Wissenschaft in einen allgemeinen Handelsartikel verwandelt werde.

Das Beitere und Rähere, was diese wichtige Spoche betrifft, ist in Priestleys Geschichte der Optik nachzuschlagen; wobei die Klügelschen Zusäte von großer Bedeutung sind. Uebrigens ist Priestley hier, wie durchaus, mit Borsicht zu lesen. Er kann die Ersahrung, er kann die großen, gegen Rewton daraus entspringenden Resultate nicht leugnen, gibt aber ganz gewissenloß zu verstehen, Euler sei durch einen Wink Rewtons angeregt worden; als wenn jemand auf etwas hinwinken könnte, was er aufs hartnäckigste leugnet, ja, was noch schlimmer ist, von dessen Röglichkeit er gar keine Spur hat! Unser in diesem Falle so wie in andern geradssunge Klügel läst es ihm auch nicht durchgehen, sondern macht in einer Note ausnerksam auf diese Unredlichkeit.

# Joseph Brieftlen.

The history and present state of discoveries relating to vision, light and colours, London 1772 in Quart.

Ohne diesem Werk sein Berbienst verkümmern oder ihm benjenigen Ruten ableugnen zu wollen, den wir selbst daraus gezogen haben, sind wir doch genötigt, auszusprechen, daß dadurch besonders die andrückige Rewtonische Lehre wieder hergestellt worden. Der Bersasser braucht die eingeführten Phrasen wieder ruhig fort. Alles, was im Altertum und in der mittlern Zeit geschehen, wird für nichts geachtet. Newtons Bersuche und Theorien werden mit großem Bombast ausgekramt. Die achromatische Entdeckung wird so vorgetragen, als sei jene Lehre dadurch nur ein wenig modisiziert worden. Alles kommt wieder ins Gleiche, und der theoretische Schlendrian schleift sich wieder so hin.

Da man biese Werk, genau betrachtet, gleichfalls mehr als Waterialien benn als wirkliche Geschichtserzählung anzusehen hat, so verweisen wir übrigens unsere Leser gern barauf, weil wir auf manches, was bort ausführlich behandelt worden, nur im Vorbeizgehen hingebeutet haben.

# Paolo Frisi.

Wir erwähnen hier dieses Mannes, ob er gleich erst später, 1778, eine Lobschrift auf Newton herausgegeben, um nur mit wenigem zu bemerken, daß immer noch die ältere Lehre, wie sie Newton vorgetragen, Desaguliers sie verteidigt, wie sie in die Schulen aufgenommen worden, ihre unbedingten Lobredner findet, selbst in der neuern Spoche, die ihren Untergang entschieden hätte herbeissühren müssen, wenn die Menschen, unter dem Druck einer beschränkten Gewohnheit hinlebend, zu einem neuen Aperçu Augen und Geist entschieden froh hinaussehen könnten.

Wird übrigens ein Muster verlangt, wie ein echter Newtonianer gedacht und gesprochen und sich die Sache vorgestellt, so kann diese übrigens sehr gut geschriebene und mit heiterm Enthusiasmus vorz getragene Lobschrift zur Hand genommen und beherzigt werden.

### Georg Simon Rlügel.

Die Lehre von der Achromasie war wie ein fruchtbarer und unzerstörlicher Same über das Feld der Wissenschaften ausgestreut. So manches davon auch unter die Schuldornen siel, um daselbst zu erstiden; so manches davon auch von den immer geschäftigen theoretisch-kritischen Bögeln ausgepickt und verschluckt wurde; so manches davon das Schickal hatte, auf dem platten Wege der Gemeinheit zertreten zu werden: so konnte es doch nicht sehlen, daß in guten und tragbaren Boden ein Teil treulich ausgenommen ward und, wo nicht gleich Frucht trug, doch wenigstens im stillen keimte.

So haben wir oft genug unsern reblichen Landsmann Rlügel bewundert und gelobt, wenn wir sein Bersahren bei Uebersetzung und Supplierung der Priestlepschen Optik mit Ruhe beobachteten. Ueberall vernimmt man leise Warnungen, vielleicht zu leise, als daß sie hätten können gehört werden. Klügel wiederholt bescheiben und oft, daß alle theoretischen Enunziationen nur Gleichniskreden seien. Er deutet an, daß wir nur den Widerschein und nicht das Wesen der Dinge sehen; er bemerkt, daß die Rewtonische Theorie durch die achromatische Ersindung wohl gar ausgehoben sein könnte.

Wenn es uns nicht ziemt, von seinem Hauptverdienste, das außer unserm Gesichtätreise liegt, zu sprechen, so geben wir um so lieber ihm das Zeugnis eines vielleicht noch seltenern Berzbienstes, daß ein Mann wie er, von so viel mathematischer Gewandtheit, dem Wissenschaft und Ersahrung in solcher Breite zu Gebote standen, daß dieser eine vorurteilssereie, verständige Ueberzsicht dergestalt walten ließ, daß seine wissenschaftlichen Behandlungen, sicher, ohne dogmatisch, warnend, ohne steptisch zu sein, uns mit dem Bergangenen bekannt machen, das Gegenwärtige wohl einzprägen, ohne den Blick für die Zukunst zu verschließen.

## Uebergang.

Die Rewtonische Schule mochte sich indessen gebärden, wie sie wollte. Es war nun so oft von vielen bedeutenden Männern, in so vielen Schristen, welche gleichsam jeden Tag wirksam waren — benn die Sache wurde lebhast betrieben — es war ausgesprochen worden, daß Newton sich in einem Hauptpunkte geirrt habe, und mehr als alle Worte sprachen dies die dioptrischen Fernröhre auf Sternwarten und Nastbäumen, in den Händen der Forscher und ber Privatleute, immer lauter und unwidersprechlicher aus.

Der Mensch — wir haben schon früher barauf appuniert — unterwirft sich eben so gern ber Autorität, als er sich berselben entzieht; es kommt bloß auf die Epochen an, die ihn zu dem einen oder dem andern veranlassen. In der gegenwärtigen Epoche der Farbenlehre erhielten nunmehr jüngere, geistreichere, ernst und treu gesinnte Menschen eine gewisse Halbstreiheit, die, weil sie keinen Punkt der Bereinigung vor sich sah, einen jeden auf sich selbst zurückwies, eines jeden eigne Ansichten, Lieblingsmeinungen, Grillen hervorrief und so zwar manchem Guten förderlich war, dagegen aber auch eine Art von Anarchie weißsagte und vorbereitete, welche in unsern Tagen völlig erschienen ist.

Was einzelne gethan, die Natur der Farbe auf diese ober jene Weise mehr zu ergründen und zu erklären, ohne auf die Newtonische Lehre besonders Rücksicht zu nehmen, ist jetzt die Hauptaufgabe unsers fernern Bortrags. Wir nehmen mit, was wir sonst noch

auf unserm Wege finden, lassen aber dazwischen manches einzelne liegen, welches nicht frommt und förbert.

# Chriftian Friedrich Gotthard Beftfelb.

Die Erzeugung ber Farben, eine Hppothese. Göttingen 1767. Dieser einzelne Bogen verbiente wohl, wenn man eine Anzahl kleiner, auf die Farbenlehre bezüglicher, sich verlierender Schriften sammeln und ber Beraessenbeit entziehen wollte, mit abgebruckt zu werben.

Des Berfassers Bortrag ift zwar nicht luminos, und weil er sich gleich in Kontrovers verwickelt, keineswegs erfreulich; doch ist seine Ueberzeugung guter Art. Erst drückt er sie im allgemeinen folgendermaßen aus: "Die Berschiebenheit der Farben ist nur eine Berschiebenheit der Bewegung in den nervigen Fasern der Nethaut;" dann aber tritt er der Sache näher und schreibt die Farbenwirkung aufs Auge einer mehr ober minder erregten Wärme auf der Nethaut zu.

Mit einer vergnüglichen Zufriedenheit sehen wir bassenige geahnet und vorbereitet, mas später von Herschen entdeckt und zu unserer Zeit weiter ausgeführt worden. Wir wollen ihn selbst hören.

"Das Licht ift ein ausgebehntes Feuer, das man nur in einen engen Raum zusammenbrangen barf, um fich von ber Seftigkeit seiner Wirkungen zu überführen. Die Nethaut bes Auges hat bie natürliche Barme bes Rörpers. Die Lichtstrahlen, die auf fie fallen, muffen ihre naturliche Barme vermehren und ihre Fafern befto mehr ausbehnen, je bichter fie find. Diese Berschiedenheit ber Ausbehnung ber nervigen Kafern muß eine verschiebene Empfindung in der Seele hervorbringen, und diefe verschiedenen Empfindungen nennen mir Rarben. Mit ben Empfindungen, wenn fie zu heftig find, ift bismeilen ein gemiffes Gefühl verbunden, bas mir Schmera heißen. Wenn die Lichtstrahlen folche Empfindungen erregen, fo haben sie einen zu heftigen Grad der Ausdehnung bervorgebracht. Die Empfindungen, die mir Farben nennen, muffen von einem geringern Grabe ber Ausbehnung herrühren, und unter biefen ift bie heftigste Empfindung gelbe Farbe, weniger heftige bie rote, arüne, blaue Karbe.

"Gin einzelner Lichtstrahl behnt die Stelle ber Nethaut, auf die er fällt, so aus, daß dadurch die Empfindung in der Seele entsteht, Goethe, Werte. XXXV. bie wir gelbe Farbe nennen. Man zerlege diesen Lichtstrahl durch das Prisma in sieben Teile, wovon einer immer dichter ift als der andere, so werden diese sieben Teile, nach Berhältnis ihrer Dichtigkeit, verschiedene Ausdehnungen erzeugen, wovon wir jede mit einem eigenen Ramen belegen. Schwarze Körper saugen die meisten Lichtstrahlen ein; folglich bringen sie auch die geringste Ausdehnung auf der Rethaut hervor; violette etwas mehr, und dies steigt bis zu den gelben und weißen Körpern, die, weil sie am dichtesten sind, die meisten Lichtstrahlen zurückwersen und dadurch die heftigste Ausdehnung auf der Rethaut erregen.

"Man merke es wohl, was wir vorhin gesagt haben, daß die natürliche Wärme der Nehhaut vermehrt werden muß, wenn wir Farben sehen, oder überhaupt, wenn wir sehen sollen. So können wir lange in einem warmen sinstern Zimmer sein, worinnen wir durch die Wärme nicht sehen. Der ganze Körper empfindet in diesem Falle, und deswegen lassen sich die Empfindungen an einzelnen Teilen nicht unterscheiden. Wir sehen im Winter dei einer heftigen Kälte gefärbte und ungefärbte Körper, weil sie Lichtstrahlen in unser Auge wersen und dadurch eine größere Wärme oder größere Ausdehnung erregen.

"Die Dichtigkeit der Lichtstrahlen, die die gelbe oder weiße Farbe in uns erzeugt, kann sehr verschieden sein, ohne daß sie eine andere Farbe hervorbringt. Das Licht, das in der Nähe gelb brennt, brennt auch noch in einer großen Entsernung so. Kreide sieht in der Nähe und in der Ferne weiß aus. Ganz anders verhält es sich mit den Farben, die von einer viel mindern Dichtigkeit der Lichtstrahlen entstehen; diese werden schon in einer kleinen Entsernung schwarz.

"Ich sehe nicht, wie ein Newtonianer verantworten kann, daß Körper von schwachen Farben in der Entsernung schwarz zu sein scheinen. Wenn sie z. B. nur die blauen Lichtteilchen zurückwersen, warum bleiben dem diese auf der entsernten Nethaut nicht eben so wohl blaue Lichtteilchen als auf der nahen? Es ist ja nicht wie mit dem Geschmacke eines Salzes, das man mit zu vielem Wasser vers dünnt hat. Die blauen Lichtteilchen werden auch in der Entsernung mit nichts vermischt, das ihre Wirkungen verändern könnte. Sie gehen zwar durch die Atmosphäre, die voll fremder Körper und anderer Farbeteilchen ist, aber sie leiden doch dadurch keine Beränderung.

"Die scheinbaren Farben lassen sich aus dieser Hypothese noch leichter als aus den übrigen erklären. Wenn die Rethaut, indem das Auge lange in das Licht sah oder einen andern gefärbten Körper einige Zeit betrachtete, nach Verhältnis der Dichtigkeit der empfangenen Lichtskrahlen erwärmt wurde, so konnte sich diese Wärme nur nach und nach verlieren. So wird ein warmes Metall nicht auf einmal kalt. Mit der Fortdauer der Wärme dauerte die Ausdehnung fort und folglich die Farben, die allmählich, so wie sich die Wärme verlor, in andere Farben übergingen.

"Ich mag diese Hypothese jett nicht weitläuftiger ausführen, und deswegen will ich nur noch das Wahre derselben, von dem Wahrscheinlichen abgesondert, herausseten. Wahr ist es, "daß die Lichtstrahlen, so einsach sie auch sein mögen, Wärme und Ausdehnung auf der Nethaut hervordringen müssen, daß die Seele diese Ausdehnung empfinden muß. Denn man erkläre auch die Farben, wie man will, so muß man mir doch allezeit zugeben, daß das, was z. B. die blaue Farbe erzeugt, nicht heftiger wirken kann, als die Wärme eines solchen blauen Lichtteilchens wirkt."

Hätte Westfelb statt des Mehr und Minder, wodurch doch immer nur eine Abstusung ausgedrückt wird, von der man nicht weiß, wo sie ansangen und wo sie aushören soll, seine Meinung als Gegensat ausgesprochen und die Farbenwirkungen als erwärmend und erkältend angenommen, so daß die von der einen Seite die natürliche Wärme der Retina erhöhen, die von der andern sie vermindern, so wäre nach ihm diese Ansicht nicht viel mehr zu erweitern gewesen. Sie gehört in das Kapitel von der Wirkung fardiger Beleuchtung, wo wir teils das Rötige schon angegeben haben, teils werden wir das allensalls Ersorderliche künstig supplieren.

# Wilhelm Germain Gnyot.

Nouvelles récréations physiques et mathématiques, à Paris 1769-70. 4 Bänbe in 8.

Man kann nicht oft genug wieberholen, daß eine Theorie sich nicht besser bewährt, als wenn sie dem Praktiker sein Urteil erleichtert und seine Anwendungen fördert. Bei der Newtonischen ist gerabe bas Gegenteil: fie fteht jebem im Bege, ber mit Farben irgend etwas beginnen will; und dies ift auch hier ber Fall bei einem Manne, ber sich unter andern physischen Erscheinungen und Kräften auch der Farben zu mancherlei Kunststüden und Erheiterungen bedienen will.

Er findet bald, daß er, um alle Farben hervorzubringen, nur drei Hauptfarben bedarf, die er also auch wohl Ur: und Grunds farben nennen mag. Er bringt diese in helleren, sich nach und nach verdunkelnden Reihen auf durchscheinendes, über Quadratzrahmen gespanntes Papier, bedient sich dieser erst einzeln, nachher aber dergestalt mit einander verbunden, daß die hellern und dunklern Streisen übers Kreuz zu stehen kommen; und so entspringen wirklich alle Farbenschattierungen, sowohl in Absicht auf Mischung als auf Erhellung und Berdunkelung, zu welchem sehtern Zwecke er jedoch noch eine besondere Borrichtung macht.

Sich biefer Rahmen zu bedienen, verfertigt er ein Käftchen, worein fie paffen, wovon die eine Seite ganz offen und nach ber Sonne gerichtet ift, die andere aber mit einer hinreichenden Deffnung versehen, daß man die gefärbten Rachen überschauen könne.

Bei biesen Operationen, die so einsach sind, und eben weil sie so einsach sind, steht ihm die Newtonische Theorie im Wege, worüber er sich, zwar mit vorhergeschickten Protestationen, daß er dem scharfssinnigen und kuriosen System keinesweges zu widersprechen wage, folgendermaßen äußert.

"Die Wirkung, welche von diesen gefärbten durchscheinenden Papieren hervorgebracht wird, scheint nicht mit dem gegenwärtigen System von der Bildung der Farben übereinzustimmen. Denn das Papier, worauf man z. B. die blaue Farbe angebracht hat, wirst die blauen Strahlen zurück, wenn man es durch die große Deffnung des Kastens betrachtet, indes die andere geschlossen ist. Schaut man aber durch die kleinere, indes die größere gegen die Sonne gewendet ist, so erblickt man durch das Papier hindurch eben dieselben blauen Strahlen. Dieses aber wäre, dem System nach, ein Widerspruch, weil ja dasselbe Papier dieselben Strahlen zurückwirst und durchläßt. Wan kann auch nicht sagen, das Papier werse nur einen Teil zurück und lasse den andern durchgehen; denn bei dieser Boraussehung müßte das Papier, indem es nur einen Teil der

blauen Strahlen burchließe, die Kraft haben, alle übrigen zu versichlingen, da man doch, wenn man den gelben Rahmen hinter den blauen stellt, nichts sieht als grüne Strahlen, welche vielmehr der blaue Rahmen verschlingen sollte. Ja, man dürfte gar keine Farbe sehen; denn die einzigen blauen Strahlen, welche durch den blauen Rahmen durchzugehen imstande sind, müßten ja durch den zweiten Rahmen verschluckt werden, der nur die gelben durchläßt. Dieselbe Betrachtung kann man dei allen übrigen Farben machen, welche durch die verschiedenen Stellungen dieser sarbigen Rahmen hervorzaebracht werden."

Und so hat auch dieser verständige, im kleinen thätige Mann, nach seiner Weise und auf seinem Wege, die Absurdität des Newtonischen Systems eingesehen und ausgesprochen: abermals ein Franzos, der gleichfalls die umsichtige Klugheit und Gewandtheit seiner Nation beurkundet.

### Manclerc.

Traité des couleurs et vernis, à Paris 1773.

Die Farbenkörper haben gegen einander nicht gleichen Gehalt, und das Gelbe sei ausgiebiger als das Blaue, so daß, wenn man ihre Wirkung mit einander ins Gleichgewicht zu einem Grün setzen wolle, man drei Teile Blau gegen zwei Teile Gelb nehmen müsse. So sei auch das hohe Rot stärker als das Blaue, und man mitse fünf Teile Blau gegen vier Teile Rot nehmen, wenn das Gemisch gerade in die Mitte von beiden sallen solle.

# [Jean Banl] Marat.

Découvertes sur le feu, l'électricité et la lumière, à Paris 1779. 8.

Découvertes sur la lumière, à Londres et à Paris 1780. 8. Notions élémentaires d'optique, à Paris 1784. 8.

Ohne uns auf die große Anzahl Bersuche einzulaffen, worauf Marat seine Ueberzeugungen gründet, kann es hier bloß unsere Abssicht sein, den Gang, den er genommen, anzudeuten.

Die erste Schrift liefert umständliche Untersuchungen über bas, was er feuriges Fluidum, fluide igné, nennt. Er bringt nämlich brennende, glühende, erhitet Körper in bas Sonnenlicht und beobachtet den Schatten ihrer Ausstüffe, und was sonst bei dieser Gelegenheit sichtbar wird.

Da er sich nun bas Borgehende noch beutlicher machen will, so bedient er sich in einer dunklen Kammer des Objektivs von einem Sonnenmikrostop und bemerkt dadurch genauer die Schatten der Körper, der Dünste, die verschiedenen Bewegungen und Abstudungen.

Den Uebergang zu bem, was uns eigentlich interessiert, werben wir hier gleich gewahr, und da er auch erkaltende, ja kalte Körper auf diese Beise beobachtet, so findet er, daß auch etwas Eignes um sie vorgeht. Er bemerkt Schatten und Lichtstreisen, hellere und dunklere Linien, welche das Schattenbild des Körpers begleiten.

War die feurige Flüssseit bei jenen ersten Versuchen aus dem Körper herausdringend sichtbar geworden, so wird ihm nunmehr eine Eigenschaft des Lichtes anschaulich, welche darin bestehen soll, daß es sich von den Körpern anziehen läßt, indem es an ihnen vorbeigeht. Er beobachtet die Phänomene genau und will sinden, daß diese Anziehung, woraus jene von Grimaldi früher schon so genannte Beugung entsteht, nach der verschiedenen Natur der Körper verschieden sei. Er beobachtet und mißt die Stärke dieser Anziehungskräfte, und wie weit sich die Atmosphäre dieser Anziehung erstrecken möchte.

Bei dieser Gelegenheit bemerkt er jene uns auch schon bekannten Farbensäume. Er findet nur zwei Farben, die blaue und die gelbe, an welche beiden sich die dritte, die rote, nur anschließend sehen läßt.

Das Licht ift nun einmal angezogen, es ift von seinem Wege abgelenkt; dies deutet ihm gleichfalls auf die Eigenschaft eines Fluibums. Er verharrt auf dem alten Begriff der Dekomposition des Lichtes in fardige Lichtteile; aber diese sind ihm weder fünf, noch sieben, noch unzählige, sondern nur zwei, höchstens drei.

Da er nun bei diesen Bersuchen, welche wir die paroptischen nannten, auch wie bei jenen, die seurige Flüssigkeit betreffenden, das Objektivglas eines Sonnenmikrostops anwendet, so verbinden sich ihm die dioptrischen Ersahrungen der zweiten Klasse, die Refraktionsfälle, sogleich mit den paroptischen, deren Berwandtschaft freilich nicht abzuleugnen ist, und er widerspricht also von dieser Seite der Newtonischen Lehre, indem er ohngesähr diesenigen Bersluche aufführt, die auch wir und andere vorgelegt haben. Er spricht entschieden aus, daß die Farbenerscheinung nur an den Rändern entspringe, daß sie nur in einem einsachen Gegensah entstehe, daß man das Licht hin und wider brechen könne, so viel man wolle, ohne daß eine Farbenerscheinung stattsinde. Und wenn er auch zugesteht, daß das Licht dekomponiert werde, so behauptet er steis und sest, es werde nur auf dem paroptischen Wege durch die sogenannte Beugung bekomponiert, und die Refraktion wirke weiter nichts dabei, als daß sie der Erscheinung eminent mache.

Er operiert nunmehr mit Versuchen und Argumenten gegen die diverse Refrangibilität, um seiner diversen Inslezibilität das erwünschte Ansehen zu verschaffen; sodann fügt er noch einiges über die gefärbten Schatten hinzu, welches gleichfalls seine Ausmerksamskeit und Sagazität verrät, und verspricht, diese und verwandte Materien weiter durchzuarbeiten.

Wer unserm Entwurf der Farbenlehre und dem historischen Faden unserer Bemühung gesolgt ist, wird selbst übersehen, in welchem Verhältnis gegen diesen Forscher wir uns besinden. Parsoptische Farben sind, nach unserer eigenen Ueberzeugung, ganz nahe mit den bei der Refraktion erscheinenden verwandt (E. 415). Ob man jedoch, wie wir glaubten, diese Phänomene allein aus dem Doppelschatten herleiten könne, oder ob man zu geheimnisvolleren Wirkungen des Lichtes und der Körper seine Zuslucht nehmen müsse, um diese Phänomene zu erklären, lassen wir gern unenkscheen, da für uns und andere in diesem Fache noch manches zu thun übrig bleibt.

Bir bemerken nur noch, daß wir die paroptischen Fälle mit ben Refraktionsfällen zwar verwandt, aber nicht identisch halten. Marat hingegen, der sie völlig identissieren will, findet zwar bei ben objektiven Bersuchen, wenn das Sonnendild durchs Prisma geht, ziemlich seine Rechnung; allein bei subjektiven Bersuchen, wo sich nicht benken läßt, daß das Licht an der Grenze eines auf einer flachen Tafel ausgetragenen Bildes hergehe, muß er sich freilich wunderlich gebärben, um auch hier eine Beugung zu erzwingen. Es ift merkwürdig genug, daß den Rewtonianern bei ihrem Berfahren die subjektiven Bersuche gleichfalls im Wege sind.

Wie wenig Gunst die Maratischen Bemühungen bei den Naturssorschern, besonders bei der Mademie, sanden, läßt sich denken, da er die hergebrachte Lehre, od er gleich ihr lehtes Resultat, die Deskomposition des Lichtes, zugad, auf dem Bege, den sie dahin genommen, so entschieden angriff. Das Gutachten der Kommissarien ist als ein Muster anzusehen, wie grimassierend ein böser Wille sich gebärdet, um etwas, das sich nicht ganz verneinen läßt, wenigstens zu beseitigen.

Was uns betrifft, so halten wir dafür, daß Marat mit viel Scharssinn und Beobachtungsgabe die Lehre der Farben, welche bei der Refraktion und sogenannten Inslexion entstehen, auf einen sehr zurten Punkt geführt habe, der noch sernerer Untersuchung wert ist und von dessen Ausklärung wir einen wahren Zuwachs der Karbenlehre zu hossen haben.

Schließlich bemerken wir noch, daß die beiben letztern oben benannten Schriften, welche uns eigentlich interessieren, gewissermaßen gleichlautend sind, indem die zweite nur als eine Redaktion und Epitome der ersten angesehen werden kann, welche, von Christian Ehrenfried Weigel ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen begleitet, Leipzig 1783 herausgekommen ist.

# **5**. F. T.

Observations sur les ombres colorées, à Paris 1782.

Dieser, übrigens so viel wir wissen unbekannt gebliebene, Bersfasser macht eine eigene und artige Erscheinung in der Geschichte der Wissenschaft. Ohne mit der Naturlehre überhaupt oder auch nur mit diesem besondern Kapitel des Lichts und der Farben deskannt zu sein, sallen ihm die fardigen Schatten aus, die er denn, da er sie einmal demerkt hat, überall gewahr wird. Mit ruhigem und geduldigen Anteil beobachtet er die mancherlei Fälle, in welchen sie erscheinen, und ordnet zuletzt in diesem Buche zweiundneunzig Ersahrungen, durch welche er der Natur dieser Erscheinungen näher

zu kommen benkt. Allein alle diese Ersahrungen und sogenannten expériences sind immer nur beobachtete Fälle, durch deren Anshäufung die Beantwortung der Frage immer mehr ins Weite gesspielt wird. Der Versasser hat keineswegs die Gabe, mehreren Fällen ihr Gemeinsames abzulernen, sie ins Enge zu bringen und in bequeme Versuche zusammenzusassen. Da dieses letztere von uns geseistet ist (E. 62—80), so läßt sich nunmehr auch leichter überssehen, was der Versasser eigentlich mit Augen geschaut, und wie er sich die Erscheinungen ausgelegt bat.

Bei ber Seltenheit bes Buches halten wir es für wohlgethan, einen kurzen Auszug davon, nach den Aubriken der Kapitel zu geben.

Sinleitung. Hiftorische Nachricht, was Leonardo da Binci, Buffon, Millot und Nollet über die farbigen Schatten hinterlassen.

Erfter Teil. Bas nötig sei, um farbige Schatten hervorz zubringen. Nämlich zwei Lichter ober Licht von zwei Seiten, sobann eine entschiebene Proportion ber beiberseitigen Helligkeit.

Zweiter Teil. Bon den verschiedenen Mitteln, farbige Schatten hervorzubringen, und von der Berschiedenheit ihrer Farben.

I. Bon farbigen Schatten, welche burch das direkte Licht ber Sonne hervorgebracht werden. Hier werden sowohl die Schatten bei Untergang der Sonne als bei gemäßigtem Licht den Tag über beobachtet.

II. Farbige Schatten, burch ben Wiberschein bes Sonnenlichtes hervorgebracht. Hier werben Spiegel, Mauern und andere Licht zurückwerfende Gegenstände mit in die Ersahrung gezogen.

III. Farbige Schatten, durch das Licht der Atmosphäre hervors gebracht und erleuchtet durch die Sonne. Es werden diese seltener gesehen, weil das Sonnenlicht sehr schwach werden muß, um den von der Atmosphäre hervorgebrachten Schatten nicht völlig aufzuheben. Sie kommen daher gewöhnlich nur dann vor, wenn die Sonne schon zum Teil unter den Horizont gesunken ist.

IV. Farbige Schatten, burch bas Licht ber Atmosphäre allein hervorgebracht. Es muß, wo nicht von zwei Seiten, boch wenigstens übers Kreuz fallen. Diese Versuche sind eigentlich nur in Zimmern anzustellen.

V. Farbige Schatten, hervorgebracht durch fünstliche Lichter.

hier bebient fich ber Berfaffer zweier ober mehrerer Rerzen, bie er sobann mit bem Raminfeuer in Berhaltnis bringt.

VI. Farbige Schatten, hervorgebracht burch bas atmosphärische Licht und ein kunftliches. Dieses sind die bekanntesten Bersuche mit ber Rerze und dem Tageslicht, unter den mannigsaltigsten empirischen Bedingungen angestellt.

VII. Farbige Schatten, hervorgebracht durch den Mondenschein und ein kunftliches Licht. Dieses ist ohne Frage die schönste und eminenteste von allen Ersahrungen.

Dritter Teil. Bon der Ursache der verschiedenen Farben der Schatten. Nachdem er im vorhergehenden das obige Ersordernis eines Doppellichtes und ein gewisses Berhältnis der beiderseitigen Helligkeit nunmehr völlig außer Zweisel gesetzt zu haben
glaubt, so scheint ihm beim weitern Fortschritt besonders bebenklich, warum dasselbe Gegenlicht nicht immer die Schatten
aleich färbe?

1. Bom Licht und den Farben. Er hält fich vor allen Dingen an die Newtonische Lehre, kann jedoch seine farbigen Schatten nicht mit der Restraktion verbinden. Er muß sie in der Restexion suchen, weiß aber doch nicht recht, wie er sich gebärden soll.

Er kommt auf Gauthiers System, welches ihn mehr zu begünstigen scheint, weil hier die Farben aus Licht und Schatten zussammengesetzt werden. Er gibt auch einen ziemlich umftändlichen Auszug; aber auch diese Lehre will ihm so wenig als die Newstonische genügen, die sarbigen Schatten zu erklären.

- II. Bon verschiebenen Arten ber farbigen Schatten. Er bemerkt, daß diese Erscheinungen sich nicht gleich sind, indem man den einen eine gewisse Wirklichkeit, den andern nur eine gewisse Apparenz zuschreiben könne. Allein er kann sich doch, weil ihm das Wort des Rätsels sehlt, aus der Sache nicht sinden. Daß die roten Schatten von der untergehenden Sonne und den sie begleitenden Wolken herkommen, ist auffallend; aber warum verwandelt sich der entgegengesetzte Schatten bei dieser Gelegenheit aus dem Blauen ins Grüne? Daß diese Farben, wenn die Schatten auf einen wirklich gefärbten Grund geworsen werden, sich nach demzselben modifizieren und mischen, zeigt er umständlich.
  - III. Ueber die Farbe der Luft. Enthält die konfusen und

bunkeln Meinungen ber Naturforscher über ein so leicht zu erklärrendes Bhanomen (G. 151).

IV. Bemerkungen über die hervorbringung der farbigen Schatten. Die Bedenklichkeiten und Schwierigkeiten, auf diesem Wege die farbigen Schatten zu erklären, vermehren sich nur. Der Versasser nähert sich jedoch dem Rechten, indem er folgert, die Farben dieser Schatten sei man sowohl dem Lichte schuldig, welches den Schatten verursacht, als demjenigen, das ihn erleuchtet.

Der Berfasser beobachtet so genau und wendet die Sache so oft hin und wider, daß er immer sogleich auf Widersprüche stößt, sobald er einmal etwas sestgesetht hat. Er sieht wohl, daß daß früher von ihm ausgestellte Ersorbernis einer gewissen Proportion der Lichter gegen einander nicht hinreicht; er sucht es nun in gewissen Eigenschaften der leuchtenden Körper, besonders der Flammen, und berührt auch den Umstand, daß verschiedene Lichter nicht einerleigleiche Farben verbreiten.

V. Beobachtungen über die Ursachen ber verschiebenen Schattenfarben. Er vermannigsaltigt die Bersuche abermals, besonders um zu erkennen, auf welchem Wege eine Schattensarbe in die andere übergeht, und ob dieser Uebergang nach einer gewissen Ordnung geschehe? Dabei beharrt er immer auf dem Begriff von der verschiedenen Intensität des Lichts und sucht sich damit durchzuhelsen, ob es gleich nur kümmerlich gelingt. Und weil er durchaus redlich zu Werke geht, begegnen ihm immer neue Widersprüche, die er einz gesteht und dann wieder mit dem, was er schon setzgeset, zu verzeinigen sucht. Seine letzten Resultate sind solgende.

Farbige Schatten entspringen:

- 1) burch bas ftärkere ober schwächere Licht, bas bie Schatten empfangen;
- 2) burch bie größere ober geringere Klarheit bes Lichts, welches bie Schatten hervorbringt;
- 3) burch bie größere ober kleinere Entfernung ber Lichter von ben Schatten;
- 4) von der größern oder geringern Entfernung der schattens werfenden Körper von dem Grunde, der sie empfängt;
- 5) von ber größern ober geringern Inzidenz sowohl ber Schatten als bes Lichtes, bas fie erleuchtet, gegen ben Grund, ber fie aufnimmt.

6) Man tonnte noch fagen: von ber Farbe bes Grunbes, welcher bie Schatten aufnimmt.

Auf diese Beise beschließt der Berfaffer seine Arbeit, die ich um so besser beurteilen kann, als ich, ohne seine Bemühungen zu kennen, früher auf demselbigen Bege gewesen; aus welcher Zeit ich noch eine kleine, in diesem Sinne geschriebene Abhandlung besitze.

An Gewiffenhaftigfeit und Genauigfeit fehlt es biefem ruhig teilnehmenben Beobachter nicht. Die geringften Umftanbe zeigt er an : bas Rahr, bie Rahredgeit, ben Tag, bie Stunde; bie Boben ber himmlischen, die Stellung ber fünftlichen Lichter; die größere ober geringere Klarheit ber Atmosphäre: Entfernung und alle Arten pon Bezug; aber gerabe bie Sauptfache bleibt ihm verborgen, bak bas eine Licht ben meifen Grund, worauf es fällt und ben Schatten projiziert, einigermaßen farben muffe. So entgeht ihm, bag bie finkende Sonne bas Bapier gelb und fobann rot farbt, woburch im erften Kall ber blaue, fobann ber grune Schatten entftebt. Ihm entgebt, baf bei einem von Mauern gurudftrablenben Lichte leicht ein gelblicher Schein auf einen weißen Grund geworfen und ba= felbst ein violetter Schatten erzeugt wird; bag bie bem Tageslicht entgegengesette Rerze bem Papier gleichfalls einen gelblich roten Schein mitteilt, wodurch ber blaue Schatten geforbert wirb. Er übersieht, bag, wenn er ein atmosphärisches Licht von zwei Seiten in fein Rimmer fallen läßt, von einem benachbarten Saufe aber= mals ein gelblicher Schein fich bereinmischen fann. Go barf, felbit wenn bei Rachtzeit mit zwei Kerzen operiert wird, die eine nur näher als bie andere an einer gelblichen Wand fteben. Go ift ein Raminfeuer nicht sowohl ftarter und mächtiger als eine Rerze, sonbern es bringt, besonders wenn viele glühende Kohlen sich babei befinden, fogar einen roten Schein hervor; beswegen, wie beim Untergang ber Sonne, leicht grune Schatten entstehen. Das Mond: licht farbt jebe weiße Flache mit einem entschieden gelben Schein: und fo entspringen alle bie Wiberspruche, bie bem Berfaffer begegnen, bloß baber, bag er bie Rebenumftande aufs genauefte beachtet, ohne daß ihm die Sauptbedingung beutlich geworben mare.

Daß inbessen schwach wirkende Lichter selbst schon als farbig und färbend anzusehen, darauf haben wir auch schon hingebeutet (E. 81 ff.). Daß sich also, in einem gewissen Sinne, die mehr ober minbere Intensität bes Lichts an die Erscheinung ber farbigen Schatten anschließe, wollen wir nicht in Abrede sein; nur wirkt sie nicht als eine solche, sondern als eine gefärbte und färbende. Wie man benn überhaupt das Schattenhaste und Schattenverwandte der Farbe, unter welchen Bedingungen sie auch erscheinen mag, hier recht zu beherzigen abermals aufgefordert wird.

# Diego de Carvalho e Sampano.

Tratado das cores. Malta, 1787.

Dissertação sobre as cores primitivas. 1788. Diesem ist beigefügt:

Breve Tratado sobre a composição artificial das cores. Elementos de agricultura. Madrid, 1790. 1791.

Memoria sobre a formação natural das cores. Madrid, 1791.

Der Verfasser, ein Malteserritter, wird zufälligerweise auf die Betrachtung farbiger Schatten geleitet. Nach wenigen Beobachtungen eilt er gleich zu einer Art Theorie und sucht sich von berselben durch mehrere Versuche zu überzeugen. Seine Ersahrungen und Gesinnungen sinden sich in den vier ersten oben benannten Schriften aufgezeichnet und in der letzten epitomiert. Wir ziehen sie noch mehr ins Enge zusammen, um unsern Lesern einen Begriff von diesen zwar redlichen, doch seltsamen und unzulänglichen Besmühungen zu geben.

#### Cheoretische Grundfate.

"Die Farben manifestieren und formieren sich burchs Licht. Das Licht, welches von leuchtenden Körpern ausstließt oder das von dunklen Körpern zurückftrahlt, enthält die nämlichen Farben und produziert eben dieselben Phänomene. Die Lebhaftigkeit des Lichts ist eben so zerstörend für die Farben als die Tiese des Schattens. Bei einem Mittellicht erscheinen und bilden sich die Farben.

"Primitive Farben gibt es zwei, Rot und Grün. Blau und Gelb find keine primitiven Farben. Schwarz ist eine positive Farbe, sie entsteht aus Rot und Grün. Weiß ist eine positive Farbe und entsteht durch die äußerste Trennung der primitiven Karben, Rot und Grün."

### Grfahrungen, die den Berfaffer auf feine Cheorie geleitet.

"Der Anlaß, Rot und Grün als primitive Farben anzunehmen und zu sehen, gab sich mir durch einen Zusall im Dezember 1788 zu Lamego. Ich kam in ein Zimmer und sah an der Wand grüne und rote Resleze. Als ich das Licht suche, welches dieselben hers vorbrachte, sand ich, daß es von der Sonne kam, die durch das Fenster drang und auf die entgegengesetzte Wand und das grüne Tuch siel, mit welchem ein Tisch bedeckt war. Dazwischen stand ein Stuhl, mit dessen Schatten die fardigen Resleze von Rot und Grün zusammentrasen.

"Ich zog ben Stuhl weg, daß kein Körper dazwischen stehen möchte, und sogleich verschwanden die Farben. Ich stellte mein spanischen Kohr, das ich in der Hand hatte, dazwischen, und sogleich bildeten sich dieselben Farben, und ich bemerkte, daß die rote Farbe mit der Zurücktrahlung des grünen Tuchs korrespondierte, und die grüne mit dem Teile der Wand, auf welchen die Sonne siel.

"Ich nahm das Tuch vom Tische, so daß die Sonne bloß auf die Wand siel, und auch da verschwanden die Farben, und aus den dazwischen liegenden Körpern resultierte nur ein dunkler Schatten. Ich machte, daß die Sonne bloß auf das Tuch siel, ohne auf die Wand zu fallen, und ebensalls verschwanden die Farben, und aus den zwischenliegenden Körpern resultierte der dunkle Schatten, den das von der Wand ressektierende Licht hervorbrachte.

"Indem ich diese Experimente anstellte, beobachtete ich, daß die Farben lebhaster erschienen, wenn das Zimmer dunkel und die Resleze stärker waren, als das natürliche Licht, und daß sie sogar endlich verschwanden, wenn das natürliche Licht, welches man durch Fenster oder Thüre eingehen ließ, die Resleze an Stärke übertras.

"Bei der Wiederholung der Bersuche stellte ich mich so, daß ein Teil der Sonne auf die weiße Wand siel und ein anderer auf einen Teil meiner scharlachroten Walteserunisorm, und indem ich die Resleze der Wand beobachtete, sah ich sie nochmals rot und grün, so daß die grüne Farbe mit dem roten Reslez und die rote mit dem Lichte an der Wand korrespondierte.

"So oft ich diese Observationen machte, so oft ergaben sich die

nämlichen Resultate. Es ergibt sich also, daß das Licht der Sonne eine achromatische Flüssigkeit ist mit der Eigenschaft, wie das Wassersich mit allen Farben färben zu können, und daß in dieser Flüssigkeit einige farbige und sehr seine Teilschen schwimmen, welche, das Licht verschiedentlich färbend, durch Refraktion, Reslexion und Instexion alle diesenigen Farben bilben, die wir auf den natürlichen Körpern und in dem gesärdten Lichte erblicken.

"Das Licht, als Element angesehen, ist kein einsacher Körper, sonbern aus unter sich verschiebenen Prinzipien zusammengesetzt. Sine achromatische, höchst seine durchsichtige Flüssigkeit bilbet seine Basis, und eine farbige, heterogene dunkse Waterie schwimmt beständig in dieser Flüssigkeit.

"Benn nicht in dem Lichte eine achromatische Flüssigkeit existierte, so würde die Intensität der Farben des Lichts in jeder seiner Arten immer dieselbe sein; 3. B. das Rote würde immer dieselbe Stärke behalten, ohne sich zum Hellern diluieren oder zum Dunklern konzentrieren zu können. Nun aber zeigt die Ersahrung, daß die Farben des Lichtes sich konzentrieren und diluieren, ohne ihre Natur zu verändern; also solgt, daß in demselben Lichte eine achromatische Materie existieren muß, die dergleichen Modisikationen hervorzubringen vermögend ist.

"So muß auch die farbige Materie des Lichts nicht homogen sein; denn wäre sie bloß von einer Natur, z. B. rot, so würde man in allen Körpern nichts mehr sehen als diese Farbe, hell oder dunkel, nach dem Grade der Intensität oder der Berdünnung des Lichts. Nun aber sieht man in den Körpern eine erstaunliche Mannigsaltigkeit verschiedener Farben, nicht nur der Intensität, sondern auch der Qualität nach; solglich ist die farbige Materie, welche in der achromatischen Flüssigkeit schwimmt, nicht homogen, sondern von verschiedenen Beschaffenheiten.

"Durch eine Reihe neuer und entschiedener Experimente, die von mir über das Licht gemacht worden, ist es hinlänglich bewiesen, daß es eine fardige Materie von zweierlei Art gebe: eine, die vermögend ist, in uns ein Gesühl der roten Farde zu erwecken, und eine andere, die ein Gesühl der grünen Farde hervordringen kann. Alle die andern Farden, die man im Lichte sieht, sind aus diesen beiden zusammengeset und sind anzusehen als bloße Nesultate ihrer

wechselseitigen Berbindung mit der achromatischen Materie zu einem Zustand von größerer oder kleinerer Dichtigkeit. Denn das Licht hat eine Krast, sich zu konzentrieren, daß es einen Glanz und eine unerträgliche Stärke für das Gesichtsorgan erhält, und zugleich die Fähigkeit, sich so sehrenden, daß es demselben Organ nicht mehr merklich ist und die Gegenstände nicht mehr sichtbar macht.

"Endlich ist die farbige Materie des Lichts von Ratur dunkel, weil sie, inden sie sich vermittelst schicklicher Borrichtungen verbindet, entweder den freien Durchgang der achromatischen Strahlen verhindert ober uns die Oberstäche der Gegenstände verdeckt, über welche sich diese farbige Materie verbreitet."

### Berfuche.

Seine Borrichtung ift nicht ungeschickt, sarbige Schatten hervorzubringen. Er bereitet hohse Röhren, bespannt das eine Ende mit leichten seibenen Zeugen, teils weißen, teils von verschiedenen Farben. Diese bringt er in dem Laden einer Camera obscura dergestalt an, daß er auf eine entgegengestellte Tasel entweder sein achromatisches oder seine verschieden gefärbten Lichter hereinbringen kann. Dazwischen stellt er irgend einen Körper, um einen einssachen oder Doppelschatten hervorzubringen. Da er seine seidenen Ueberzüge Objektive nennt, so wollen wir der Kürze wegen diesen Ausdruck beibehalten.

Ein weißes Objektiv gibt farbloses Licht und schwarzen Schatten. Zwei weiße Objektive geben farbloses Licht und farblose Halbsschaften.

Sin rotes und ein weißes Objektiv geben ein helles Licht und roten Schein, ben er Reflex nennt, sobann rote und grüne Halbschatten.

Ein grünes und ein weißes Objektiv geben ein schwaches grünes Licht und sobann grüne und rote Halbschatten.

Sin rotes und ein grunes Objektiv geben ein verdunkeltes Licht ohne einige Farbe, sodann rote und grune halbschatten.

So weit ift alles in der Ordnung. Kun verdindet er aber mit dem roten und grünen Objektiv noch ein weißes und will dadurch auf mancherlei Art Blau, Gelb so wie Orange und Biolett erhalten haben. Nun fährt er fort, ein Objektiv von Orangefarbe und ein weißes zusammenzustellen. Er erhält ein schwaches Orangelicht, sobann orange und blaue Schatten. Ein weißes und blaues Objektiv geben ihm ein schwachblaues Licht und blaue und gelbe Schatten. (Soll wohl rotgelbe heißen.) Sin gelbes und weißes Objektiv geben ihm ein hellgelbes Licht und gelbe und violette Schatten. Ein violettes und weißes Objektiv zusammen geben ihm nunmehr violette und grünsiche Schatten.

Dieses Biolett that hier, wie man sieht, die Wirkung vom reinen Rot; der Versasser glaubt aber hier wieder an dem Ansange zu sein, wo er ausgegangen ist. Anstatt jedoch die richtigen Ersschrungen, die ihm die Ratur von dem Gegensat der Farben darzbot, zu beachten und weiter zu versolgen, hielt er die gesorderten Scheinsarben für reale, wirklich aus dem Licht hervorgelockte Farben, und getäuscht durch jenen mittlern Versuch, dei welchem ein nicht beachteter Rebenumstand, den wir jedoch zu entwickeln noch nicht Gelegenheit gehabt, eintreten mochte, bestand er auf seinem ersten wunderlichen Aperçu in Lamego, Rot und Grün, vielleicht seiner Malteserunisorm und dem Teppich zu Ehren, als die einzigen Ursfarben anzusprechen.

Seine Bemühungen sind redlich, seine Ausmerksamkeit genau und anhaltend. Er wird die dunkle Sigenschaft der Farbe gewahr, die Notwendigkeit eines farblosen Lichts zur Erscheinung der Farbe und führt die sämtlichen Paare der sich fordernden Farben ganz richtig durch; nur übereilt er sich im Urteil und kommt so wenig als H. F. T. auf das Aperçu, daß die zweite Farbe eine physio-logische sei.

Das letzte ber oben benannten Werke, sehr schön auf 32 Seiten in klein Quart gebruckt, verdient wohl, ganz übersetzt und mit der ihm beigefügten Kupsertasel begleitet zu werden, indem nur zweishundert Exemplare davon existieren und alle aufrichtigen Versuche, zu dem Wahren zu gelangen, schätzbar und selbst die Mißgrifse beslehrend sind.

### Robert Waring Darwin.

On the ocular Spectra of light and colours. Abgebrudt in ben philosophischen Transaktionen, Volum. 76, pag. 813, batiert vom Rovember 1785. Rochmals abgebrudt in Erasmus Darwing Roonomie.

Dieser Auffat von den Augengespenstern ift ohne Zweisel der aussührlichste unter allen, die erschienen sind, ob ihm gleich die oben angezeigte Schrift des Pater Scherffer an die Seite gestellt werden dürfte. Rach der Inhaltsanzeige folgt eine kurze Sinleitung, welche eine Einteilung dieser Gespenster und einige Litterarnotizen enthält. Die Ueberschriften und Summarien seiner Rapitel sind folgende:

- 1) Thätigfeit ber Rethaut beim Seben.
- 2) Bon Gefpenftern aus Mangel von Empfinblichkeit.

Die Retina wirb nicht fo leicht burch geringere Reizung in Thätigkeit gesetzt, wenn sie kurz vorher eine stärkere erlitten.

3) Bon Gefpenftern aus Uebermaß von Empfindlichfeit.

Die Retina wird leichter zur Thätigkeit erregt burch einen größern Reiz, wenn fie kurz vorher einen geringern erfahren.

4) Bon bireften Augengespenftern.

Eine Reigung über bas natürliche Maß erregt bie Retina zu einer frampfhaften Thätigkeit, welche in wenig Setunden aufhört.

- 5) Ein Reiz, stärker als ber lettermähnte, erregt die Retina zu krampshaster Thätigkeit, welche wechselsweise sich verliert und wiederkehrt.
  - 6) Bon umgekehrten Augengespenftern.

Die Nethaut, nachbem sie zur Thätigkeit burch einen Reiz aufgeregt worden, welcher abermals etwas größer ist als der letterwähnte, fällt in eine entgegengesetzt krampsbafte Thätigkeit.

- 7) Die Rethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, welcher abermals größer ist als der letterwähnte, fällt in verschiedene auf einander folgende krampshaste Thätigkeiten.
- 8) Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, der einigermaßen größer ist als der letterwähnte, fällt in eine size krampshaste Thätigkeit, welche mehrere Tage anhält.

- 9) Ein Reiz, größer als ber vorhergehende, bringt eine temsporare Paralyse in bem Gesichtsorgan hervor.
- 10) Bermischte Bemerkungen. Hier bringt ber Berfasser solche Beobachtungen an, welche aus einem ganz natürlichen Grunde zu ben porhergehenden nicht passen.
- a) Bon birekten und umgekehrten Gespenstern, die zu gleicher Zeit existieren. Bon wechselseitigen direkten Gespenstern. Bon einer Berbindung direkter und umgekehrter Gespenster. Bon einem gespensterhaften Hose. Regeln, die Farben der Gespenster vorauszusagen.
- b) Beränderlichteit und Lebhaftigkeit ber Gespenfter, burch frembes Licht bewirft.
- c) Beränderlichkeit ber Gespenster in Absicht auf Zahl, Gestalt und Nachlaffen.
- d) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Glanz. Die Sichtbarkeit der Zirkulation bes Blutes im Auge.
- e) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Deutlichkeit und Größe, mit einer neuen Art, die Gegenstände zu vergrößern.
  - f) Schluß.

Jebem, ber diese Summarien und Rubriken mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet, wird in die Augen sallen, was an dem Bortrag des Bersassers zu tadeln sei. Waring Darwin, wie sein Blutsoder Namensvetter, Erasmus Darwin, begehen, bei allem Berdienst einer heitern und sorgfältigen Beodachtung, den Fehler, daß sie als Nerzte alle Erscheinungen mehr pathologisch als physiologisch nehmen. Waring erkennt in seinem ersten Artikel, daß wohl alles Sehen von der Thätigkeit der Rethaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa den naturgemäßen Weg, die Gesehe, wornach ein solches gesuchnen, sondern er führt sie unter der künstlichen, ärztlichen Form auf, wie sie sich gegen schwächere und stärkere Reize verhalten; welches in diesem Falle von geringer Bedeutung, ja in der Ersahrung, wie man aus seinen Rubriken wohl sehen kann, gar nicht zu bestimmen ist.

Wir haben den Gehalt dieser Abhandlung, so wie der übrigen uns bekannt gewordenen, gesondert und an der Natur selbst, zum Rachteil unsrer eigenen Augen, wiederholt geprüft und in unsrer Abteilung von physiologischen, nicht weniger in dem Anhang von pathologischen Farben die allgemeinen Umrisse zu ziehen gesucht, in welchen sich alles einschließt, die beste Ordnung auszussinden getrachtet, nach welcher sich die Phanomene darstellen und einsehen lassen.

Anstatt also ben Darwinischen Aufsat Artikel vor Artikel burchs zugehen, anstatt Beisall und Mißsallen im einzelnen zu bezeigen, ersuchen wir unsere Leser, die es besonders interessieren könnte, diese Abhandlung mit unserer erstgemelbeten Abteilung des Entewurfs zusammenzuhalten und sich durch eigene Ansicht von dem dort Geleisteten zu überzeugen.

Wir haben bei Rezension bes Darwinischen Aufsates ben Ausbrud Augengespenst mit Fleiß gewählt und beibehalten, teils weil man dasjenige, was erscheint, ohne Körperlichkeit zu haben, bem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach ein Gespenst nennt, teils weil dieses Wort, durch Bezeichnung der prismatischen Erscheinung, das Bürgerrecht in der Farbenlehre sich hergebracht und erworden. Das Wort Augentäuschungen, welches der sonst so verdienstwolle Uebersetzer der Darwinischen Zoonomie dafür gebraucht hat, wünschten wir ein- für allemal verdannt. Das Auge täuscht sich nicht; es handelt gesehlich und macht dadurch dassenige zur Realität, was man zwar dem Worte, aber nicht dem Wesen nach ein Gessenst zu nennen berechtigt ist.

Wir fügen die oben gemelbetert litterarischen Rotizen hinzu, die wir teils dem Berfaffer, teils dem Ueberseter schuldig find.

Dr. Jurin in Smiths Optik, zu Ende. Aepinus in den Petersdurger neuen Kommentarien, Vol. X. Beguelin in den Berliner Memoiren, Vol. II, 1771. D'Arcy, Geschicke der Akademie der Wissenschaften 1765. De Lahire, Buffon, Memoiren der französischen Akademie 1743. Christian Ernst Wünsch, Visus phaenomena quaedam. Lips. 1776. 4. Johann Sichel, Experimenta circa sensum videndi, in den Collectaneis societatis medicae Havniensis. Vol. I. 1774. 8.

## Anton Raphael Mengs.

Lezioni pratiche di pittura, in seinen Werken, herausgekommen zu Barma 1780 in Quart.

Den Grund ber Harmonie, welche wir bei einem Gemälbe empfinden, setzte Mengs in das Helldunkel, so wie er denn auch dem allgemeinen Ton die vorzüglichste Wirkung zuschrieb. Die Farben waren ihm dagegen nur einzelne Töne, womit man die Oberflächen der Körper spezisizierte, welche sich dem Helldunkel und dem allgemeinen Ton subordinieren sollten, ohne eben gerade sür sich und unter sich einen Anspruch an Uebereinstimmung und Ganzeheit zu machen.

Er bemerkte jedoch, daß eine Farbe, wenn sie in ihrer völligen Lebhaftigkeit gebraucht werbe, durch eine andere gewissermaßen ausgewogen werden musse, um erträglich zu sein. Und so fand sein offner Sinn und guter Geschmad die einsachen Gesehe der Farbensharmonie, ohne jedoch ihren physiologischen Grund einzusehen.

"Bei bem Gebrauch ber Farben ist es nötig, ihr Gleichgewicht zu beobachten, wenn wir die Art und Weise sinden wollen, sie mit Anmut anzuwenden und gut zu begleiten. Sigentlich gibt es nur drei Farben, Geld, Rot und Blau. Diese darf man nie an und für sich in einem Werke gebrauchen; doch wenn man ja eine davon, und zwar rein anwenden wollte, so suche man die Art und Weise, eine andere, aus zweien gemischt, an die Seite zu setzen: z. E. das reine Geld begleite man mit Violett, weil dieses aus Rot und Blau besteht. Hat man ein reines Rot angewendet, so süge man aus derselben Ursache das Grüne hinzu, das ein Gemisch von Blau und Geld ist. Besonders ist die Bereinigung des Gelben und Roten, wodurch die dritte Mischung entsteht, schwer mit Vorteil anzuwenzben, weil diese Farbe zu lebhaft ist; beswegen man das Blau zu seiner Begleitung hinzusügen muß."

Man sehe, was wir hierüber im naturgemäßen Zusammenhange am gehörigen Orte vorgetragen haben. (E. 803 ff.)

### Jeremias Friedrich Galic.

Bollständiges Farbe: und Bleichbuch 2c. Sechs Banbe. Ulm, 1779 bis 1793.

Dieser Mann, welcher zu Sindelsingen bei Stuttgart ansässig und zulest im Babenischen angestellt war, dessen Lebensgang wohl mehr verdiente bekannt zu sein, war in seinem Handwerk, in seiner Halbtunst, wie man es nennen will, so viel wir ihn beurteilen können, wohl zu hause. Alle Ersordernisse bei der Färberei, sowohl in sosern sie vorbereitend als aussuhrend und vollendend gedacht werden, lagen ihm zur hand, so wie die verschiedensten Anwendungen, welche man von Farben technisch auf alle Arten von Zeugen und Stossen nach und nach ersonnen hat.

Bei ber großen Breite, bei bem genauen Detail seiner Renntsnisse sach er sich nach einem Leitsaben um, an welchem er sich burch bas Labyrinth ber Raturs und Kunsterscheinungen burchwinden könnte. Da er aber weber gelehrte noch philosophische noch litzterarische Bildung hatte, so wurde es seinem übrigens tüchtigen Charakter sehr schwer, wo nicht unmöglich, sich überall zurecht zu finden.

Er sah wohl ein, daß bei allem Berfahren bes Färbers nur sehr einsache Maximen zum Grunde lagen, die sich aber unter einem Buft von einzelnen Rezepten und zufälligen Behandlungen verbargen und taum gesaft werden konnten.

Daß mit einer klugen Anwendung von Säuren und Alkalien viel, ja beinah alles gethan sei, ward ihm klar, und bei dem Drange zum Allgemeinen, den er in sich fühlte, wollte er dem Material seines Geschäfts und bessen Anwendung nicht allein, sondern zugleich der ganzen Ratur einen eben so einsachen Gegensatz zum Grunde legen. Deshalb wurden ihm Feuer und Wasser die zwei Hauptelemente. Jenem gesellte er die Säuren, diesem die Alkalien zu. In jenem wollte er zugleich die hochrote, in diesem die blaue Farbe sinden, und hiermit war seine Theorie abgeschlossen; das übrige sollte sich hieraus entwickeln und ergeben.

Da bie eminentesten und beständigsten Farben aus den Meztallen hervorzubringen waren, so schenkte er auch diesen vorzügliche Ausmerksamkeit und eine besondere Ehrsurcht. Dem Feuer, den

Säuren, dem Hochroten soll Gold und Eisen, dem Wasser, den Alstalien, dem Blauen soll vorzüglich Kupfer antworten und gemäß sein; und überall, wo man diese Farden sinde, soll etwas, wo nicht gerade wirklich Metallisches, doch dem Metallischen nahe Verwandtes und Analoges angetrossen werden.

Man sieht leicht, daß diese Borstellungsart sehr beschränkt ist und bei der Anwendung oft genug unbequem werden muß. Weil jedoch seine Ersahrung sehr sicher und stet, seine Kunstbehandlung meisterhaft ist, so kommen bei dieser seltsamen Terminologie Verzhältnisse zur Sprache, an die man sonst nicht gedacht hätte, und er muß die Phänomene selbst recht deutlich machen, damit sie vielseitig werden und er ihnen durch seine wunderliche Theorie etwas abgewinnen kann. Uns wenigstens hat es geschienen, daß eine Umsarbeitung dieses Buchs, nach einer freiern theoretischen Ansicht, von mannigsaltigem Nuben sein müßte.

Da, wie der Titel seines Buches ausweist, die erste Sorge des Färbers, die Farblosigkeit und Reinigkeit der Stoffe, auf welche er wirken will, ihm niemals aus den Augen gekommen, da er die Mittel sorgfältig angibt, wie solchen Stoffen alle Farbe und Unreinigkeit zu entziehen, so muß ihm freilich der Newtonische siebenfarbige Schmut so wie, dei seiner einsachern Ansicht, die siebenfache Gesellschaft der Brundsarben höchst zuwider sein; deswegen er sich auch gegen die Newtonische Lehre sehr verdrießlich und unfreundlich gebärdet.

Mit den Chemikern seiner Zeit, Meyer, Justi und andern, verträgt er sich mehr oder weniger. Das acidum pingue des ersten ist ihm nicht ganz zuwider; mit dem zweiten steht er in mancherlei Differenz. So ist er auch in dem, was zu seiner Zeit über die Färbekunst geschrieben worden und was man sonst über die Farbenzlehre geäußert, nicht unbekannt.

So viel sei genug, das Andenken eines Mannes aufzufrischen, der ein laborioses und ernstes Leben geführt und dem es nicht allein darum zu thun war, für sich und die Seinigen zu wirken und zu schaffen, sondern der auch dassenige, was er erfahren und wie er sich's zurecht gelegt, andern zu Rut und Bequemlickeit emsig mitteilen wollte.

### Eduard Suffey Delaval.

Versuch und Bemerkungen über die Ursache ber dauerhaften Farben undurchsichtiger Körper. Ueberset und herausgegeben von Erell. Berlin und Stettin 1788. 8.

Der eigentliche Gehalt dieser Schrift, ob er gleich in der Farbenlehre von großer Bedeutung ist, läßt sich doch mit wenigen Worten aussprechen. Des Versassers Hauptaugenmert ruht auf dem Guespóv, auf der dunklen Eigenschaft der Farbe, wohin wir auch wiederholt gedeutet haben.

Er behandelt vorzüglich färbende Stoffe aus dem Mineralzreiche, sodann auch aus dem vegetabilischen und animalischen; er zeigt, daß diese Stoffe in ihrem feinsten und konzentriertesten Zusstande keine Farbe bei auffallendem Lichte sehen lassen, sondern vielmehr schwarz erscheinen.

Auch in Feuchtigkeiten aufgelöste reine Farbestoffe so wie farbige Gläser zeigen, wenn ein bunkler Grund hinter ihnen liegt, keine Farbe, sondern nur, wenn ein heller hinter ihnen befindlich ist. Alsbann aber lassen sie ihre farbige Eigenschaft eben so gut als bei durchsallendem Lichte sehen.

Was sich auch vielleicht gegen des Verfassers Verfahrungsart bei seinen Versuchen einwenden läßt, so bleibt doch das Resultat derselben für denjenigen, der sie nachzuahmen und zu vermannigfaltigen weiß, unverrückt stehen, in welchem sich das ganze Fundament der Färberei und Malerei ausdrückt.

Des Versaffers Vortrag hingegen ift keiner von ben glücklichsten. Seine Ueberzeugung trifft mit der Newtonischen nicht zusammen, und doch kann er sich von dieser nicht losmachen, so wenig als von der Terminologie, wodurch sie sich ausspricht. Man sieht ferner durch seine Deduktion wohl den Faden durch, an welchen er sich hält; allein er verschlingt ihn selbst und macht badurch den Leser verworren.

Da er vorzüglich in dem chemischen Felde arbeitet, so steht ihm freilich die Borstellungsart seiner Zeit und die damalige Terzminologie entgegen, wo daß Phlogiston so wunderbar Widerssprechendes wirken sollte. Die Kenntnis der verschiedenen Luftzarten ist auf dem Wege; aber der Versasser entbehrt noch die großen

Borzüge der neuern französischen Chemie und ihres Sprachgebrauchs, wodurch wir denn freilich gegenwärtig viel weiter reichen. Es gehört daher eine Ueberzeugung von seinem Hauptgrundsate und ein guter Wille dazu, um das Echte und Verdienstliche seiner Arbeit auszuziehen und anzuerkennen.

Wir haben ihn seit langen Jahren geschätzt und baher auch schon (G. 572 ff.) seine Ueberzeugung, verbunden mit der unsern, aufgeführt.

Bei den Pflanzen gerät es ihm am beften. Er entzieht ihnen das Färbende, und es bleibt eine weiße Struktur übrig. Dieses ausgezogene Färbende versinstert sich immer mehr beim Berdichten, manisestiert seine schattenhaste Natur, nähert sich dem Schwarzen, Ununterscheibdaren, und kann wieder einer andern weißen Fläche mitgeteilt und in seiner vorigen Spezisskation und Herrlichkeit dargestellt werden. Im Tierreich ist es schon schwieriger. Im Mineralreiche sinden sich noch mehr Hindernisse, wenn man den Grundsch durchsühren will. Zedoch beharrt er sest dei demselben und wendet ihn, wo er empirisch anwendbar ist, glücklich an.

In der Borrede find zwei furze Auffate, die jedoch dem Berfaffer nicht besonders aunftig find, pom Berausgeber eingeschaltet, ber eine von Klügel, ber andere von Lichtenberg. In bem erften finden wir einen gemütlichen und redlichen, in dem zweiten einen geiftreichen und gewandten Steptizismus. Wir mögen hierbei eine Bemerkung äußern, welche wohl verdiente, gesperrt gebruckt zu werben : baf nämlich auf eine folche Beife, wie von beiben Männern hier geschehen, alle Erfahrungswiffenschaft vernichtet werben könne; benn weil nichts, was uns in ber Erfahrung erscheint, absolut angesprochen und ausgesprochen werben fann, sondern immer noch eine limitierende Bedingung mit fich führt, so daß wir Schwarz nicht Schwarg, Weiß nicht Weiß nennen burften, in fofern es in ber Erfahrung por uns fteht, so hat auch jeder Bersuch, er fei, wie er wolle, und zeige, mas er wolle, gleichsam einen heimlichen Feind bei sich, der basjenige, was der Bersuch a potiori ausspricht, begrenzt und unficher macht. Dies ift bie Ursache, warum man im Lehren, ja sogar im Unterrichten nicht weit kommt; blok ber Sandelnde, ber Rünftler entscheibet, ber bas Rechte ergreift und fruchtbar zu machen weiß.

Der Delavalischen Ueberzeugung, bie wir kennen, wird bie Lehre von Remtons Lamellen an die Seite gefest, und freilich find fie sehr verwandt. Bei Remton kommt auch die Karbe nicht von ber Oberfläche, sonbern bas Licht muß burch eine Lamelle bes Körpers einbringen und bekomponiert gurudtebren. Bei Delaval ift bie Karbe biefer Lamelle spezifiziert und wird nicht anders gesehen, als wenn hinter ibr ein heller, weiker Grund fich befindet, von bem bas Licht alsbann gleichfalls spezifisch gefärbt gurudtehrt.

Mertwürdig ist besonders in bem Lichtenbergischen Auffat, wie man ber Remtonischen Lehre burch chemische Silfstruppen in jener Beit wieber beigestanben. Ran batte eine latente Barme aus: gemittelt; warum follte es nicht auch ein latentes Licht geben? und warum follten bie nach ber Theorie bem Licht angehörigen farbigen Lichter nicht auch ber Reihe nach Berftedens fpielen, und wenn es ben gelben beliebte, hervorzuguden, warum follten bie übrigen nicht nedisch im hinterhalte lauschen konnen?

Amei merkwürdige, unserer Ueberzeugung gunftige Stellen aus gebachtem Auffat jeboch, wovon wir bie eine icon früher angeführt (E. 584), mogen bier Blat nehmen.

"3ch bemerke hier im Borbeigeben, bag vielleicht bie Lehre von ben Farben eben besmegen bisher fo viele Schwierigkeiten hatte, weil alles auf einem Wege, 3. B. Brechung, erklärt werben follte."

Wir haben oft genug wiederholt, daß alles auf ben Beg ankommt, auf welchem man zu einer Wiffenschaft gelangt. Newton ging von einem Phanomen ber Brechung aus, von einem abgeleiteten Komplizierten. Daburch ward Brechung das Hauptaugenmerk, das Hauptkunstwort, und was bei einem einzelnen Kalle por: ging, die Grundregel, das Grundgeset fürs Allgemeine. Satte man hier mehrere, ja unzählige Grundfarben angenommen, so beburften die, welche von ber Malerei und Färberei berfamen, nur brei Farben, noch mehr Aufpaffenbe und Sondernbe gar nur zwei. und so veränderte fich alles nach den verschiedenen Anfichten.

Carvalho und der Franzose S. F. T. fanden die farbigen Schatten höchst bedeutend und legten ben ganzen Grund ber Karben: lehre dahin. Aber alle diese Phanomene, sie mogen Namen haben. wie fie wollen, haben ein gleiches Recht, Grundphanomene ju fein. Die von uns aufgeführten physiologischen, physischen, chemischen Farben sind alle gleich befugt, die Ausmerksamkeit der Beobachtenden und Theoretisierenden anzusprechen. Die Natur allein hat den wahren republikanischen Sinn, da der Mensch sich gleich zur Aristokratie und Monarchie hinneigt und diese seine Eigenheit überall, besonders auch theoretisierend, stattsinden läßt.

"Auch scheint es mir aus andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (weißes) zugleich mit empfangen müsse."

Was hier Lichtenberg im Borbeigehen äußert, ist benn bas etwas anderes, als was Delaval behauptet? Rur daß dieser das Helle hinter das Dunkle bringt und die Spezisikation des Dunklen daburch erschienen macht, und daß jener das Helle unter das Dunklen mischt; welches ja auch nichts weiter ist, als daß eins mit und durch das andre erscheint. Ob ich ein durchsichtiges Blau über Gelb lasiere oder ob ich Gelb und Blau vermische, ist in gewissen Sinne einerlei; denn auf beide Weise wird ein Grün hervorgebracht. Jene Behandlungsart aber sieht viel höher, wie wir wohl nicht weiter auszusühren brauchen.

Uebrigens wird Delavals Bortrag, besonders indem er auf die trüben Mittel gelangt, unsicher und unscheindar. Er kehrt zu der Newtonischen Lehre zurück, ohne sie doch in ihrer ganzen Reinsheit beizubehalten; dadurch entsieht bei ihm wie bei so vielen ansdern ein unglückliches eklektisches Schwanken. Denn man muß sich zu Newton ganz bekennen ober ihm ganz entsagen.

## Johann Leonhard Soffmann.

Versuch einer Geschichte ber malerischen Harmonie überhaupt und ber Farbenharmonie insbesondere, mit Erläuterungen aus ber Tontunft und vielen praktischen Anmerkungen. Salle 1786.

Dieser Mann, bessen Anbenken saft gänzlich verschwunden ist, lebte um gedachtes Jahr in Leipzig als privatissierender Gelehrter, war als guter Physiker und rechtlicher Mann geschätzt, ohne sich jedoch einer ärmlichen Existenz entwinden zu können. Er nahm beträchtlichen Anteil an physikalischen, technologischen, ökonomischen Journalen und andern Schriften dieses Inhalts. Rehr ist uns von ihm nicht bekannt geworden.

Seine obgemelbete Schrift zeigt ibn uns als einen burch Stus bien mohl gebilbeten Mann. Renntnis ber Sprachen, bes Altertums, ber Runftgeschichte und recht treue Teilnahme an ber Runft selbst ift überall fichtbar. Ohne felbit Runftler zu fein, icheint er fich mit ber Malerci, besonders aber mit bem Ralen, als ein guter Beobachter und Aufmerter, beschäftigt zu haben, indem er die Erforbernisse ber Runft und Technif recht wohl einfieht und venetriert.

Da er jedoch in allem bem, was von bem Maler perlanat wird und mas er leiftet, tein eigentliches Rundament finden fann, fo sucht er burch Bergleichung mit ber Tonkunft eine theoretische Anficht zu begründen und bie malerischen und musikalischen Bhano: mene fo wie die Behandlungsmeise ber beiben Kunfte mit einander zu parallelisieren.

Eine folde, von Aristoteles schon angeregte, burch bie Natur ber Erscheinungen felbst begunftigte, von mehreren versuchte Beraleichung tann und eigentlich nur baburch unterhalten, bag wir mit gewissen schwankenben Aehnlichkeiten fpielen und, indem wir bas eine fallen laffen, bas andere ergreifen und immer fo fort: fahren, und geiftreich hin und wiber schaufeln.

Auf bem empirischen Wege, wie wir icon früher bemertt (E. 748 ff.), werben fich beide Künfte niemals vergleichen laffen, fo menig als zwei Makstäbe von verschiebenen Langen und Ginteilungen, neben einander gehalten. Wenn auch irgendwo einmal ein Ginschnitt pakt, so treffen bie übrigen nicht gusammen; rudt man nach, um jene neben einander zu bringen, so verschieben fich bie erften wieder, und so wird man auf eine höhere Berechnungsart notwendig getricben.

Wir fonnen bies nicht anschaulicher machen, als wenn wir biejenigen Erscheinungen und Begriffe, die er parallelisiert, neben einander ftellen.

Ton

Inftrument

Ganze Töne

Licht Laut Dunkelheit Schweigen

Schatten

Lichtstrahlen Schallftrahlen

Karbe Karbenkörper Ganze Farben Gemischte Farben Halbe Töne Gebrochene Farbe Abweichung des Tons Helle Söhe Dunkel Tiefe Karbenreihe Oftone Wiederholte Farbenreihe Mehrere Oftaven Hellbunkel. Unisono himmlische Farben Hobe Töne Arbische (braune) Karben Kontra=Töne herrichender Ton Soloftimme Licht und Salbschatten Brime und Sekundstimme Nioloncell India Biole und Bioline 11 Itramarin Grün Menschenkehle (Selb Rlarinette Sochrot Trompete Rosenrot Hoboe Rermesrot Querflöte Purpur **Waldborn Biolett** Fagott Rurichtung ber Palette Stimmung ber Inftrumente Traftement Applikatur Bunte lavierte Reichnung **Rlavierfonzert** Impaftiertes Gemälbe Spmphonie.

Bei dieser Art von strengem Rebeneinandersetzen, welches im Buche teils wirklich ausgesprochen, teils durch Kontext und Stil nur hergeführt und eingeleitet ist, sieht jedermann das Gezwungene, Willfürliche und Unpassende zweier großen in sich selbst abgeschlossenen Naturerscheinungen, in sosern sie teilweise mit einander verglichen werden sollen.

Es ift zu verwundern, daß der Verfasser, der sich sehr lebhaft gegen das Farbenklavier erklärt und dasselbe für unaussührbar und unnüt hält, ein solches Vergnügen fand, sich aus Verschlingung der beiden Künste gleichsam selbst ein Labyrinth zu erschaffen. Dieses wird denn in seinen letzten Kapiteln recht kraus, indem er den motus rectus und contrarius, Intervalle, Konsonanzen und Disso-

nanzen, ben modus major und minor, Afford und Disharmonie, an einander gereihte Oftaven, und was noch alles sonst der Musik eigen ist, auch in der Farbenlehre und der sie anwendenden Walerkunst sinden will.

Er muß freilich, als ein im Grunde scharssinniger Mann, sich zuleht daran stoßen, daß die Malerei eine simultane Harmonie, die Musik eine successive fordere. Er sindet natürlich die Intervalle der Farben nicht so bestimm: und meßdar, wie die der Tone. Da er seine Farbenstala nicht in ihr selbst abschließt, sondern sie, statt in einem Zirkel, in einer Reihe vorstellt, um sie an eine hellere Oktave wieder anschließen zu können, so weiß er nicht, welche er zur ersten und welche zur letzten machen und wie er dieses Anschließen am natürlichsten bewirken soll. Ihm steht entgegen, daß er von einem gewissen Gelb auf geradem Wege durch Rot und Blau hindurch niemals zu einem helleren Gelb gelangen kann, und er muß sühlen, daß es ein unendlicher Unterschied ist zwischen der Operation, wodurch man eine Farbe verdünnt, und zwischen der, wodurch man zu einem höheren Tone vorschreitet.

Eben so traurig ist es anzusehen, wenn er glaubt, man könne jebe Farbe burch gewisse Mobistikationen in ben Minor setzen, wie man es mit den Tönen vermag, weil die einzelnen Töne sich gegen den ganzen musikalischen Umsang viel gleichgültiger verhalten, als die einzelnen Farben gegen den Umkreis, in welchem sie aufgestellt sind; benn die Farben machen in diesem Kreise selbst das majus und minus, sie machen selbst diesen entschiedenen Gegensat, welcher sichtbar und empfindbar ist und der nicht auszuheben geht, ohne daß man das Ganze zerstört.

Die Töne hingegen find, wie gesagt, gleichgültiger Ratur; fie stehen jedoch unter dem geheimen Geset eines gleichsalls entschiedenen Gegensaßes, der aber nicht an sich, wie bei der Farbe, notwendig und unveränderlich empfindbar wird, sondern, nach Belieben des Künstlers, an einem jeden Tone und seiner von ihm hersließenden Folge hörbar und empfindbar gemacht werden kann.

Es ist uns angenehm, indem wir gegen das Ende zueilen, nochmals Gelegenheit gefunden zu haben, uns über diesen wichtigen Punkt zu erklären, auf welchen schon im Laufe unseres Bortrags auf mehr als eine Weise hingedeutet worden.

Das Bückelchen selbst verbient eine Stelle in der Sammlung eines jeden Ratur: und Kunstfreundes, sowohl damit das Andenken eines braven, beinah völlig vergessenen Mannes erhalten, als damit die Schwierigkeit, ja Unmöglickkeit einer solchen Unternehmung einem jeden deutlicher gemacht werde. Geistreiche Personen werden an den künstlichen, aber redlich gemeinten und, so weit es nur gehen wollte, ernstlich durchgesührten Bemühungen des Bersassers Unterhaltung und Bergnügen sinden.

## Robert Blair.

Experiments and observations on the unequal refrangibility of Light, in ben Transaktionen ber königlichen Sozietät zu Ebinburgh, Vol. III. 1794.

Das Phänomen ber Achromasie war nun allgemein bekannt und besonders durch die einsachen prismatischen Bersuche außer allem Zweisel gesetzt worden; doch stand der Anwendung dieses Naturgesetzes auf Objektivgläser manches im Wege, sowohl von der chemischen als von der mechanischen Seite, indem es seine Schwierigkeiten hat, ein innerlich vollkommen reines Flintglas zu bereiten und genau zusammenpassende Gläser zu schleisen. Besonders aber stellten sich manche hindernisse ein, wenn man die Weite der Obsiektivgläser über einen gewissen Grad vermehren wollte.

Daß nicht allein feste, sondern auch allerlei flüssige Mittel die Farbenerscheinung zu erhöhen imstande seien, war bekannt. Dr. Blair beschäftigte sich mit diesen letzten um so mehr, als er wollte gestunden haben, daß bei der gewöhnlichen Art, durch Berbindung von Flint- und Crownglaß, die Achromasie nicht vollkommen werden könne.

Er hatte babei die Newtonische Borstellungsart auf seiner Seite; benn wenn man sich das Spektrum als eine fertige, in allen ihren einzelnen Teilen ungleich gebrochene Strahlenreihe denkt, so läßt sich wohl hossen, daß ein entgegengesetztes Mittel allenfalls einen Teil berselben, aber nicht alle ausheben und verbessern könne. Dieses war schon früher zur Sprache gekommen, und Dr. Blairs Bersuche, so wie die darauß gezogenen Folgerungen, wurden von den Rewtonianern mit Gunst ausgenommen.

Wir wollen ihn erst selbst hören und sodann basjenige, was wir babei zu erinnern im Fall sind, nachbringen.

# Versuche des Dr. Slair über die chromatische Kraft verschiedener Flüssigkeiten und Auflösungen.

"Berschiebene Auflösungen von Metallen und halbmetallen in perschiebenen Gestalten fanden sich immer dromatischer als Crownglas. Die Auflösungen einiger Salze in Baffer, g. B. bes roben Ammoniaffalges, permehren bie Erscheinung febr. Die Salgfäure bat auch diese Rraft, und je konzentrierter sie ist, desto stärker wirkt fie. 36 fand baber, bag biejenigen Fluffigkeiten bie allerhöchste dromatische Kraft haben, in welchen die Salgfäure und bie Metalle verbunden sind. Die chemische Praparation, genannt Causticum antimoniale ober Butyrum antimonii, besitt in ihrem fongen: trierteften Ruftande, wenn fie eben genug Reuchtigkeit an fich gezogen bat, um fluffig zu fein, biefe Kraft in einem erftaunlichen Grabe, so bag brei Reile Crownglas nötig find, um bie Farbe aufzuheben, die durch einen entgegengesetten Reil von gleichem Wintel hervorgebracht worben. Die große Menge bes in biefer Solution enthaltenen halbmetalls und ber konzentrierte Ruftand ber Salgfaure icheinen biefen faum glaublichen Effett bervorsubringen.

"Achendes sublimiertes Quecksilber mit einer Auflösung von rohem Ammoniaksalz in Wasser ist an Stärke die nächste Auflösung. Man kann sie so stark machen, daß der Winkel eines Prismas von Crownglas, welches ihre Farbenerscheinung auswiegen sou, doppelt so groß sein muß. Hier sind auch offenbar das Quecksilber und die Salzsäure an der Erscheinung Ursache; denn weder das Wassernoch das flüchtige Laugensalz, als die übrigen Teile der Zusammenssehung, zeigen, wenn man sie einzeln untersucht, eine solche Wirkung.

"Die wesentlichen Dele solgen zunächst. Diejenigen, welche man aus harzigen Mineralien erhält, wirken am stärksten: als aus natürlichem Bergöl, Steinkohle und Ambra. Ihr Berhältnis zu bem Crownglas ist ungefähr wie zwei zu brei. Das wesentliche Del bes Sassafrafras wirkt nicht viel geringer. Besentliches Zitronenöl,

ganz echt, verhält sich wie brei zu vier, Texpentinöl wie sechs zu sieben, und im wesentlichen Rosmarinöl ist die Kraft noch etwas geringer.

"Ausgepreßte Dele unterscheiden sicht fonderlich vom Crownglas, so auch rettifizierte Geister und ber Aether bes Salpeters und Bitriols."

## Porlesung des Dr. Blair.

- "I. Die ungleiche Refrangibilität bes Lichtes, wie fie Faak Newton entbeckt und umftänblich erörtert hat, steht nur in sosern unwidersprochen gegründet, als die Refraktion an der Grenze irgend eines Mediums und eines leeren Raumes vorgeht. Alsdann sind die Strahlen von verschiedenen Farben ungleich gebrochen, die rotz machenden Strahlen sind die am wenigsten, die violettmachenden die am meisten brechbaren Strahlen.
- "II. Die Entbedung von bemjenigen, was man die verschieden zerstreuende Kraft in den verschieden brechenden Medien nannte, zeigt, daß die Newtonischen Theoreme nicht allgemein sind, wenn er schließt, daß der Unterschied der Brechung zwischen den meist und geringst brechbaren Strahlen immer in einem gegebenen Berzhältnisse zu der Refraktion der mittelst refrangiblen stehe. Man zweiselt nicht, daß dieser Sat wahr sei bezüglich auf die Mittel, an welchen diese Ersahrungen gemacht sind; aber es sinden sich manche Ausnahmen desselben.
- "III. Denn die Erfahrungen des herrn Dollond beweisen, daß der Unterschied der Brechung zwischen den roten und violetten Strahlen, im Berhältnis zu der Refraktion des ganzen Strahlen-pinsels, größer ist in gewissen Glasarten als im Wasser, und größer im Flintglas als im Crownglas.
- "IV. Die erste Reihe der oben erwähnten Bersuche zeigt, daß die Eigenschaft, die farbigen Strahlen in einem höheren Grade als Erownglas zu zerstreuen, nicht auf wenige Mittel begrenzt ift, sondern einer großen Mannigsaltigkeit von Flüssseiten angehört und einigen derselben in ganz außerordentlichem Grade. Metallaufzlösungen, wesentliche Dele, mineralische Säuren, mit Ausnahme der vitriolischen, sind in diesem Betracht höchst merkwürdig.

"V. Einige Folgerungen, die sich aus Berbindung solcher Mittel, welche eine verschiedene zerstreuende Kraft haben, ergeben und disher noch nicht genug beachtet worden, lassen sich auf diese Beise erklären. Obgleich die größere Refrangibilität der violetten vor den roten Strahlen, wenn das Licht aus irgend einem Mittel in einen leeren Raum geht, als ein Geset der Ratur betrachtet werden kann, so sind es doch gewisse Sigenschaften der Mittel, von denen es abhängt, welche von diesen Strahlen beim Uebergang des Lichtes aus einem Mittel ins andere die meist refrangiblen sein sollen, oder in wiesern irgend ein Unterschied in ihrer Brechbarkeit stattsinde.

"VI. Die Anwendung von Hungens' Demonstrationen auf die Berbesserung jener Abweichung, die sich von der sphärtschen Figur der Linsen herschreibt, sie mögen fest oder flüssig sein, kann als der nächste Schritt, die Theorie der Ferngläser zu verbessern, angesehen werden.

"VII. Sobann bei Bersuchen, welche mit Objektivgläsern von sehr weiter Dessnung gemacht und in welchen beide Abweichungen, in sosen es die Grundsätze erlauben, verbessert worden, sindet sich, daß die Farbenabweichung durch die gemeine Berbindung zweier Mittel von verschiedener Dispersivkraft nicht volksommen zu verbessern sei. Die homogenen grünen Strahlen sind alsdann die niest refrangierten, zunächst bei diesen Blau und Gelb vereinigt, dann Indigo und Orange vereinigt, dann Violett und Rot vereinigt, welche am wenigsten refrangiert sind.

"VIII. Wenn diese Farbenhervorbringung beständig und die Länge des sekundären Spektrums dieselbe wäre in allen Verbindungen der Mittel, wo die ganze Brechung des Pinsels gleich ist, so würde die vollkommene Verbesserung jener Abweichung, die aus der Verschiedenheit der Refrangibilität entsteht, unmöglich sein und als ein unübersteigliches hindernis der Verbesserung dioptrischer Instrumente entgegenstehen.

"IX. Der Zweck meiner Experimente war baher, zu untersuchen, ob die Natur solche durchsichtige Mittel gemähre, welche dem Grade nach, in welchem sie die Strahlen des prismatischen Spektrums zerstreuen, verschieden wären, zugleich aber die mancherlei Reihen der Strahlen in derselben Proportion aus einander hielten. Denn wenn sich solche Mittel fänden, so würde das obengemelbete

sekundare Spektrum verschwinden, und die Abweichung, welche durch die verschiedene Refrangibilität entsteht, könnte ausgehoben werden. Der Ersolg dieser Untersuchung war nicht glücklich in Betracht ihres Hauptgegenstandes. In jeder Berbindung, die man versuchte, bemerkte man dieselbe Art von nicht beseitigter Farbe, und man schloß daraus, daß es keine direkte Methode gebe, die Aberration wegzuschaffen.

"X. Aber es zeigte sich in dem Verlauf der Versuche, daß die Breite des sekundären Spektrums geringer war in einigen Verbindungen als in anderen, und da eröffnete sich ein indirekter Weg, jene Verbefferung zu finden, indem man nämlich eine zusammenz gesetzte hohle Linse von Materialien, welche die meiste Farbe hers vorbringen, mit einer zusammengesetzten konveren Linse von Materialien, welche die wenigste Farbe hervorbringen, verband und nun beobachtete, auf was Weise man dies durch drei Mittel bewirken könnte, ob es gleich schien, daß ihrer viere nötig wären.

"XI. Indem man sich nun nach Mitteln umsah, welche zu jenem Zweck am geschicktesten sein möchten, so entbeckte man eine wunderbare und merkwürdige Eigenschaft in der Salzsäure. In allen Mitteln, deren Zerstreuungskräfte man bisher untersucht hatte, waren die grünen Strahlen, welche sonst die mittlern refrangiblen im Crownglaß sind, unter den weniger refrangiblen, und daher verursachten sie jene nicht beseitigte Farbe, welche vorher beschrieben worden. In der Salzsäure hingegen machen dieselben Strahlen einen Teil der mehr refrangiblen, und in Gesolg davon ist die Ordnung der Farben in dem sekundären Spektrum, welches durch eine Berbindung von Crownglaß mit dieser Flüssigkeit hervorzgebracht war, umgekehrt, indem daß homogene Grün daß wenigst Refrangible und daß verbundene Rot und Biolett daß meist Resfrangible war.

"XII. Diese merkwürdige Eigenschaft, die man in der Salzfäure gefunden, führt zu dem vollkommensten Erfolg, dem großen Mangel der optischen Instrumente abzuhelsen, nämlich der Zerstreuung oder Abweichung der Strahlen, welche sich von ihrer ungleichen Refrangibilität herschrieb und wodurch es bisher unmöglich ward, sie alle zusammen auf einen Punkt zu bringen, sowohl bei einsachen als dei entgegengesehten Brechungen. Eine Flüssigkeit, in welcher Teile der Salzsäure mit metallischen in gehörigem Berhältnis stehen, trennt die äußersten Strahlen des Spektrums weit mehr als Crownglas, bricht aber alle Reihen der Strahlen genau in demselben Berhältnis, wie dies Glas thut; und daher können die Strahlen aller Farben, welche durch die Brechung des Glases divergent geworden, wieder parallel werden, entweder durch eine folgende Refraktion auf der Grenze des Glases und gedachter Flüssigteit, oder indem die brechende Dichtigkeit derselben geschwächt wird. Die Brechung, welche an der Grenze derselben und des Glases stattsindet, kann so regelmäßig, als wäre es Restexion, gemacht werden, indessen die Mängel, welche von unvermeiblicher Unvollkommenheit des Schleisens entspringen müssen, hier viel weniger anstößig sind, als dei der Restexion, und die Masse Licht, welche durch gleiche Dessenung der Telestope durchfällt, viel größer ist.

"XIII. Dieses sind die Borteile, welche unsere Entbedung anbietet. In der Ausstührung mußte man beim ersten Angreisen der Sache mancherlei Schwierigkeiten erwarten und deren manche überwinden, ehe die Ersahrungen vollständig wirken konnten. Denn zur Genauigkeit der Beobachtungen gehört, daß die Objektivgläser sehr sorgfältig gearbeitet werden, indem die Phänomene viel auffallender sind, wenn die vergrößernden Kräste wachsen. Die Mathematiker haben sich viel Mühe zu geringem Zwecke gegeben, indem sie die Radien der Sphären ausrechneten, welche zu achromatischen Teleskopen nötig sind; denn sie bedachten nicht, daß Objektivgläser viel zartere Prüsmittel sind für die optischen Eigenschaften brechender Medien als die groben Bersuche durch Prismen, und daß die Resultate ihrer Demonstrationen nicht über die Genauigkeit der Beobachtungen hinausgehen, wohl aber dahinter zurückbleiben können.

"XIV. Ich schließe diesen Vortrag, der schon länger geworden, als ich mir vorsetze, indem ich die verschiedenen Fälle ungleicher Brechbarkeit des Lichts erzähle, damit ihre Mannigfaltigkeit auf einmal deutlich eingesehen werde.

"XV. Bei der Brechung, welche an der Grenze eines jeden bekannten Mittels und eines leeren Raums stattfindet, sind die verschiedensarbigen Strahlen ungleich brechdar, die rotmachenden am wenigsten, die violettmachenden am meisten. Dieser Unterschied der Brechdarkeit der roten und violetten Strahlen ist jedoch nicht ders

selbige in allen Mitteln. Solche Mittel, in welchen ber Unterschieb am größten ist und welche baher die verschiedenfarbigen Strahlen am meisten trennen oder zerstreuen, hat man durch den Ausdruck dispersive unterschieden, und diejenigen, welche die Strahlen am wenigsten von einander trennen, sind indispersive genannt worden. Diese Mittel sind also dadurch von einander unterschieden und mehr noch durch einen andern, höchst wesentlichen Umstand.

"XVI. Es zeigt sich durch Bersuche, welche man auf indisperssive Mittel gemacht hat, daß das mittlere refrangible Licht immer dasselbe und zwar von grüner Farbe ist.

"XVII. Hingegen in ber weitläuftigen Klaffe bifperfiver Mittel, wozu Flintglas, metallische Auflösungen und wesentliche Dele gehören, macht bas grüne Licht nicht die mittlere refrangible Reihe, sondern bildet eine von den weniger refrangiblen Reihen, indem man solches im prismatischen Spektrum näher am tiesen Rot als an dem äußersten Biolett findet.

"XVIII. In einer andern Klaffe bispersiver Mittel, welche bie Salz- und Salpetersäure enthält, wird basselbe grüne Licht eines ber mehr refrangiblen, indem es sich näher am letten Biolett, als am tieften Rot zeigt.

"XIX. Dieses sind die Berschiebenheiten in der Brechbarkeit bes Lichtes, wenn die Refraktion an der Grenze eines leeren Raumes stattsindet, und die Phänomene werden nicht merklich unterschieden sein, wenn die Brechungen an der Grenze des dichten Wittels und der Luft geschehen. Aber wenn Licht aus einem dichten Wittel ins andere übergeht, sind die Fälle der ungleichen Refrangibilität viel verwickelter.

"XX. Bei Refraktionen, welche auf der Grenze von Mitteln geschehen, welche nur an Stärke und nicht an Eigenschaft verschieden sind, als Wasser und Crownglaß, oder an der Grenze von verschieden dispersiven Flüssigkeiten, welche mehr oder weniger verzünnt sind, wird der Unterschied der Refrangibilität derselbe sein, der oben an der Grenze dichter Mittel und der Lust bemerkt worden, nur daß die Refraktion geringer ist.

"XXI. An der Grenze eines indispersiven und eines dünnern Mittels, das zu irgend einer Klasse ber dispersiven gehört, können die roten und violetten Strahlen gleich refrangibel gemacht werden. Benn die dispersive Gewalt des dunneren Mittels sich vermehrt, so werden die violetten Strahlen die wenigst refrangiblen und die roten die meist refrangiblen. Wenn die mittlere refraktive Dichtigskeit zweier Nittel gleich ist, so werden die roten und violetten Strahlen in entgegengeseten Richtungen gebrochen, die einen zu, die andern von dem Perpendikel.

"XXII. Dieses begegnet ben roten und violetten Strahlen, welche Art von dispersiven Mitteln man auch brauche; aber die Refrangibilität ber mittleren Strahlenordnung und besonders ber grünen Strahlen wird verschieden sein, wenn die Klasse ber bisperssiven Mittel verändert wird.

"XXIII. So in dem ersten Fall, wenn rote und violette Strahlen gleich refrangibel gemacht worden, werden die grünen Strahlen als die meist refrangiblen heraustreten, sodald man die erste Klasse der dispersiven Mittel gebraucht, und als die wenigst refrangiblen, sodald die zweite Klasse angewendet wird. So in den zwei andern Fällen, wo das Biolette das am wenigsten und das Rote das am meisten refrangible wird und wo diese beiden in entgegengesetzen Direktionen gebrochen werden; alsdann werden die grünen Strahlen zu den roten gelangen, wenn die erste Klasse der dispersiven Mittel gebraucht wird, und werden sich zu den violetten gesellen, wenn man die zweite Klasse braucht.

"XXIV. Nur noch ein anderer Fall ungleicher Refraktion bleibt übrig zu bemerken, und das ist der, wenn Licht gebrochen wird an der Grenze von Mitteln, die zu den zwei verschiedenen Klassen dispersiver Flüssigkeiten gehören. Bei dem Uebergang z. B. von einem wesentlichen Del oder einer metallischen Solution in die Salzsäuren läßt sich die refraktive Dichtigkeit dieser Flüssigkeiten so zurichten, daß die roten und violetten Strahlen keine Refraktion erdulden, wenn sie aus einer Flüssigkeit in die andere gehen, wie schief auch ihre Inzidenz seiner Flüssigkeit in die andere gehen, wie schief auch ihre Inzidenz seinen Strahlen werden alsdann eine merkliche Brechung erleiden, und diese Brechung wird sich vom Perpendikel wegbewegen, wenn das Licht aus der Salzsäure in das wesentliche Del übergeht, und gegen den Perpendikel, wenn es von dem wesentlichen Del in die Salzsäure übergeht. Die andern Reihen der Strahlen erleiden ähnliche Brechungen, w.lche am größesten sind bei denen, die dem Grünen am nächsten

kommen, und abnehmen, wie sie sich bem tiefen Roten an ber einen Seite und bem letzten Bioletten an ber andern nähern, wo Refraktion vollkommen aushört."

## Bemerkungen über das Worhergehende.

Wir können voraussetzen, daß unsere Leser die Lehre von der Achromasie überhaupt, teils wie wir solche in unserm Entwurf, teils im historischen Teile vorgetragen, genugsam gegenwärtig haben. Was die Blairischen Bemühungen betrifft, so sindet sich über dieselben ein Aufsat in den Gilbertischen Annalen der Physik (sechster Bd., S. 129 ff.); auch kommen in dem Reichsanzeiger (1794, Nr. 152, und 1795, Nr. 4 und 14) einige Notizen vor, welche zur Ersäuterung der Sache dienen. Wir haben den Autor selbst reden lassen und seinzelnen Paragraphen numeriert, um einige Bemerkungen darauf beziehen zu können.

Die Blairischen Versuche sind mit Prismen und Objektivgläsern gemacht, aber beibe Arten sind nicht beutlich von einander abgesondert, noch ist die Beschreibung so gesaßt, daß man wissen könnte, wann die eine oder die andere Weise, zu versuchen, eintritt. Er nennt die prismatischen Versuche grob. Wir sinden dies eine des Natursorschers unwürdige Art, sich auszudrücken. Sie sind, wie alle ähnlichen einsachen Versuche, keineswegs grob, sondern rein zu nennen. Die reine Mathematik ist nicht grob, verglichen mit der angewandten, ja sie ist vielmehr zarter und zuverlässiger.

Das größte Uebel jedoch, das den Blairischen Bersuchen beiwohnt, ist, daß sie nach der Newtonischen Theorie beschrieben sind.
Bersuche, nach einer falschen Terminologie ausgesprochen, sind, wenn
man sie nicht wiederholen kann, sehr schwer durch eine Konjekturalkritik auf den rechten Fuß zu stellen. Wir fanden uns nicht in
dem Fall, die Blairischen Bersuche zu wiederholen; doch werden wir
möglichst suchen, ihnen auf die Spur zu kommen.

#### Ad VII.

Es sollen Bersuche mit achromatischen Objektivgläsern von sehr weiter Deffnung gemacht worden sein; was für Bersuche aber, ist nicht deutlich. Man kann durch solche Objektivgläser das Sonnen-

licht fallen laffen, um zu sehen, ob es bei seinem Zusammenziehen ober Ausbehnen Farben zeige; man kann schwarze und weiße kleine Scheiben auf entgegengesehten Gründen dadurch betrachten, ob sich Ränder an ihnen zeigen ober nicht. Wir nehmen an, daß er den Bersuch auf die erste Weise angestellt; nun sagt er, in diesen Objektivzgläsern wären die beiden Abweichungen gewissermaßen verbessert gewesen. Dies heißt doch wohl von seiten der Form und von seiten der Farbe. Ift dieses letztere auch nur einigermaßen geschehen, wie können denn die wunderlichen Farbenerscheinungen noch übrig bleiben, von denen der Schluß des Rargaranden spricht?

Wir finden und bei Betrachtung dieser Stelle in nicht geringer Berlegenheit. Homogene grüne Strahlen, die wir nach unser Lehre gar nicht kennen, sollen die meist refrangierten sein. Das müßte also doch wohl heißen: sie kommen zuerst im Fokus an. Dier wäre also irgend etwas Grünes gesehen worden. Wie soll man nun aber das Folgende verstehen, wo immer je zwei und zwei sarbige Strahlen vereinigt sein sollen? Hat man sie gesehen oder nicht gesehen? Im ersten Fall müßten sie jedesmal an einander grenzen und doppelsarbige Kreise bilden. Oder hat man sie nicht gesehen, und heißt das vereinigt hier, nach der unglückseligen Rewtonischen Theorie, wieder zu Weiß verbunden, wie erkennt man denn, daß sie da waren, und wie erfährt man, wo sie gesblieben sind?

Wir bachten uns aus dieser Berwirrung allenfalls burch eine boppelte Bermutung zu helsen. Bei achromatischen Fernröhren kommt manchmal der Fall vor, daß die Konvez: und Konkavlinse so genau passen, daß sie sich unmittelbar berühren und drücken, wodurch die lebhastesten epoptischen Farben entstehen. Trat vielleicht bei jenem Objektiv dieser Umstand ein, und Blair ließ das Sonnenlicht hinzburchsallen, so konnten solche Farbenkreise entstehen, wie er sie bezeichnet, aber von einer ganz andern Seite. Sie gehören unter eine ganz andre Rubrik, als wohin er sie zieht. Roch ein anderer Umstand konnte stattsinden, daß nämlich das zu diesem Objektiv anzgewandte Crownglas nicht vollkommen rein war und sich also mit Refraktion verbundene paroptische Farbenkreise zeigten; doch bleibt es uns unmöglich, etwas Gewisses sierüber sestzuletzen.

#### Ad XI.

Die Bersuche, von benen hier die Rede ist, müssen mit Prismen gemacht worden sein. Er hält sich besonders bei dem Grünen des prismatischen Spektrums auf, welches, wie bekannt, ursprünglich darin gar nicht existiert. Die Redensart, daß grüne Strahlen die mittleren brechbaren sein sollen, ist grundsalsch. Wir haben es tausendmal wiederholt, die Mitte des Gespenstes ist zuerst weiß.

Man nehme unsere fünfte Tafel zur Hand. Wo Gelb und Blau sich berühren, entsteht das Grün und erscheint einen Augenblick ohngefähr in der Nitte des Spektrums. Wie aber bei Anwendung eines jeden Mittels, es sei von welcher Art es wolle, das Biolette wächst, so gehört Grün freilich mehr dem untern als dem obern Teile zu.

Weil nun sogenannte mehr bispersive Mittel einen längern violetten Schweif bilben, so bleibt das Grün, obgleich immer an seiner Stelle, doch weiter unten, und nun rechnet es der Verfasser zu den minder refrangiblen Strahlen. Es steckt aber eigentlich nur in der Enge des hellen Bilbes, und der violette Saum geht weit darüber hinaus. Hiermit wären wir also im Reinen.

Daß es aber stark bispersive Mittel geben soll, burch welche bas Grün mehr nach oben gerückt wird ober, nach jener Terminoslogie, zu den mehr refrangiblen Reihen gehört, scheint ganz unmögslich, weil die Säume ins helle Bilb hinein stärker wachsen müßten, als aus dem hellen hinaus; welches sich nicht denken läßt, da beide Randerscheinungen sich jederzeit völlig auf gleiche Weise ausdehnen.

Was hingegen Dr. Blair gesehen haben mag, glauben wir indes durch eine Bermutung aussegen zu können. Er bedient sich zu diesen Bersuchen seiner hohlen Prismen. Diese sind aus Messing und Glas zusammengesett. Wahrscheinlich haben Salz und Salz petersäure etwas von dem Messing aufgelöst und einen Grünspan in sich aufgenommen. Durch dieses nunmehr grün gefärbte Mittel wurde das Grün des Spektrums erhöht und der violette Teil dessselben deprimiert. Ja, es ist möglich, daß der äußerste zarte Teil des Saums völlig aufgehoben worden. Auf diese Weise rückt freislich das Grün scheindar weit genug hinauf, wie man sich dies Resultat schon durch jedes grüne Glas vergegenwärtigen kann.

#### Ad XXIII. und XXIV.

Durch diese beiben Paragraphen wird jene Bermutung noch bestärkt; benn hier kommen Bersuche vor, durch welche, nach aufgehobenen Randstrahlen, die grünen mittleren Strahlen in ihrem Bert geblieben sein sollen. Was kann das anders heißen, als daß zuleht ein grünes Bild noch übrig blieb? Aber wie kann dieses entstehen, wenn die Reihen der entgegengesetzten Enden aufgehoben sind, da es bloß aus diesen zusammengeset ist? Schwerlich kann es etwas anders sein und heißen, als daß ein an seinen Rändern wirklich achromatisiertes, durch ein grünes Rittel aber grün gesfärbtes gebrochnes Bild noch übrig geblieben.

So viel von unsern Bermutungen, benen wir noch manches hinzusügen könnten. Allein es ist eine traurige Aufgabe, mit Worten gegen Borte zu streiten; und die Bersuche anzustellen, um der Sache genau auf die Spur zu kommen, mangelt und gegenswärtig Zeit und Gelegenheit. Sie verdient wegen Erweiterung der theoretischen Ansicht vielleicht künftig noch eine nähere Prüsung. Denn was das Praktische betrifft, so sieht man leicht, daß diesen aus Glas und salinischen Flüssischen zusammengesetzen sogenannten aplanatischen Gläsern in der Aussührung noch mehr hindernisse entgegen standen, als jenen aus zwei Glasarten verbundenen achromatischen. Auch scheint das Unternehmen nicht weiter geführt worden zu sein. Ob wir hierüber nähere Nachricht erhalten können, muß die Zeit lehren.

Uns sei inbessen vergönnt, da wir uns bem Schlusse unserer Arbeit immer mehr nähern, eine allgemeine, hieher wohl passende Anmerkung beizubringen.

In physischen sowohl als andern Ersahrungswissenschaften kann der Mensch nicht unterlassen, ins Minutiose zu gehen, teils weil es etwas Reizendes hat, ein Phänomen ins unendlich Kleine zu versfolgen, teils weil wir im Praktischen, wenn einmal etwas geleistet ist, das Bollsommnere zu suchen immer aufgesorbert werden. Beides kann seinen Nuten haben; aber der daraus entspringende Schaden ist nicht weniger merklich. Durch jenes erstgenannte Bemühen wird ein unendlicher Wissenswust aufgehäuft und das Würdige mit dem

Unwürdigen, das Werte mit dem Unwerten durch einander gerüttelt und eins mit dem andern der Aufmerksamkeit entzogen.

Bas die praktischen Forderungen betrifft, so mögen unnübe Bemühungen noch eher hingehen; benn es fpringt zulett doch manch: mal etwas Unerwartetes hervor. Aber ber, dem es Ernft um die Sache ift, bedenke boch ja, bag ber Menfch in einen Mittelzustand gesett ift und daß ihm nur erlaubt ift, das Mittlere zu erkennen und zu ergreifen. Der Natur, um ganz zunächst bei ber Materie zu bleiben, von der wir eben handeln, mar es felbst nicht möglich, bas Auge gang achromatisch zu machen. Es ift achromatisch nur in sofern, als wir frei, gerade por uns bin feben. Buden mir ben Ropf nieder ober beben ihn in die Sobe und bliden in diefer gezwungenen Stellung nach irgend einem entschiebenen bellen ober bunflen Bilbe, nach einem zu biesen Erfahrungen immer bereiten Kensterkreuz, so werden wir mit bloken Augen die prismatischen Saume gewahr. Wie follte es also ber Runft gelingen, die Natur in einem solchen Grade zu meiftern, ba man ja nicht mit abstraften, fondern mit konkreten Kräften und Körpern zu thun hat und es fich mit bem Bochften, ber Ibee, eben fo verhalt, bag man fie feineswegs ins Enge noch ins Gleiche bringen fann!

Reinesweges werbe jedoch, wie schon gesagt, der Forscher und Techniker abgeschreckt, ins Feinere und Genauere zu gehen; nur thue er es mit Bewußtsein, um nicht Zeit und Fähigkeiten zu verztändeln und zu verschwenden.

# Konfession des Verfassers.

Da uns, wenn wir an irgend einem Geschehenen teilnehmen, nichts willsommener sein kann, als daß Personen, welche mitgewirkt, uns die besondern Umstände offenbaren mögen, wie dieses oder jenes Ereignis seinen Ursprung genommen, und dies sowohl von der politischen als wissenschaftlichen Geschichte gilt, auch in beiden nichts so klein geachtet werden mag, das nicht irgend einem Nachstommenden einmal bedeutend sein könnte: so habe ich nicht unterlassen wollen, nachdem ich dem Lebensgange so mancher andern nachgespiirt, gleichfalls aufzuzeichnen, wie ich zu diesen physischen

und besonders chromatischen Untersuchungen gelangt bin; welches um so mehr erwartet werben darf, weil eine solche Beschäftigung schon manchem als meinem übrigen Lebensgange fremd erschienen ift.

Die Menge mag wohl jemanden irgend ein Talent zugestehen, worin er sich thätig bewiesen und wobei das Glück sich ihm nicht abhold gezeigt; will er aber in ein andres Fach übergeben und seine Künste vervielfältigen, so scheint cs, als wenn er die Rechte verletze, die er einmal der öffentlichen Meinung über sich eingeräumt, und es werden daher seine Bemühungen in einer neuen Region selten freundlich und gefällig aufgenommen.

hierin kann die Menge wohl einigermaßen Recht haben; benn es hat jedes einzelne Beginnen so viele Schwierigkeiten, daß es einen ganzen Menschen, ja mehrere zusammen braucht, um zu einem erwünschten Ziele zu gelangen. Allein dagegen hat man wieder zu bedenken, daß die Thätigkeiten, in einem höhern Sinne, nicht vereinzelt anzusehen sind, sondern daß sie einander wechselsweise zu hilfe kommen und daß der Mensch, wie mit andern, also auch mit sich selbst, östers in ein Kündnis trete und daher sich in mehrere Tüchtigkeiten zu teilen und in mehreren Tugenden zu üben hat.

Wie es mir hierin im ganzen ergangen, würde nur durch eine umftändliche Erzählung mitgeteilt werden können, und so mag das Gegenwärtige als ein einzelnes Kapitel jenes größern Bekenntnisses angesehen werden, welches abzulegen mir vielleicht noch Zeit und Mut übrig bleibt.

Indem sich meine Zeitgenossen gleich bei dem ersten Erscheinen meiner dichterischen Bersuche freundlich genug gegen mich erwiesen und mir, wenn sie gleich sonst mancherlei auszusehen fanden, wenigstens ein poetisches Talent mit Geneigtheit zuerkannten, so hatte ich selbst gegen die Dichtkunst ein eignes wundersames Berhältnis, das bloß praktisch war, indem ich einen Gegenstand, der mich ergriff, ein Muster, das mich aufregte, einen Borgänger, der mich anzog, so lange in meinem innern Sinn trug und hegte, die daraus etwas entstanden war, das als mein angesehen werden mochte und das ich, nachdem ich es jahrelang im stillen ausgebildet, endlich auf einmal, gleichsam aus dem Stegreise und gewissernaßen instinktzartig, auf das Papier sixierte. Daher denn die Lebhaftigkeit und Wirksamkeit meiner Produktionen sich ableiten mag.

Da mir aber sowohl in Absicht auf die Konzeption eines würzbigen Gegenstandes als auf die Komposition und Ausbildung der einzelnen Teile, so wie was die Technik des rhythmischen und prosaischen Stils betraf, nichts Brauchdares weder von den Lehrstühlen noch aus den Büchern entgegenkam, indem ich manches Falsche zwar zu verabscheuen, das Rechte aber nicht zu erkennen wußte und deshalb selbst wieder auf falsche Wege geriet: so suchte ich mir außers halb der Dichtkunst eine Stelle, auf welcher ich zu irgend einer Verzgleichung gelangen und daszenige, was mich in der Rähe verwirrte, aus einer gewissen Entsernung übersehen und beurteilen könnte.

Diesen Zwek zu erreichen, konnte ich mich nirgends besser hinswenden, als zur bildenden Kunst. Ich hatte bazu mehrsachen Anlaß; denn ich hatte so oft von der Berwandtschaft der Künste gehört, welche man auch in einer gewissen Berbindung zu behandeln anssing. Ich war in einsamen Stunden früherer Zeit auf die Ratur ausmerksam geworden, wie sie sich als Landschaft zeigt, und hatte, da ich von Kindheit auf in den Werkstätten der Waler auss und einging, Bersuche gemacht, das, was mir in der Wirklichkeit erschien, so gut es sich schieden wollte, in ein Bild zu verwandeln; ja, ich sühlte hiezu, wozu ich eigentlich keine Anlage hatte, einen weit größern Tried als zu demjenigen, was mir von Ratur leicht und bequem war. So gewiß ist es, daß die falschen Tendenzen den Menschen östers mit größerer Leidenschaft entzünden, als die wahrshaften, und daß er demjenigen weit eifriger nachstrebt, was ihm mißlingen muß, als was ihm gelingen könnte.

Je weniger also mir eine natürliche Anlage zur bildenden Kunft geworden war, desto mehr sah ich mich nach Gesetzen und Regeln um; ja, ich achtete weit mehr auf das Technische der Maserei, als auf das Technische der Dichtkunft; wie man denn durch Berstand und Einsicht daszenige auszufüllen sucht, was die Natur Lückenhastes an uns gelassen hat.

Je mehr ich nun durch Anschauung der Kunstwerke, in sofern sie mir im nördlichen Deutschland vor die Augen kamen, durch Unterredung mit Kennern und Reisenden, durch Lesen solcher Schriften, welche ein lange pedantisch vergrabenes Altertum einem geistigern Anschaun entgegenzuheben versprachen, an Einsicht gewissermaßen aunahm, desto mehr fühlte ich das Bodenlose meiner Kenntnisse

und sah immer mehr ein, daß nur von einer Reise nach Italien etwas Befriedigenbes zu hoffen fein möchte.

Als ich endlich nach manchem Zaubern über die Alpen gelangt war, so empfand ich gar bald, bei dem Zudrang so vieler unendlichen Gegenstände, daß ich nicht gekommen sei, um Lüden auszufüllen und mich zu bereichern, sondern daß ich von Grund aus ansangen müsse, alles disher Gewähnte wegzuwersen und das Wahre in seinen einsachsten Elementen auszusuchen. Zum Glüd konnte ich mich an einigen von der Poesie herübergebrachten, mir durch inneres Gefühl und langen Gebrauch bewährten Wagimen sesthalten, so daß es mir zwar schwer, aber nicht unmöglich ward, durch ununterzbrochnes Anschauen der Ratur und Kunst, durch lebendiges, wirksames Gespräch mit mehr oder weniger einsichtigen Kennern, durch stetes Leben mit mehr oder weniger praktischen Kennern, durch stetes Leben mit mehr oder weniger praktischen oder denkenden Künstlern nach und nach mir die Kunst überhaupt einzuteilen, ohne sie zu zerstückeln, und ihre verschiedenen lebendig in einander greisenden Elemente gewahr zu werden.

Freilich nur gewahr zu werben und festzuhalten, ihre tausenbfältigen Anwendungen und Ramisitationen aber einer künftigen Lebenszeit aufzusparen. Auch ging es mir wie jedem, der reisend oder lebend mit Ernst gehandelt, daß ich in dem Augenblicke des Scheidens erst einigermaßen mich wert fühlte, hereinzutreten. Mich trösteten die mannigsaltigen und unentwickelten Schätze, die ich mir gesammelt; ich erfreute mich an der Art, wie ich sah, daß Poesie und bildende Kunst wechselseitig auf einander einwirken könnten. Manches war mir im einzelnen deutlich, manches im ganzen Zusammenhange kar. Bon einem einzigen Punkte wußte ich mir nicht die mindeste Rechenschaft zu geben: es war das Kolorit.

Mehrere Gemälde waren in meiner Gegenwart ersunden, komponiert, die Teile, der Stellung und Form nach, sorgfältig durchsstudiert worden, und über alles dieses konnten mir die Künstler, konnte ich mir und ihnen Rechenschaft, ja sogar manchmal Nat erzteilen. Kam es aber an die Färbung, so schien alles dem Zusall überlassen zu sein, dem Zusall, der durch einen gewissen Geschmack, einen Geschmack, der durch Gewohnheit, eine Gewohnheit, die durch Borurteil, ein Borurteil, das durch Sigenheiten des Künstlers, des Kenners, des Liebhabers bestimmt wurde. Bei den Lebendigen war

kein Troft, eben so wenig bei den Abgeschiedenen; keiner in den Lehrbüchern, keiner in den Kunstwerken. Denn wie bescheiden sich über diesen Punkt z. B. Lairesse ausdrückt, kann Berwunderung erregen. Und wie wenig sich irgend eine Maxime aus der Färbung, welche neuere Künstler in ihren Gemälden angebracht, abstrahieren lasse, zeigt die Geschichte des Kolorits, versaßt von einem Freunde, der schon damals mit mir zu suchen und zu untersuchen geneigt war und dis jetzt diesem gemeinsam eingeschlagenen Weg auf die löblichste Weise treu geblieben.

Je weniger mir nun bei allen Bemühungen etwas erfreulich Belehrendes entgegenschien, besto mehr brachte ich diesen mir so wichtigen Punkt überall wiederholt, lebhaft und dringend zur Sprache, bergestalt, daß ich dadurch selbst Wohlwollenden sast lästig und verzbrießlich siel. Aber ich konnte nur bemerken, daß die lebenden Künstler bloß aus schwankenden Ueberlieserungen und einem gewissen Impuls handelten, daß hellbunkel, Kolorit, Harmonie der Farben immer in einem wunderlichen Kreise sich durch einander drehten. Keins entwickelte sich aus dem andern, keins griff notwendig ein in das andere. Was man ausübte, sprach man als technischen Kunstgriff, nicht als Grundsat aus. Ich hörte zwar von kalten und warmen Farben, von Farben, die einander heben, und was dergleichen mehr war; allein bei jeder Aussührung konnte ich bemerken, daß man in einem sehr engen Kreise wandelte, ohne doch denselben überschauen oder beherrschen zu können.

Das Sulzerische Wörterbuch wurde um Rat gefragt. Aber auch da fand sich wenig Heil. Ich dachte selbst über die Sache nach, und um das Gespräch zu beleben, um eine oft durchgedroschene Materie wieder bedeutend zu machen, unterhielt ich mich und die Freunde mit Paradogen. Ich hatte die Ohnmacht des Blauen sehr beutlich empsunden und seine unmittelbare Berwandtschaft mit dem Schwarzen bemerkt; nun gesiel es mir, zu behaupten, das Blaue sei keine Farbe! und ich freute mich eines allgemeinen Widerspruchs. Nur Angelika, deren Freundschaft und Freundlichkeit mir schon öfters in solchen Fällen entgegengekommen war — sie hatte z. B. auf mein Ersuchen erst ein Bild, nach Art älterer Florentiner, Grau in Erau gemalt und es bei völlig entschenem und fertigen Helldunkel mit durchscheinender Farbe überzogen, wodurch eine sehr

erfreuliche Birkung hervorgebracht wurde, ob man es gleich von einem auf die gewöhnliche Beise gemalten Bilde nicht unterscheiben konnte — Angelika gab mir Beisall und versprach, eine kleine Landsschaft ohne Blau zu malen. Sie hielt Wort, und es entsprang ein sehr hübsches harmonisches Bild, etwa in der Art, wie ein Akyas nobleps die Welt sehen würde; wobei ich jedoch nicht leugnen will, daß sie ein Schwarz anwendete, welches nach dem Blauen hinzog. Wahrscheinlich sindet sich dieses Bild in den Hanen irgend eines Liebhabers, für den es durch diese Anekdote noch mehr Wert erbält.

Daß hierburch nichts ausgemacht wurde, ja vielmehr die Sache in einen geselligen Scherz ablief, war ganz natürlich. Indessen versäumte ich nicht, die Herrlichseit der atmosphärischen Farben zu betrachten, wobei sich die entschiedenste Stusensolge der Luftperspektive, die Bläue der Ferne, so wie naher Schatten, auffallend bemerken ließ. Beim Sciroccohimmel, bei den purpurnen Sonnenuntergängen waren die schönsten meergrünen Schatten zu sehen, denen ich um so mehr Ausmerksamkeit schenkte, als ich schon in der ersten Jugend bei frühem Studieren, wenn der Tag gegen das angezündete Licht heranwuchs, diesem Phänomen meine Bewunderung nicht entziehen konnte. Doch wurden alle diese Beobachtungen nur gelegentlich angestellt, durch so viel andres mannigsaltiges Interesse zerstreut und verdrängt, so daß ich meine Rückreise unternahm und zu hause, bei manchem Zudrang fremdartiger Dinge, die Kunst und alle Betrachtungen derselben sassellich aus dem Auge verlor.

Sobald ich nach langer Unterbrechung endlich Ruße fand, ben eingeschlagenen Weg weiter zu versolgen, trat mir in Absicht auf Kolorit dasjenige entgegen, was mir schon in Italien nicht versborgen bleiben konnte. Ich hatte nämlich zulett eingesehen, daß man den Farben, als physischen Erscheinungen, erst von der Seite der Natur beikommen müsse, wenn man in Absicht auf Kunst etwas über sie gewinnen wolle. Wie alle Welt war ich überzeugt, daß die sämtlichen Farben im Licht enthalten seien; nie war es mir anders gesagt worden, und niemals hatte ich die geringste Ursache gefunden, daran zu zweiseln, weil ich bei der Sache nicht weiter interessiert war. Auf der Akademie hatte ich mir Physik wie ein anderer vorstragen und die Experimente vorzeigen lassen. Windler in Leipzig, einer der ersten, der sich um Elektrizität verdient machte, behandelte

biese Abteilung sehr umständlich und mit Liebe, so daß mir die sämtlichen Versuche mit ihren Bedingungen sast noch jetzt durchauß gegenwärtig sind. Die Gestelle waren sämtlich blau angestrichen; man brauchte ausschließlich blaue Seidenfäden zum Anknüpsen und Aushängen der Teile des Apparats; welches mir auch immer wieder, wenn ich über blaue Farbe dachte, einsiel. Dagegen erinnere ich mich nicht, die Experimente, wodurch die Newtonische Theorie bewiesen werden soll, jemals gesehen zu haben; wie sie denn gewöhnlich in der Experimentalphysik auf gelegentlichen Sonnenschein verschoben und außer der Ordnung des laufenden Bortrags gezeigt werden.

Als ich mich nun von feiten ber Bhufit ben Karben zu nähern gebachte, las ich in irgend einem Kompendium bas hergebrachte Rapitel; und weil ich aus der Lehre, wie sie da stand, nichts für meinen Zwed entwickeln fonnte, so nahm ich mir vor, die Phanomene wenigstens felbft zu feben, zu welchen Sofrat Buttner, ber von Göttingen nach Jena gezogen mar, ben nötigen Apparat mitgebracht und mir ihn nach seiner freundlich mitteilenden Beife so= gleich angeboten hatte. Es fehlte nur also noch an einer bunklen Rammer, die durch einen wohlverschlossenen Kensterladen bewirkt werden sollte; es fehlte nur noch am Foramen exiguum, das ich mit aller Gemiffenhaftigkeit nach bem angegebenen Dag in ein Blech einzubohren im Begriff ftand. Die hinderniffe jedoch, wodurch ich abgehalten marb, die Versuche nach der Vorschrift, nach der bisherigen Methode anzustellen, maren Ursache, daß ich von einer gang andern Seite zu ben Phanomenen gelangte und dieselben burch eine um= gekehrte Methobe ergriff, die ich noch umftandlich zu erzählen gebenke.

Sben zu bieser Zeit kam ich in den Fall, meine Wohnung zu verändern. Auch dabei hatte ich meinen frühern Borsatz vor Augen. In meinem neuen Quartier traf ich ein langes schmales Zimmer mit einem Fenster gegen Südwest; was hätte mir erwünschter sein können! Indessen sich bei meiner neuen Sinrichtung so viel zu thun, so manche Hindernisse traten ein, und die dunkle Kammer kam nicht zustande. Die Prismen standen eingepackt, wie sie gekommen waren, in einem Kasten unter dem Tische, und ohne die Ungeduld des Jenaischen Bestigers hätten sie noch lange da stehen können.

Hofrat Buttner, ber alles, was er von Buchern und Instrumenten besaß, gern mitteilte, verlangte jedoch, wie es einem vor-Goethe, Werte. XXXV. fichtigen Gigentumer gegiemt, bag man bie geborgten Sachen nicht allgu lange behalten, bag man fie zeitig gurudgeben und lieber ein: mal wieber aufs neue borgen folle. Er war in folchen Dingen unvergeffen und ließ es, wenn eine gewiffe Beit verfloffen mar, an Erinnerungen nicht fehlen. Dit folden wollte er mich zwar nicht unmittelbar angeben; allein burch einen Freund erhielt ich Nachricht von Jena, ber aute Mann fei ungebulbig, ja empfinblich, bak ihm ber mitgeteilte Apparat nicht wieber zugesenbet werbe. 3ch ließ bringend um einige Frift bitten, die ich auch erhielt, aber auch nicht beffer anmenbete: benn ich war von gang anderem Intereffe festgehalten. Die Farbe so wie die bilbende Runft überhaupt hatte wenig teil an meiner Aufmerksamkeit, ob ich gleich ungefähr in biefer Epoche, bei Gelegenheit ber Sauffurifden Reifen auf ben Montblanc und bes babei gebrauchten Rvanometers, bie Bhanomene ber himmelsbläue, ber blauen Schatten u. f. w. jusammenichrieb, um mich und andre zu überzeugen, bak bas Blaue nur bem Grabe nach von bem Schwarzen und bem Rinftern vericbieben fei.

So perftrich abermals eine geraume Reit; bie leichte Borrichtung bes Kensterlabens und ber fleinen Deffnung marb pernachlässigt, als ich von meinem Jenaischen Freunde einen bringenben Brief erhielt, ber mich aufs lebhaftefte bat, bie Brismen gurud: zusenden, und wenn es auch nur mare, bag ber Befiter fich von ihrem Dasein überzeugte, daß er sie einige Reit wieder in Bermahrung batte; ich follte fie alsbann ju langerm Gebrauch wieber auruderhalten. Die Absendung aber möchte ich ja mit dem aurud: fehrenden Boten bewertstelligen. Da ich mich mit biefen Untersuchungen so bald nicht abzugeben hoffte, entschloß ich mich, bas gerechte Berlangen fogleich zu erfüllen. Schon batte ich ben Raften bervorgenommen, um ibn bem Boten zu übergeben, als mir ein: fiel, ich wolle boch noch geschwind burch ein Brisma sehen, was ich feit meiner frühften Jugend nicht gethan batte. 3ch erinnerte mich mohl, daß alles bunt erschien; auf welche Weise jedoch, mar mir nicht mehr gegenwärtig. Gben befand ich mich in einem völlig geweißten Zimmer; ich erwartete, als ich bas Brisma vor bie Augen nahm, eingebent ber Newtonischen Theorie, die ganze weiße Wand nach verschiebenen Stufen gefärbt, bas von ba ins Auge gurud: kehrende Licht in so viel farbige Lichter gersplittert zu feben.

Aber wie verwundert war ich, als die durchs Prisma angeschaute weiße Wand nach wie vor weiß blieb, daß nur da, wo ein Dunkles dran stieß, sich eine mehr oder weniger entschiedene Farbe zeigte, daß zuletzt die Fensterstäbe am allerlehhaftesten farbig erschienen, indessen am lichtgrauen himmel draußen keine Spur von Färbung zu sehen war. Es bedurfte keiner langen Ueberlegung, so erkannte ich, daß eine Grenze notwendig sei, um Farben hervorzubringen, und ich sprach wie durch einen Instinkt sogleich vor mich laut aus, daß die Newtonische Lehre falsch sei. Nun war an keine Zurücksendung der Prismen mehr zu benken. Durch mancherlei Ueberredungen und Gefälligkeiten suchte ich den Sigentümer zu beruhigen, welches mir auch gelang. Ich vereinsachte nunmehr die mir in Zimmern und im Freien durchs Prisma vorkommenden zusfälligen Phänomene und erhob sie, indem ich mich bloß schwarzer und weißer Taseln bediente, zu bequemen Versuchen.

Die beiben sich immer einander entgegengesetzen Ränder, die Berbreiterung derselben, das Uebereinandergreisen über einen hellen Streif und das dadurch entstehende Grün, wie die Entstehung des Roten beim Uebereinandergreisen über einen dunklen Streif, alles entwickelte sich vor mir nach und nach. Auf einen schwarzen Grund hatte ich eine weiße Scheibe gebracht, welche, in einer gewissen Entsernung durchs Prisma angesehen, das bekannte Spektrum vorsstellte und vollkommen den Newtonischen Hauptversuch in der Camera obscura vertrat. Sine schwarze Scheibe auf hellem Grund machte aber auch ein fardiges und gewissermaßen noch prächtigeres Gespenst. Wenn sich dort das Licht in so vielerlei Farben auflöst, sagte ich zu mir selbst, so müßte ja hier auch die Finsternis als in Farben aufgelöst angesehen werden.

Der Apparat meiner Tafeln war forgfältig und reinlich zusammengeschafft, vereinsacht so viel wie möglich und so eingerichtet,
daß man die sämtlichen Phänomene in einer gewissen Ordnung
dabei betrachten konnte. Ich wußte mir im stillen nicht wenig mit
meiner Entbeckung; denn sie schien sich an manches bisher von mir
Erfahrne und Geglaubte anzuschließen. Der Gegensat von warmen
und kalten Farben der Maler zeigte sich hier in abgesonderten
blauen und gelben Rändern. Das Blaue erschien gleichsam als
Schleier des Schwarzen, wie sich das Gelbe als ein Schleier des

Beißen bewies. Ein helles mußte über das Dunkle, ein Dunkles über das helle geführt werden, wenn die Erscheinung eintreten sollte; denn keine perpendikulare Grenze war gefärbt. Das alles schloß sich an dasjenige an, was ich in der Kunst von Licht und Schatten und in der Natur von apparenten Farben gehört und gesehen hatte. Doch stand alles dieses mir ohne Zusammenhang vor der Seele, und keinesweges so entschieden, wie ich es dier ausspreche.

Da ich in solchen Dingen gar keine Erfahrung hatte und mir fein Deg befannt mar, auf bem ich batte ficher fortwandeln konnen, so ersuchte ich einen benachbarten Physiker, die Resultate biefer Borrichtungen ju prufen. 3ch hatte ibn vorher bemerken laffen, daß fie mir Aweifel in Absicht auf die Remtonische Theorie erregt hatten, und hoffte ficher, bag ber erfte Blid auch in ihm die Ueberzeugung, von der ich ergriffen mar, aufregen murbe. Allein wie verwundert mar ich, als er awar die Erscheinungen in der Ordnung, wie fie ihm porgeführt murben, mit Gefälligfeit und Beifall aufnahm, aber zugleich versicherte, bag biefe Phanomene bekannt und aus der Remtonischen Theorie vollkommen erklärt seien. Farben gehörten feinesweges ber Grenze, sondern bem Licht gang allein an; die Grenze sei nur Gelegenheit, bag in dem einen Kall bie weniger refrangiblen, im anbern bie mehr refrangiblen Strahlen jum Borfchein famen. Das Beiße in ber Mitte fei aber noch ein zusammengesettes, burch Brechung nicht separiertes Licht, bas aus einer ganz eigenen Bereinigung farbiger, aber ftufenweise über einander geschobener Lichter entspringe; welches alles bei Newton selbst und in ben nach feinem Ginn verfaßten Buchern umftanblich zu lefen fei.

Ich mochte dagegen nun einwenden, was ich wollte, daß nämlich das Violette nicht refrangibler sei als das Gelbe, sondern nur, wie dieses in das Helle, so jenes in das Dunkse hineinstrahle; ich mochte ansühren, daß bei wachsender Breite der Säume das Beiße so wenig als das Schwarze in Farben zerlegt, sondern in dem einen Falle nur durch ein zusammengesetzes Grün, in dem andern durch ein zusammengesetzes Not zugedeckt werde; kurz, ich mochte mich mit meinen Bersuchen und Ueberzeugungen gebärden, wie ich wollte: immer vernahm ich nur das erste Eredo und mußte mir sagen lassen, daß die Bersuche in der dunksen Kammer weit mehr geeignet seien, die wahre Ansicht der Phänomene zu verschafsen.

Ich war nunmehr auf mich felbst zurückgewiesen; boch konnte ich es nicht gang laffen und fette noch einigemal an, aber mit eben fo wenig Glück, und ich murbe in nichts geforbert. Man fah bie Phänomene gern; die Ununterrichteten amüsierten sich damit, die Unterrichteten sprachen von Brechung und Brechbarkeit und glaubten sich baburch von aller weitern Prüfung loszuzählen. Nachdem ich nun diese in der Kolge von mir subjektiv genannten Bersuche ins Unenbliche, ja Unnötige vervielfältigte, Weiß, Schwarz, Grau, Bunt in allen Berhältniffen an und über einander auf Tafeln aebracht hatte, wobei immer nur das erste simple Phänomen, bloß anders bedingt, erschien, so sette ich nun auch die Brismen in die Sonne und richtete die Camera obscura mit schwarz ausgeschlagenen Wänden so genau und finster als möglich ein. Das Foramen exiguum felbst wurde sorgfältig angebracht. Allein diese beschränkten Taschen= fpielerbedingungen hatten feine Gewalt mehr über mich. Alles, mas die subjektiven Versuche mir leisteten, wollte ich auch durch die objektiven darftellen. Die Rleinheit der Prismen ftand mir im Wege. 3ch ließ ein größeres aus Spiegelicheiben jusammenfeten, burch welches ich nun vermittelft vorgeschobener ausgeschnittener Bappen alles basjenige hervorzubringen suchte, mas auf meinen Tafeln gesehen wurde, wenn man fie durchs Prisma betrachtete.

Die Sache lag mir am Herzen, sie beschäftigte mich; aber ich fand mich in einem neuen unabsehlichen Felbe, welches zu durche messen ich mich nicht geeignet fühlte. Ich sah mich überall nach Teilenehmern um; ich hätte gern meinen Apparat, meine Bemerkungen, meine Ucberzeugungen einem andern übergeben, wenn ich nur irgend hätte hossen können, sie fruchtbar zu sehen.

All mein bringenbes Mitteilen war vergebens. Die Folgen ber französischen Revolution hatten alle Gemüter aufgeregt und in jedem Privatmann den Regierungsdünkel erweckt. Die Physiker, verbunden mit den Chemikern, waren mit den Gasarten und mit dem Galvanismus beschäftigt. Ueberall fand ich Unglauben an meinen Beruf zu dieser Sache, überall eine Art von Abneigung gegen meine Bemühungen, die sich, je gesehrter und kenntnisreicher die Männer waren, immer mehr als unfreundlicher Widerwille zu äußern pslegte.

höchft undankbar murbe ich hingegen sein, wenn ich hier nicht

biesenigen nennen wollte, die mich durch Reigung und Zutrauen förberten. Der Herzog von Weimar, dem ich von jeher alle Beschingungen eines thätigen und frohen Lebens schuldig geworden, vergönnte mir auch diesmal den Raum, die Ruße, die Bequemlickeit zu diesem neuen Borhaben. Der Herzog Ernst von Gotha ersössenet mir sein physikalisches Kabinett, wodurch ich die Bersuche zu vermannigsaltigen und ins Größere zu führen instand gesets wurde. Der Prinz August von Gotha verehrte mir aus England verschriebene köstliche sowohl einsache als zusammengesetzte achromatische Prismen. Der Fürst Primas, damals in Ersurt, schenkte meinen ersten und allen solgenden Bersuchen eine ununterbrochene Ausmerksamkeit, ja er begnadigte einen umständlichen Aussach mit durchgehenden Randbemerkungen von eigner Hand, den ich noch als eine höchst schätzbare Erinnerung unter meinen Papieren verwahre.

Unter ben Gelehrten, die mir von ihrer Seite Beiftand leissteten, zähle ich Anatomen, Chemiker, Litteratoren, Philosophen wie Lober, Sömmerring, Göttling, Wolf, Forster, Schelling; hinsgegen keinen Physiker.

Mit Lichtenberg korrespondierte ich eine Zeit lang und sendete ihm ein paar auf Gestellen bewegliche Schirme, woran die sämtlichen subjektiven Erscheinungen auf eine bequeme Beise dargestellt werden konnten, ingleichen einige Aufsäte, freilich noch roh und ungeschlacht genug. Eine Zeit lang antwortete er mir; als ich aber zulett dringender ward und das ekelhaste Newtonische Weiß mit Gewalt versolgte, brach er ab, über diese Dinge zu schreiben und zu antworten; ja, er hatte nicht einmal die Freundlichkeit, ungeachtet eines so guten Berhältnisses, meiner Beiträge in der letzten Ausgabe seines Errlebens zu erwähnen. So war ich benn wieder auf meinen eigenen Weg gewiesen.

Ein entschiedenes Aperçu ist wie eine inokulierte Krankseit anzusehen: man wird sie nicht los, bis sie durchgekämpst ist. Schon längst hatte ich angesangen, über die Sache nachzusesen. Die Rachbeterei der Kompendien war mir bald zuwider und ihre beschränkte Einförmigkeit gar zu auffallend. Ich ging nun an die Newtonische Optik, auf die sich doch zuletzt jedermann bezog, und freute mich, das Kaptiose, Falsche seines ersten Experiments mir schon durch meine Taseln anschaulich gemacht zu haben und mir das ganze Rätsel bequem aussösen zu können. Rachdem ich diese Vorposten glücklich überwältigt, brang ich tieser in das Buch, wiederholte die Experimente, entwickelte und ordnete sie und sand sehr bald, daß der ganze Fehler darauf beruhe, daß ein kompliziertes Phänomen zum Grunde gelegt und das Einsachere aus dem Zusammengesetzen erklärt werden sollte. Manche Zeit und manche Sorgsalt jedoch bedurfte es, um die Irrgänge alle zu durchwandern, in welche Newton seine Nachsolger zu verwirren besieht hat. Hierzu waren mir die Lectiones opticae höchst behilflich, indem diese einsacher, mit mehr Aufrichtigkeit und eigener Neberzeugung des Versassersssessich weich seinen Kolemischen sind. Die Resultate dieser Vemühungen enthält mein Volemischen sind. Die Resultate dieser Vemühungen enthält mein Volemischen sind.

Wenn ich nun auf diese Weise das Grundlose der Newtonischen Lehre, besonders nach genauer Einsicht in das Phänomen der Achromasie, vollkommen erkannte, so half mir zu einem neuen theoretischen Weg jenes erste Gewahrwerden, daß ein entschiedenes Auseinandertreten, Gegensetzen, Verteilen, Differenziieren, oder wie man es nennen wollte, bei den prismatischen Farbenerscheinungen statthabe, welches ich mir kurz und gut unter der Formel der Polarität zusammensaßte, von der ich überzeugt war, daß sie auch bei ben übrigen Karbenphänomenen durchgeführt werden könne.

Was mir inzwischen als Privatmann nicht gelingen mochte, bei irgend jemand Teilnahme zu erregen, der sich zu meinen Unterssuchungen gesellt, meine Ueberzeugungen aufgenommen und darnach fortgearbeitet hätte, das wollte ich nun als Autor versuchen, ich wollte die Frage an das größere Publikum bringen. Ich stellte baher die notwendigsten Bilder zusammen, die man bei den subsektiven Bersuchen zum Grunde legen mußte. Sie waren schwarz und weiß, damit sie als Apparat dienen, damit sie jedermann sogleich durchs Prisma beschauen könnte; andere waren bunt, um zu zeigen, wie diese schwarzen und weißen Bilder durchs Prisma versändert würden. Die Rähe einer Kartensabrik veranlaßte mich, das Format von Spielkarten zu wählen, und indem ich Bersuche beschrieb und gleich die Gelegenheit, sie anzustellen, gab, glaubte ich das Erforderliche gethan zu haben, um in irgend einem Geiste das Aperçu hervorzurusen, das in dem meinigen so lebendig gewirkt hatte.

Allein ich kannte bamals, ob ich gleich alt genug mar, bie

Beschränktheit ber miffenschaftlichen Gilben noch nicht, biefen Sanbmerkefinn, ber mohl etwas erhalten und fortpflangen, aber nichts förbern tann, und es maren brei Buntte, bie für mich schäblich mirtten. Erftlich batte ich mein Heines Soft Beitrage gur Optit betitelt. Batte ich Chromatit gefagt, fo mare es unverfänglicher gewesen: benn ba die Optit jum größten Teil mathematisch ift, so tonnte und wollte niemand begreifen, wie einer, ber feine Anfpruche an Deftunft machte, in ber Optif wirfen tonne. Rweitens hatte ich, zwar nur ganz leise, angebeutet, daß ich die Remtonische Theorie nicht zulänglich bielte, bie porgetragenen Bhanomene zu erklaren. hierburch regte ich bie gange Schule gegen mich auf, und nun perwunderte man sich erft höchlich, wie jemand ohne höhere Ginsicht in die Mathematit magen tonne, Remton ju midersprechen. Denn daß eine Physif unabhängig von ber Dathematif exiftiere, bavon ichien man teinen Begriff mehr zu haben. Die uralte Bahrheit, baß ber Mathematifer, so balb er in bas Felb ber Erfahrung tritt. so aut wie jeder andere dem Arrtum unterworfen sei, wollte nie: mand in diesem Salle anerkennen. In gelehrten Zeitungen, Journalen. Wörterbüchern und Kompendien fab man flolamitleibig auf mich berab, und feiner von der Gilbe trug Bebenken, ben Unfinn nochmals abbruden zu laffen, ben man nun faft hundert Sahre als Glaubensbefenntnis wiederholte. Dit mehr ober meniger buntel= hafter Selbstaefälligkeit betrugen sich Green in Salle, die Gothaischen gelehrten Reitungen, die Allgemeine Rengische Litteraturzeitung. Gehler und besonders Rifder in ihren physikalischen Wörterbuchern. Die Göttingischen gelehrten Unzeigen, ihrer Aufschrift getreu, zeigten meine Bemühungen auf eine Beise an, um fie sogleich auf ewig vergeffen zu machen.

Ich gab, ohne mich hierburch weiter rühren zu lassen, das zweite Stück meiner Beiträge heraus, welches die subjektiven Bersuche mit bunten Papieren enthält, die mir um so wichtiger waren, als dadurch für jeden, der nur einigermaßen in die Sache hätte sehen wollen, der erste Bersuch der Newtonischen Optik vollkommen enthült und dem Baum die Art an die Wurzel gelegt wurde. Ich sügte die Abbildung des großen Wasserrismas hinzu, die ich auch wieder unter die Taseln des gegenwärtigen Werkes ausgenommen habe. Es geschah damals, weil ich zu den objektiven Versuchen

über [zu ]gehen und bie Natur aus ber bunklen Kammer und von ben mingigen Prismen zu befreien bachte.

Da ich in dem Wahn stand, denen, die sich mit Naturwissenschaften abgeben, sei es um die Phänomene zu thun, so gesellte ich, wie zum ersten Stücke meiner Beiträge ein Paket Karten, so zum zweiten eine Foliotasel, auf welcher alle Fälle von hellen, dunkeln und farbigen Flächen und Bilbern dergestalt angebracht waren, daß man sie nur vor sich hinstellen, durch ein Prisma betrachten durste, um alles, wovon in dem Heste die Rede war, sogleich gewahr zu werden. Allein diese Vorsorge war gerade der Sache hinderlich und der dritte Fehler, den ich beging. Denn diese Tasel, viel mehr noch als die Karten, war unbequem zu packen und zu versenden, so daß selbst einige aufmerksam gewordene Liebhaber sich beklagten, die Beiträge nebst dem Apparat durch den Buchhandel nicht erhalten zu können.

Ich selbst war zu andern Lebensweisen, Sorgen und Zerstrenungen hingerissen. Feldzüge, Reisen, Aufenthalt an fremden Orten nahmen mir den größten Teil mehrerer Jahre weg: dennoch hielten mich die einmal angefangenen Betrachtungen, das einmal übernommene Geschäft — denn zum Geschäft war diese Beschäftigung geworden — auch selbst in den bewegtesten und zerstreutesten Momenten sest; ja, ich sand Gelegenheit, in der freien Welt Phänomene zu demerken, die meine Sinsicht vermehrten und meine Anslicht erweiterten.

Nachbem ich lange genug in der Breite der Phänomene herumgetastet und mancherlei Bersuche gemacht hatte, sie zu schematisieren
und zu ordnen, sand ich mich am meisten gefördert, als ich die
Gesemäßigkeit der physiologischen Erscheinungen, die Bedeutsamkeit
der durch trübe Mittel hervorgebrachten und endlich die versatile
Beständigkeit der chemischen Wirkungen und Gegenwirkungen erskennen lernte. Hiernach bestimmte sich die Sinteilung, der ich, weil
ich sie als die beste besunden, stetst treu geblieben. Nun ließ sich
ohne Wethode die Menge von Ersahrungen weder sondern noch
verbinden; es wurden daher theoretische Erklärungsarten rege, und
ich machte meinen Weg durch manche hypothetische Irrümer und
Einseitigkeiten. Doch ließ ich den überall sich wieder zeigenden
Gegensat, die einmal ausgesprochene Polarität nicht fahren, und

zwar um so weniger, als ich mich burch solche Grundsätze imstand fühlte, die Farbenlehre an manches Benachbarte anzuschließen und mit manchem Entfernten in Reihe zu stellen. Auf diese Weise ist der gegenwärtige Entwurf einer Farbenlehre entstanden.

Richts war natürlicher, als baß ich aufluchte, was und über biese Materie in Schriften überliesert worden, und es von den ältesten Zeiten bis zu den unfrigen nach und nach auszog und sammelte. Durch eigene Aufmerksamkeit, durch guten Willen und Teilnahme mancher Freunde kamen mir auch die selknern Bücher in die Hände; doch nirgends din ich auf einmal so viel gesordert worden als in Göttingen durch den mit großer Liberalität und thätiger Beihilse gestatteten Gebrauch der unschätzbaren Bücherssammlung. So häuste sich allmählich eine große Masse von Absschriften und Exzerpten, aus denen die Materialien zur Gesschichte der Farbenlehre redigiert worden und wovon noch manches zu weiterer Bearbeitung zurückliegt.

Und so war ich, ohne es beinahe selbst bemerkt zu haben, in ein fremdes Feld gelangt, indem ich von der Poesse zur bildenden Runst, von dieser zur Natursorschung überging und dasjenige, was nur Hilsmittel sein sollte, mich nunmehr als Zweck anreizte. Aber als ich lange genug in diesen fremden Regionen verweilt hatte, sand ich den glücklichen Rückweg zur Kunst durch die physiologischen Farben und durch die sittliche und ästhetische Wirkung derselben überhaupt.

Ein Freund, Heinrich Meyer, bem ich schon früher in Rom manche Belehrung schuldig geworden, unterließ nicht nach seiner Rücksehr, zu dem einmal vorgesetzten Zweck, den er selbst wohl ins Auge gefaßt hatte, mitzuwirken. Rach angestellten Srsahrungen, nach entwickelten Grundsätzen machte er manchen Bersuch gefärbter Zeichnungen, um daßsenige mehr ins Licht zu setzen und wenigstens sür uns selbst gewisser zu machen, was gegen das Ende meines Entwurfs über Farbengebung mitgeteilt wird. In den Propysläen versäumten wir nicht, auf manches hinzubeuten, und wer das dort Gesagte mit dem nunmehr umftändlicher Ausgeführten versgleichen will, dem wird der innige Zusammenhang nicht entgehen.

höchst bebeutend aber ward für das ganze Unternehmen die fortgesetzte Bemühung des gedachten Freundes, der sowohl bei wiederholter Reise nach Italien als auch sonst bei anhaltender Betrachtung von Gemälden die Geschichte des Kolorits zum vorzüglichen Augenmerk behielt und dieselbige in zwei Abteilungen entwarf: die ältere, hypothetisch genannt, weil sie, ohne genugsame Beispiele, mehr aus der Natur des Menschen und der Kunst als aus der Ersfahrung zu entwickeln war; die neuere, welche auf Dokumenten beruht, die noch von jedermann betrachtet und beurteilt werden können.

Indem ich mich nun auf biefe Beife bem Ende meines auf: richtigen Bekenntnisses nähere. so werbe ich durch einen Vorwurf angehalten, ben ich mir mache, bak ich unter jenen portrefflichen Männern, die mich geiftig geförbert, meinen unersetlichen Schiller nicht genannt habe. Dort aber empfand ich eine Art von Scheu, bem besonderen Denkmal, welches ich unserer Freundschaft schuldig bin, burch ein voreiliges Gebenken Abbruch zu thun. Nun will ich aber boch in Betrachtung menschlicher Rufalligkeiten aufs fürzeste bekennen, wie er an meinem Bestreben lebhaften Anteil genommen, sich mit ben Phanomenen befannt zu machen gesucht, ja sogar mit einigen Vorrichtungen umgeben, um sich an benselben vergnüglich zu belehren. Durch die große Natürlichkeit seines Genies ergriff er nicht nur schnell die Hauptpuntte, worauf es ankam, sondern wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Wege zögerte, nötigte er mich burch seine reflektierenbe Rraft, pormarts zu eilen, und rift mich gleichsam an bas Riel, wohin ich ftrebte. Und so muniche ich nur, baß mir bas Besondere biefer Berhältniffe, die mich noch in ber Erinnerung glücklich machen, bald auszusprechen vergönnt sein möge.

Aber alle diese Forschritte wären durch die ungeheuren Ereignisse dieser letten Jahre noch turz vor dem Ziel aufgehalten und eine öffentliche Mitteilung unmöglich geworden, hätte nicht unsere verehrteste Herzogin mitten unter dem Drang und Sturm gewaltsamer Umgebungen auch mich in meinem Kreise nicht allein gesichert und beruhigt, sondern zugleich aus höchste aufgemuntert, indem sie einer Experimentaldarstellung der sämtlichen, sich nach meiner Sinsicht nunmehr glücklich an einander schließenden Naturerscheinungen beizuwohnen und eine ausmerksame Bersammlung durch ihre Gegenwart zu konzentrieren und zu beleben geruhte. Hierdurch allein wurde ich in den Stand gesett, alles Neußere zu vergessen und mir dassenige lebhaft zu vergegenwärtigen, was bald einem größern Publikum mitgeteilt werben sollte. Und so sei benn auch hier am Schlusse, wie schon am Ansange geschehen, die durch ihren Einfluß glüdlich vollbrachte Arbeit dieser nicht genug zu verehrenden Fürstin dankbar gewidmet.

# Statt des versprochenen supplementaren Teils.

Wir ftammen unfer fechs Geschwifter Bon einem wundersamen Baar, Die Mutter ervig ernft und biffer, Der Bater fröhlich immerbar;

Bon beiben erbten wir die Augend, Bon ihr die Milde, von ihm den Glang; So brehn wir uns in ewiger Jugend Um dich berum im Lirkeltans.

Gern meiben wir die ichwarzen Soblen Und lieben uns ben heitern Tag, Wir find es, die die Welt beseelen Mit unfers Lebens Zauberichlag.

Wir find des Frühlings luft'ge Boten Und führen seinen muntern Reihn; Drum silehen wir das Saus der Toten, Denn um uns her muß Leben fein.

Uns mag tein Glüdlicher entbehren, Wir find babei, wo man fich frent. Und läßt ber Raifer fich verehren, Wir leihen ihm bie herrlichteit.

Shiller.

In der Borrebe des ersten Bandes haben wir zu den drei nunmehr beendigten Teilen unsres Werkes, dem didaftischen, polemischen, historischen, noch einen vierten supplementaren versprochen, welcher sich dei einer solchen Unternehmung allerdings nötig macht, und es wird baher in doppeltem Sinne einer Entschuldigung bedürfen, daß derselbe nicht gegenwärtig mit den übrigen zugleich erscheint.

Ohne zu gebenken, wie lange biese Bände, die man hier dem Publikum übergibt, vorbereitet waren, dürsen wir wohl bemerken, daß schon vor vier Jahren der Druck derselben angesangen und durch so manche öffentliche und häusliche, durch geistige und körpersliche, wissenschaftliche und technische dindernisse verspätet worden.

Abermals nähert sich mit dem Frühjahr derjenige Termin, an welchem die stillen Früchte gelehrten Fleißes durch den Buchhandel verbreitet werden, eben zu der Zeit, als die drei ersten Teile unserer chromatischen Arbeit die Presse verlassen und mit den dazu gehörigen Tafeln ausgestattet worden. Der dritte Teil ist zur Stärke eines ganzen Bandes herangewachsen, dessen größere Hälfte er eigentlich nur ausmachen sollte, und es scheint daher wohl rätzlich, die Herausgabe des so weit Gediehenen nicht aufzuschen, indem die vorliegende Masse groß genug ist, um als eine nicht ganz unwerte Gabe der teilnehmenden Welt angeboten zu werden.

Was jedoch von einem supplementaren Teile zu erwarten stehe, wollen wir hier mit wenigem bemerken. Eine Revision des Didaktischen kann auf mancherlei Weise stattsinden. Denn wir werden im Lause einer solchen Arbeit mit Phänomenen bekannt, die, wenn auch nicht neu oder von solcher Bedeutung, daß sie unerwartete Ausschlüsse geben, doch mehr als andere sich zu Repräsentanten von vielen Fällen qualisizieren und sich daher gerade in ein Lehrbuch ausgenommen zu werden vorzüglich eignen, weil man das Didaktische von allen Sinzelnheiten, allem Zweideutigen und Schwankenzben so viel als möglich zu reinigen hat, um dasselbe immer sicherer und bedeutender zu machen.

Hierburch wird auch dassenige, was allein Methode zu nennen ist, immer vollkommener. Denn je mehr die einzelnen Teile an innerem Werte wachsen, besto reiner und sicherer schließen sie an einander, und das Ganze ist leichter zu übersehen, bergestalt daß zulett die höhern theoretischen Sinsichten von selbst und unerwartet hervorz und dem Betrachter entgegentreten.

Die Beschreibung bes Apparats märe sobann das Notwendigste. Denn obgleich die Hauptersordernisse bei den Versuchen selbst angegeben sind und eigentlich nichts vorkommt, was außerhalb der Einsicht eines geschickten Mechanikers und Experimentators läge, so würde es doch gut sein, auf wenigen Blättern zu übersehen, was man denn eigentlich bedürse, um die sämtlichen Phänomene, auf welche es ankommt, bequem hervorzubringen. Und freilich sind hiezu Hissmittel der verschiedensten Art nötig. Auch hat man biesen Apparat, wenn er sich einmal beisammen besindet, so gut als jeden andern, ja vielleicht noch mehr, in Ordnung zu halten,

bamit man zu jeder Zeit die verlangten Bersuche anstellen und vorlegen könne. Denn es wird künstig nicht wie disher die Auszede gelten, daß durch gewisse Bersuche, vor hundert Zahren in England angestellt, alles hinlänglich auch für und bewiesen und abgethan sei. Richt weniger ist zu bedenken, daß, ob wir gleich die Farbenlehre der freien Ratur wiederzugeben so viel als mögslich bemüht gewesen, doch ein geräumiges Zimmer, welches man nach Belieben erhellen und versinstern kann, nötig bleibt, damit man für sich und andere sowohl die Lehre als die Kontrovers bestriedigend durch Bersuche und Beispiele belegen könne. Diese ganz unerläßliche Einrichtung ist von der Art, daß sie einem Privatmanne beschwerlich werden müßte; deswegen darf man sie wohl Universitäten und Akademien der Wissenschaften zur Pflicht machen, damit statt des alten Wortkrams die Erscheinungen selbst und ihre wahren Berhältnisse dem Wissegierigen anschaulich werden.

Was ben Polemischen Teil betrifft, so ist bemselben noch eine Abhandlung hinzuzufügen über basjenige, was vorgeht, wenn die so nahe verwandten Wertzeuge, Prismen und Linsen, vereinigt gebraucht werden. Es ist zwar höchst einsach und wäre von einem jeden leicht einzusehen, wenn nicht Newton und seine Schüler auch hier einen völlig willkürlichen Gebrauch der Wertzeuge zu ganz entgegengesetzten Zwecken eingeführt hätten. Denn einmal sollen auf diesem Wege die farbigen Lichter völlig separiert, ein andermal wieder völlig vereinigt werden, welches denn beides nicht geleistet wird, noch werden kann.

An diese Betrachtungen schließt sich unmittelbar eine andere. Es ist nämlich die Frage, was in einer Glas: oder Wassertugel durch Refraktion oder Ressegion gewirkt werde, damit wir das so merkwürdige als schöne Phänomen des Regendogens erblicken. Auch mit diesem hat man, wie mit so vielem andern, sertig und ins Reine zu sein geglaubt. Wir hingegen sind überzeugt, daß man den Hauptpunkt vernachlässigt, welchen Antonius de Dominis bei seiner Behandlung dieses Gegenstandes schon sicher und entschieden ausgesprochen.

Bu bem hiftorischen Teile ließen sich auch mancherlei Supplemente geben. Zuerft wären Citate nachzubringen, gar mancherlei Berbefferungen in Namen, Jahrzahlen und andern kleinen Angaben.

Bei manchem Artikel könnte sogar eine neue Bearbeitung stattfinden, wie wir 3. B. das über Keplern Gesagte gegenwärtig bedeutender und aweckgemäßer auszuführen uns getrauten.

Auch mit Aubriken und kurzen Inhaltsanzeigen kleinerer Schriften ließen sich biese historisch-litterarischen Materialien um vieles vermehren, von benen hier manches weggeblieben, was uns einen gewissen Bezug verstedt hätte, ber aus einer Hintereinanberstellung bebeutenber Schriften eines Zeitraums von sich selbst, ohne weiteres Raisonnieren und Pragmatisieren hervorzugehen schien.

Soll jedoch bereinft das Geschichtliche einen unmittelbaren Sinfluß auf das Didaktische erlangen, so wäre jenes einmal nach den Abteilungen, Rubriken, Kapiteln des Entwurfs gedrängt aufzusühren, wodurch die Zeitenfolge zwar aufgehoben, die Folge und Uebereinstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher zeigen würde. Der liberal Gesinnte, nicht auf seiner Persönlichkeit und Sigenheit Berharrende würde mit Bergnügen auch hier bemerken, daß nichts Reues unter der Sonne, daß das Wissen und dier bemerken, daß nichts Neues unter der Sonne, daß das Wissen und die Wissenschaft ewig sei, daß das wahrhaft Bedeutende darin von unsern Vorsahren, wo nicht immer erkannt und ergriffen, doch wenigstens geahnet und das Ganze der Wissenschaft so wie jeder Tüchtigkeit und Kunst von ihnen empfunden, geschätzt und nach ihrer Weise geübt worden.

Doch wäre vielleicht vor allem andern noch das Geschichtliche ber letzten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich keine sonderliche Ausbeute davon zu hoffen steht. Das Bedeutende darunter, die Birkung farbiger Beleuchtung betreffend, welche Herschel wieder zur Sprache gebracht, wird in einem Aufsate, den wir Herrn Dr. Seebeck in Jena verdanken, hier zum Schlusse mitgeteilt. Das sellsam Unerfreuliche, durch welches Wünsch neue Verwirrung in der Farbenzlehre angerichtet, ist bei Erklärung der Taseln in seine ersten Elesmente aufgelöst und dabei das Rötige erinnert worden.

Der andern, minder wirksamen Aeußerungen möchte ich überhaupt gegenwärtig nicht gerne, so wenig als dessen, was sich auf mich bezieht, gedenken. Teils hat man gesucht, durch ein mißwollendes Verschweigen meine frühern Bemühungen gänzlich auszulöschen, welches um so mehr thunlich schien, als ich selbst seit vielen Jahren nichts direkt deshalb zur Sprache brachte. Teils hat man von meinen Ansichten, die ich seit eben so langer Zeit im Leben und Gespräch gern mitteilte, in größern und kleineren Schriften eine Art von Halbgebrauch gemacht, ohne mir die Spre zu erzeigen, meiner babei zu gedenken. Dieses alles zu rügen, beutlich zu machen, wie auf diese Weise die gute Sache retardiert und diekreditiert worden, würde zu unfreundlichen Erklärungen Anlaß geben, und ich könnte denn doch, da ich mit meinen Borfahren und mit mir selbst ftreng genug umgegangen, die Mitlebenden nicht wohl schonenber behandeln.

Biel besier und auch mobl gelinder macht fich bies in ber folgenben Reit, wenn fich erft ergeben wirb, ob biefes Bert fich Gingang verschafft und mas für Wirkungen es bervorbringt. Die Karbenlehre scheint überhaupt jest an die Tagesordnung zu tommen. Auker bem, mas Runge in Samburg als Daler bereits gegeben, verspricht Rlos in München gleichfalls von ber Runftfeite ber einen ansehnlichen Beitrag. Placibus Beinrich ju Regensburg läßt ein ausführliches Wert erwarten, und mit einem iconen Auffat über bie Bebeutung ber garben in ber Ratur bat und Steffens beschenkt. Diesem möchten wir vorzüglich bie gute Sache empfehlen, ba er in bie Karbenwelt von ber chemischen Seite bereintritt und also mit freiem, unbefangenem Dut fein Berbienft bier bethätigen fann. Richts von allem foll und unbeachtet bleiben; mir bemerten, mas für und gegen und, mas mit und miber und erscheint, mer ben antiquierten Arrtum zu wiederholen trachtet, ober mer bas alte und vorhandene Wahre erneut und belebt und wohl gar uner: martete Ansichten burch Genie ober Rufall eröffnet, um eine Lehre zu förbern, beren abgeschloffener Rreis sich vielleicht por vielen andern ausfüllen und vollenden läßt.

Was diesen frommen Wünschen und hoffnungen entgegensteht, ist mir nicht unbekannt. Der Sache würde nicht dienlich sein, es hier ausdrücklich auszusprechen. Einige Jahre belehren uns hierüber am besten, und man vergönne mir nur Zeit, zu überlegen, ob es vorteilhafter sei, die teils notwendigen, teils nutbaren Supplemente zusammen in einem Bande oder heftweise nach Gelegenheit herauszugeben.

# Nachträge zur Farbenlehre.

Briefter werden Messe singen, Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entled'gen Und sich der Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt, So im Alten wie im Neuen Ohngesidre Worte stammelt. Und so lasset auch die Farben Rich nach meiner Art verkinden, Ohne Wunden, ohne Narben, Mit der läßlichsen der Sünden!

Die echte Ronversation Halt weber fruh noch abend Stich: In ber Jugend find wir monoton, Im Alter wieberholt man fich. und Gespräch gern mitteilte, in größern und kleineren Schriften eine Art von Halbgebrauch gemacht, ohne mir die Ehre zu erzeigen, meiner dabei zu gedenken. Dieses alles zu rügen, beutlich zu machen, wie auf diese Weise die gute Sache retardiert und diskreditiert worden, würde zu unfreundlichen Erklärungen Anlaß geben, und ich könnte denn doch, da ich mit meinen Borfahren und mit mir selbst streng genug umgegangen, die Mitlebenden nicht wohl schonenber behandeln.

Biel beffer und auch mohl gelinder macht fich bies in ber folgenden Reit, menn fich erft ergeben mirb, ob biefes Wert fich Gin: gang perichafft und mas für Wirfungen es bervorbringt. Die Karbenlehre icheint überhaupt jest an die Tagesordnung zu kommen. Außer dem, mas Runge in hamburg als Maler bereits gegeben. verspricht Rlot in München gleichfalls von ber Runftfeite ber einen ansehnlichen Beitrag. Placibus Beinrich zu Regensburg laft ein ausführliches Wert erwarten, und mit einem iconen Auffat über bie Bebeutung ber Karben in ber Natur hat uns Steffens beschentt. Diesem möchten wir porguglich bie aute Sache empfehlen, ba er in bie Karbenwelt von ber chemischen Seite bereintritt und also mit freiem, unbefangenem Dut fein Berbienft bier bethätigen tann. Richts von allem foll und unbeachtet bleiben: wir bemerten, mas für und gegen und, mas mit und wider und erscheint, wer ben antiquierten Arrtum ju wieberholen trachtet, ober mer bas alte und porhandene Wahre erneut und belebt und wohl aar uner: martete Anfichten burch Genie ober Bufall eröffnet, um eine Lehre zu forbern, beren abgeschloffener Rreis fich vielleicht vor vielen andern ausfüllen und vollenben läßt.

Was diesen frommen Wünschen und Hoffnungen entgegensteht, ist mir nicht unbekannt. Der Sache würde nicht dienlich sein, es hier ausdrücklich auszusprechen. Einige Jahre belehren uns hierüber am besten, und man vergönne mir nur Zeit, zu überlegen, ob es vorteilhafter sei, die teils notwendigen, teils nutbaren Supplemente zusammen in einem Bande oder heftweise nach Gelegenheit herauszugeben.

# Nachträge zur Farbenlehre.

Briefter werden Messe singen, Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entsed'gen Und sich ver Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt, So im Alten wie im Neuen Ohngesähre Worte stammelt. Und so lasset auch die Farben Nich nach meiner Art verklinden, Ohne Wunden, ohne Narben, Mit der läßlichsen der Sünden!

Die echte Ronversation Salt weber fruh noch abend Stich: In ber Jugend find wir monoton, 3m Alter wieberholt man fich.

Muge,

Farbenfreis

Gelbrot

Grün.

Gelb

bynamifc verbunden, erzeugen Farbe. Licht und Binfterem;

beibe, burch Erube

Beruhrt im höberen Sinne

| Berührt im gemeinen S<br>von | Beibe, burch Den Gama<br>beibe, burch Dengung at<br>gemilcht, erzeugen Gr | Chemifc. Objettiv, wandelbar, feftuhalt Bermittlung Abryer alle |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                              | nurot<br>Bíau                                                             | förper.                                                         |

8 20 Ea burchicheinenb, ohne Refrattion und Bilb; empfänglich und gegenwirkenb. Bermittlung durchscheinender, durchsichtiger Ri guttig für alle Ericeinungen. manbelbar, verfdminbenb;

Detallfalf nicht veranbernb. Blau, Blautot, Griin; Richt entgiebenb, wārmenb, Baffibe Geite. Epoptifch: Muf ber Bildche und swifden Blachen. Entoptijd: Innerhalb burdfichtiger Rorper. Ratoptrifd: Bei beidranttem Burudwerfen. Baroptifch : Bei freugenbem Borbeifcheinen. burchfichtig, mit Refrattion und Bilb.

Dioptrifd:

Delles Bilb vergroßert, buntles verfleinert fic.

Bicht erweltert, Binfternis verengt.

Bermittlung im Gubjeft. unaufhaltfam, flüchtig;

Bhhfiologifd.

Subjettiv,

Delles Bild nabert, buntles entfernt fich.

Bicht blembet, Binfternis fiellt ber.

Dauer bes Einbruds. Berflingen, farbiges.

rs; omiftic im; rr Afrt. Sinne burch Gauren gefteigert. Gelb, Belbrot, Burpur; Gelb, Gefbrot;

> Subjettto und objettiv, Farbe manifeftert fic

Bhafifd.

burch Alfallen berabgezogen. Detallfalf entfaurenb. Blau und Blaurot; Dict mitteilenb, fältenb,

Farbiges Licht und Schatten eben fo.

Begenbild, grün, blau, violett. Bilb, rot, orange, gelb;

Umtehrung, grun. Blenbung, rot; Korberungen. Umtehrung.

# Meltere Sinleifung.

Der Verfasser eines Entwurses ber Farbenlehre wurde oft gefragt, warum er seinen Gegnern nicht antworte, welche mit so großer Heftigkeit seinen Bemühungen alles Verdienst absprechen, seine Darstellung als mangelhaft, seine Vorstellungsart als unzulässig, seine Behauptungen als unhaltbar, seine Gründe als unüberzeugend ausschreien. Dierauf ward einzelnen Freunden erwidert, daß er von jeher zu aller Kontrovers wenig Zutrauen gehabt; deshalb er auch seine frühern Arbeiten nie bevorwortet, weil hinter einer Borrede gewöhnlich eine Mißhelligkeit mit dem Leser versteckt sein Thun und Bemühen nichts entgegengestellt als eine fortwährende Thätigkeit, die er sich nur durch Vermeidung alles Streites, welcher sowohl den Autor als das Publikum von der Hauptsache gewöhnlich ablenkt, zu erhalten entschlossen bieb; ich habe, sprach er, niemals Gegner gehabt, Widersacher viele.

Ein Autor, ber mit etwas Ungewöhnlichem auftritt, appelliert mit Recht an die Nachwelt, weil sich ja erst ein Tribunal bilden muß, vor dem das Ungewohnte beurteilt werden kann, und einen solchen Gerichtshof einzusetzen, vermag nur die Zeit, welche dem Selksamsten das Fremde abstreift und es als etwas Bekanntes vor und hinstellt. Bergleichen wir die Rezensionen des Tags im ästhetischen Fache mit denen vor dreißig Jahren, so wird man, wenn auch nicht immer einstimmen, doch erstaunen, wie hoch das Urteil der Deutschen gestiegen ist, seitdem sie es so lange Zeit an den Produktionen einheimischer Schriststeller üben konnten. Denn Fremdes beurteilt niemand, ehe er zu Hause einsichtig ist.

Alles dieses läßt sich auf missenschaftliche Dinge ebenfalls anwenden. Der Versasser gab vor vielen Jahren die Kleine Abhandelung über Metamorphose der Pflanzen heraus; man wußte nicht recht, was man daraus machen sollte. Pflanzenkenner nahmen sie, wo nicht unfreundlich, doch kalt auf; man ließ das Gesagte höchstens für einen witzigen Einfall gelten und gestand dem Versasser einigen Scharffinn zu. Er setzte seine Beobachtungen im stillen fort, erstreckte sie über die höheren Organisationen, behandelte die Verwandlung der Insekten, welche niemand leugnet, bearbeitete

mit Fleiß komparierte Ofteologie, und indem er etwas davon öffentlich mitzuteilen zauberte, hatte er das Bergnügen, zu sehen, daß bieselben Ibeen durch natürlichen Geistessfortschritt sich auch im Publikum entwickelten, dieselben Begrisse sich sonderten und dieselben Ueberzeugungen sich sessenze, obgleich unter dem Druck der herrschenden Borstellungsart. Rein Forscher leugnet mehr die normalen und abnormen Umwandlungen organischer Besen; die Raturgeschickte erhält dadurch neue Aufklärung, die ärztliche Behandlung einen rationellen Gang. Freilich ist auch hier mancher Mißgriss zu bewerten, manche Uebereisung, wovon sich aber die Bissenschaft, rein fortschreitend, bald erholen wird. Ran tadelt zwar mit Recht, daß das Wort Weta morphose, von dessen Bebeutung man vor zwanzig Jahren nichts wissen wollte, schon zur Phrase geworden; aber man sei immer zusrieden, daß durch Anregen und Aufsassen zeles Bezariss so viel Gutes und Seilsames zur Klarbeit gesommen.

Eben so muß es mit der Farbenlehre auch werden; es dauert vielleicht noch zwanzig Jahre, dis ein Tribunal sich bildet, vor welchem die Sache ventiliert und mit gerechter Einsicht entschieden werden kann. In diesem Fache läßt sich aber keine reine Ersahrungslehre ausstelle, wenn man nicht die unreine, hypothetische, falsche Newtonische Lehre oder vielmehr ihre Trümmer aus dem Bege räumt; denn sie ist gegenwärtig schon aufgelöst, weil man ihr alle Entdeckungen, die ihr geradezu widersprechen, dennoch ampassen, oder sie vielmehr darnach zerren und verstümmeln wollen. So mußte nach Ersindung der achromatischen Gläser zur Brechdarkeit noch eine Zerstreubarkeit gesellt werden, um sich notdürstig teils im Bortrag, teils in Berechnungen durchhelsen zu können.

Die Newtonische Phraseologie ist jedoch schon über hundert Jahre im Gange: alle alternde Physiker sind darin von Jugend auf eingelernt, auch Männern von mittlern Jahren ist sie geläusig, weil sie wie eine Art von Scheidemünze durchauß gebraucht wird. Dazu kommt noch, daß der Mathematiker den großen Auf eineß verdienten, allgemeinen Kunstgenossen nicht möchte außbrücklich schmälern lassen, wenn er gleich im einzelnen die Irrungen des außerordentlichen Manneß zugesteht. Noch dis auf den heutigen Tag werden junge Leute auf diese Weise ins Halbwahre und Falsche eingeweißt, und ich muß baher meinen Nachsahren hinterlassen, die

Sache bereinft vor ein kompetentes Gericht zu bringen, weil ich ben gleichzeitigen Schöppenftuhl burchaus nicht anerkenne.

Indessen habe ich nach Herausgabe jener zwei starken Oktavbände biesem Fache eine kaum unterbrochene Ausmerksamkeit gewidmet, tressliche Mitarbeiter und Freunde gewonnen, deren Bemühungen gewiß nicht unsruchtbar bleiben werden. Diesen zu Liebe und Fördernis breche ich eigenklich mein Stillschweigen; benn ob ich freilich Berzicht thue, mich über das Gelingen meines Unternehmens endlich zu freuen, so wünsche ich doch, durch Gegenwärtiges gebildete Leser in den Stand zu setzen, vorläusig einzusehen, wovon eigenklich die Rebe sei, nicht damit sie die Sache beurteilen, sondern den Grund einsehen bes Beharrens auf meiner Borstellungsart, trotz allem Widerspruch der Wisserwandten und zum Verdruß aller Gildemeister.

Rene beiben Banbe führen ben etwas fonberbaren Titel: Rur Karbenlehre, wodurch ausgebrückt wird, daß es nur eine Borarbeit sein soll. Auch ift die erste Abteilung bes ganzen Werkes Ent: murf einer Karbenlehre betitelt, woraus hervorgeht, bag man eine pöllig ausgebildete Lehre vorzutragen sich nicht anmake. Da= gegen fann man von einer folden Borarbeit verlangen, baf fie bis auf einen gemissen Grad zulänglich sei, daß fie bem Racharbeiten: ben manche Mühe erspare; wozu benn zweierlei erforberlich ift. erstlich daß die Bhanomene fleißig gesammelt, sodann, daß sie in einer gemiffen faglichen Ordnung aufgestellt merben. Bas bas Erste betrifft, so habe ich mit aller Aufmerksamkeit die sämtlichen Er= icheinungen, die mir seit vielen gabren bekannt geworben, nachbem ich fie erft mit Augen gesehen, im Sinne betrachtet, im Geifte aeprüft, in meinen bibaktischen Kreis aufgenommen und fahre fort, im ftillen nachzutragen, mas mir teils verborgen geblieben, teils mas neu entbedt und bestätigt worben. Jeber Wohlwollenbe kann basselbige thun: benn hiezu wie zu andern Ameden ift bie Ginteilung in Barggraphen beliebt worden. Doch murbe biese zu bequemer Raglichfeit nicht hinreichend fein, maren die Erscheinungen nicht in gemiffe Kächer nach natürlicher Bermandtschaft geteilt und zugleich gesondert und an einander gereiht worden. Diese Ginteilung geht bergeftalt aus ber Sache felbft hervor, bag fie von erfabrenen und bentenben Mannern gemiffermaßen gebraucht worben.

schon por ber unseligen Remtonischen Theorie und auch nachber, als biese bie Welt in pfäffischen Aberglauben verhüllt hatte.

Der Abteilungen find brei. Die erfte enthält biejenigen Karben. welche bem Auge felbft angehören, indem fie fcon burch farblofe Anrequing von außen entspringen und bie Gegenwirfung bes Auges gegen außere Ginbrude bethatigen. Es find alfo folche, bie ber Berion, bem Beichauer, bem Betrachter eigens angehören, und perbienen baber ben erften Rang; wir nennen fie bie phyfiologifden. In die britte Abteilung find folde gestellt, die mir bem Gegenftanbe guidreiben muffen. Gie merben an Rorpern berporgebracht. verändern fich bei veränderten Eigenschaften bes Rörpers, fie können an benselben für emige Reiten fixiert werben und find penetratin: man nennt fie die demischen, weil ber fie berporbringenbe Rrozek ein allgemein chemischer ift, ber fich an allem Rorperlichen biefer Welt manifestiert; beswegen benn nicht allein bie eigentlich chemis ichen Karben, sondern auch folde, die fich an organischen Körnern zeigen und fich gleichen Gefegen unterwerfen, hieber geordnet find. Die zweite Klaffe enthält nun die Bhanomene, welche permittelnb amischen benen ber ersten und britten steben. Dan bat folche bie icheinbaren genannt, weil gewiffe Mittel unter gemiffen Bebingungen bem Auge Karbenerscheinungen barbringen, melde bem vermittelnben Rörper nicht angehören, indem berfelbe, fobald bie Bedingung aufhört, farblos erscheint.

Der echte und aufrichtige Wissenschaftsfreund findet nun hier ein dreisach Geschäft: erstlich, zu untersuchen, ob die Phänomene vollständig aufgezeichnet sind, und er wird das Fehlende nachbringen; sodann, ob ihm die Methode behage, nach welcher sie gereiht sind; ist diese seiner Denkart nicht gemäß, so mag er nach einer andern die Erscheinungen umordnen, und wir wünschen ihm Glück dazu! Schließlich wird er aufmerken, in wiesern eine von uns neubeliebte Terminologie mit den Phänomenen übereinstimme, und in wiesern eine gewisse theoretische Ansicht, ohne welche weder Benennung noch Methode denkbar ist, naturgemäß erscheinen könne. Durch alles dieses würde er meinen Dank verdienen, aber nicht als Gegner auftreten.

Eben so verhält es sich mit ben allgemeinen Ansichten nach außen, und was über nachbarliche Berhältnisse zu andern Wissenschaften gesagt ist. Was ich zuletzt über sinnlich-sittliche Wirkung ber Farben geäußert und baburch bas Wiffenschaftliche an die bilbende Kunft angeschlossen habe, findet weniger Ansechtung, ja, man hat es brauchbar gesunden; wie man denn überhaupt meiner Arbeit schon die Shre anthut, sie hie und da zu benutzen, ohne gerade meiner dabei zu gedenken.

Als Materialien zur Geschichte ber Farbenlehre ist alles, was ich beshalb gesammelt, was ich babei gedacht und wie es mir vorgekommen, ben Jahren nach zusammengereiht. Auch hier sindet der Freund des Wahren gar mancherlei Beschäftigung; er wird, wie ich seit jener Zeit auch selbst gethan, gar manches Uebersehene nachtragen, Lücken ausfüllen, die Meinung aufklären und in Gang und Schritt dieser geschichtlichen Wanderung mehr Gleichheit bringen; auch dadurch wird er mich verdinden und kann, indem er mich unterrichtet und belehrt, niemals mein Geaner werden.

Was nun aber zulett die Anhänger Rewtons betrifft, so sind auch diese nicht meine Gegner; ich aber din der ihrige. Ich behaupte, daß ihr altes Kastell, schon durch die Zeit sehr angegriffen, nicht lange mehr bestehen kann, und ich bekenne, daß ich alles beizutragen Lust habe, damit es je eher je lieder zusammenstürze. Mir aber können sie nichts zerstören, denn ich habe nicht gebaut; aber gesäet habe ich, und so weit in die Welt hinaus, daß sie die Saat nicht verderben können, und wenn sie noch so viel Unkraut zwischen den Weizen säen.

Was man jedoch mit mehr Grund von mir fordern könnte, und was ich wohl noch zu leisten wünschte, wäre ein dritter, ein Supplementarband, in welchem als Nachtrag erschiene alles, was mir zeither von ältern und neuern Ersahrungen noch bekannt geworden, sodann in wiesern ich meine Vorstellung über diese Dinge erprobt gefunden oder verändert.

Hiezu würde die Geschichte der Farbenlehre, vom Anfang des Jahrhunderts dis auf den letten Tag, vor allen Dingen erforderzlich sein, wobei ich versuchen würde, meine Widersacher so zu beshandeln, als wenn wir sämtlich aus der Region des Blinzens und Meinens schon lange in die Regionen des Schauens und Erkennens übergegangen wären. Hieran würde sich schließen die Anwendung meiner einsachen Darstellung, um nicht zu sagen Grundsätze, auf kompliziertere Phänomene, deren Erwähnung ich bisher mit Fleiß vermieden; besonders eine neue Entwicklung des Regendogens.

Dieses ist gerade das Phänomen, worauf sich die mathematische Physis am meisten zu gute thut. Hier, versichert man, treffe die Rechnung mit der Theorie vollsommen zusammen.

Es ift belehrend, daß so viele tief: und scharffinnige Manner nicht einsahen, wie eine Berechnung mit dem Phanomen vollsommen übereinstimmen kann und beswegen gleichwohl die das Phanomen erklärende Theorie falsch sein durfte. Im Praktischen gewahren wir's jeden Tag; doch in der Wiffenschaft sollten auf der Höhe der Philosophie, auf der wir stehen und, obgleich mit einigem Schwanken, gegründet sind, dergleichen Berwechslungen nicht mehr vorkommen.

Bener Supplementband, ben ich felbft an mich forbere, aber leiber nicht verspreche, sollte nun ferner enthalten bas Berzeichnis eines volltommenen Apparats, ben jeber nicht allein besitzen, sonbern jederzeit zu eigenem und fremdem Gebrauch benuten fonnte. Denn ce ift nichts jammervoller als die akademisch-optischen Apparate, welche bas Rahr über verstauben und verblinden, bis bas Ravitel an die Reihe kommt, mo ber Lehrer kummerliche Berfuche von Licht und Karten gern barftellen möchte, wenn nur bie Sonne bei ber Sand mare. Es fann fein, bak irgendmo etwas einigermaken Sinreichendes vorgezeigt merbe; immer geschieht's aber nur nach bem fümmerlichen Anlag ber Kompendien, in welchen fich bie Newtonische Lehre, bie boch anfangs wenigstens ein Abrafababra mar, zu unzusammenhängenden Trivialitäten verschlechtert. Die Reugniffe hievon fteben ichon in meiner Geschichte ber Karbenlehre, und in ben Gestionsberichten bes fünftigen Gerichts mirb bei biefer Belegenheit öfters fteben: Man lacht!

Ein solches Berzeichnis des notwendigen Apparats wird ausführlich aufzusehen sein, da meine sämtlichen Borrichtungen, mit den Büttnerschen und älteren fürstlichen Instrumenten vereinigt, in Zena ausgestellt, einen vollständigen Bortrag der Farbenlehre möglich machen werden. Jeder Studierende fordere auf seiner Akademie vom Prosesson der Physik einen Bortrag sämtlicher Phänomene, nach beliediger Ordnung; fängt dieser aber den bisherigen Bocksbeutel damit an: "Man lasse durch ein kleines Loch einen Lichtstrahl u. s. w.", so lache man ihn aus, verlasse die dunkle Kammer, erfreue sich am blauen himmel und am glühenden Rot der untergehenden Sonne nach unseren Anleitung. Auch würde jener intendierte Supplementband noch manches andere nachbringen, was einem verziehen wird, der nicht viel Zeit hat, das, was ihm zu sagen wichtig ist, in leserliche Phrasen einzukleiden.

# Meuere Sinleifung.

Nach abgeschlossenem entoptischem Bortrag, bessen Bearbeitung uns mehrere Jahre beschäftigt, nach bem frischen Beweis, daß an unsere Farbenlehre sich jebe neu entbeckte Erscheinung freundlich anschließt, ins Ganze sügt und keiner besondern theoretischen Sressaung bedarf, sinden wir der Sache geraten, manches Sinzelne, was sich disher gesammelt, hier gleichfalls darzulegen und in jene Sinheit zu verschlingen. Den Hauptsinn unseres ganzen Borhabens wiederholen wir daher, weil das meiste, was dis jetzt über Farbe öffentlich gesagt worden, auf das deutlichste zeigt, daß man meine Bemühungen entweder nicht kennt oder ignoriert, nicht versteht oder nicht verstehen will.

Und so wird es nicht zu weit ausgeholt sein, wenn wir sagen, daß unsere ältesten Vorsahren bei ihrer Naturbeschauung sich mit dem Phänomen begnügt, dasselbe wohl zu kennen getrachtet, aber an Versuche, wodurch es wiederholt würde, wodurch sein Allsgemeineres zu Tage känne, nicht gedacht. Sie beschauten die Natur, besuchten Handwerker und Fabrikanten und belehrten sich, ohne sich aufzuklären. Sehr lange versuhr man so; denn wie kindlich war noch die Art von Versuch, daß man in einem ehernen Kessel Eisenseilspäne durch einen untergehaltenen Magnet gleichsam sieden ließ!

In ber Zwischenzeit wollen wir uns nicht aushalten und nur gebenken, wie im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert die unsendlichste Wasse von einzelnen Ersahrungen auf die Menschen einzbrang, wie Porta Kenntnisse und Fertigkeiten viele Jahre durch in der ganzen Welt zusammensuchte, und wie Gilbert am Magneten zeigte, daß man auch ein einzelnes Phänomen in sich abschließen könne.

In bemselben Zeitraum zeigte Baco auf das lebhafteste zur Ersahrung hin und erregte das Berlangen, unzählbaren und unsübersehbaren Sinzelnheiten nachzugehen. Immer mehr und mehr beobachtete man; man probierte, versuchte, wiederholte; man übers

bachte, man überlegte gugleich, und fo tam ein Biffen gur Er: icheinung, von bem man vorher feinen Begriff gehabt batte. Beil bies aber nicht porübergeben, sondern bas einmal Gefundene fefts gehalten und immer wieder bargeftellt werben follte, so befleißigte man fich ichon in ber zweiten Salfte bes fiebzehnten Jahrhunberts notbürftig verbefferter Inftrumente, und es fanben fich Berfonen, bie aus bem Sandhaben berfelben eine Art von Gewerbe machten. Dies alles mar gut und löblich; aber bie Luft, zu theoretifieren, gegen welche Baco fich fo heftig geäußert hatte, kann und barf ben Menichen nicht perlaffen; und fo groß ift bie Dacht bes Gebankens, er fei mahr ober falfc, bag er bie Erfahrung mit fich fortreißt; baber benn auch gesteigerte und verwickelte Maschinen ber Theorie au Diensten sein und bem Babren wie bem Kalichen aur Bestätigung und Grundung bienen mußten. Rirgenbe mar biefes umgekehrte Berfahren trauriger als in ber Farbenlehre, wo eine gange falsche, auf ein falsches Experiment gegründete Lehre burch neue, das Unwahre ftets verbergende und die Berwirrung immer permehrende, permideltere Bersuche unzugänglich gemacht und por bem reinen Menschenverstand bufter verhüllt marb.

Da ich in die Naturwissenschaft als Freiwilliger hineinkam, ohne Aussicht und Absicht auf einen Lehrstuhl, welchen besteigend man denn doch immer bereit sein muß, eben so gut daszenige vorzutragen, was man nicht weiß, als das, was man weiß, und zwar um der lieben Bollständigkeit willen, so konnte ich dagegen auf eine andere Bollständigkeit denken, auf den Baconischen Weg zurückkehrend und die sämtlichen Phänomene, so viel ich ihrer gewahr werden konnte, sammelnd, welches ohne eine gewisse Ordnung, ohne ein Rebens, llebers und Untereinander, für den denkenden Geist unmöglich ist.

Wie ich in der Farbenlehre gehandelt, liegt jedermann vor Augen, der es beschauen will; das Fachwerk, das ich beliebt, wüßte ich noch jetzt nicht zu verändern; noch jetzt gibt es mir Gelegenheit, Berwandtes mit Berwandtem zu gesellen, wie die entoptischen Farben bezeugen mögen, die als neu entdeckt sich in meinen übrigen Borztrag einschalten lassen, eben als hätte man sie gleich ansangs in Betracht gezogen. Hiedurch sinde ich mich also berechtigt, ja genötigt, was ich etwa nachzubringen habe, in derselben Ordnung aufzusühren; denn es kommt hier nicht darauf an, durch eine Sppothese

bie Erscheinungen zu verrenken, sondern die klaren, natürlichen Rechte einer jeden anzuerkennen und ihr ben Blat in ber Stadt Gottes und ber Natur anzuweisen, mo sie sich benn gern hinstellen. ja nieberlaffen mag. Und wie sollte man einen so großen er: rungenen und erprobten Borteil aufgeben, ba jedermann, ber ein Inftrument erfunden, bas ihm in ber Ausübung besondere Bequemlichkeit gemährt, aber andern unbekannt ift, foldes bekannt zu machen fucht, entweber ju feiner Ehre ober, wenn er bas Glud hat, ein Engländer zu sein, nach erlangtem Batent zu seinem zeit= lichen Gewinn. Lasse man mich also auch die Borteile wiederholt an Beispielen praktisch aussprechen, bie mir aus der Methobe jufließen, wornach ich die Karbenlehre gebilbet. Sobald ich nämlich bie Haupt: und Grundphänomene gefunden und, wie fie fich perzweigen und auf einander beziehen, geordnet hatte, so entstanden wahrhaft geistige Lotate, in welche man gar leicht den besondern Fall bem allgemeinen Begriff unterzuordnen und bas Bereinzelte. Seltsame, Bunderbare in ben Kreis bes Bekannten und Kaklichen einzuschließen fähig mirb.

Bu leichterer Uebersicht ist deshalb eine Tabelle vorausgeschickt.

# Physiologe Farben.

Diese sind es, die als Ansang und Ende aller Farbenlehre bei unserm Vortrag vorangestellt worden, die auch wohl nach und nach in ihrem ganzen Wert und Würde anerkannt und, anstatt daß man sie vorher als flüchtige Augensehler betrachtete, nunmehr als Norm und Richtschur alles übrigen Sichtbaren sestgehalten werden. Borzüglich aber ist darauf zu achten, daß unser Auge weder auf das kräftigste Licht noch auf die tiesste Finsternis eingerichtet; jenes blendet, diese verneint im Uebermaß. Das Organ des Sehens ist, wie die übrigen, auf einen Mittelstand angewiesen. Hell, Dunkel und die zwischen beiden entspringenden Farben sind die Elemente, aus denen das Auge seine Welt schöpft und schafft. Aus diesem Erundsah fließt alles übrige, und wer ihn auffaßt und anwenden lernt, wird sich mit unserer Darstellung leicht befreunden.

# 1. gell und Bunkel, im Juge bleibend.

Hell und Dunkel, welche, eins ober das andere, auf das Auge wirkend, sogleich ihren Gegensatz fordern, stehn vor allem voran. Ein dunker Gegenstand, sobald er sich entsernt, hinterläßt dem Auge die Rötigung, dieselbe Form hell zu sehen. In Scherz und Ernst führen wir eine Stelle aus Faust an, welche hierher bezüglich ist. Faust und Wagner, auf dem Felde gegen Abend spazierend, demerken einen Budel.

### Fauft.

Siehst bu den schwarzen hund burch Saat und Stoppel streifen?

### Wagner.

3ch fab ibn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

#### Fauft.

Betracht ihn recht! Für mas hältst bu bas Tier?

### Wagner.

Für einen Bubel, ber auf feine Beife Sich auf ber Spur bes herren plagt.

#### Fauft.

Bemerkft bu, wie in weitem Schnedenkreise Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrubel Auf seinen Pfaben hinterbrein.

#### Waaner.

3ch sehe nichts als einen schwarzen Pubel; Es mag bei Guch wohl Augentäuschung sein.

Vorstehendes war schon lange, aus dichterischer Ahnung und nur im halben Bewußtsein, geschrieben, als bei gemäßigtem Licht vor meinem Fenster auf der Straße ein schwarzer Pudel vorbeilief, ber einen hellen Lichtschein nach sich zog: das undeutliche, im Auge gebliebene Bild seiner vorübereilenden Gestalt. Solche Erscheinungen sind um desto angenehm: überraschender, als sie gerade, wenn wir unser Auge bewußtlos hingeben, am lebhaftesten und schönsten sich annelden.

### 2. Weiteres Beifpiel.

Wo ich die gleiche Erscheinung auch höchst auffallend bemerkte, war, als bei bebecktem Himmel und frischem Schnee die Schlitten eilend vorbeirutschen, da denn die dunkten Kufen weit hinter sich die klarsten Lichtstreisen nachschleppten. Niemand ist, dem solche Nachbilder nicht öfters vorkämen, aber man läßt sie unbeachtet vorübergehn; jedoch habe ich Personen gekannt, die sich deshalb ängstigten und einen seherbaften Justand ihrer Augen darin zu sinden glaubten, worauf denn der Aufschluß, den ich geben konnte, sie höchst erfreulich beruhigte.

### 3. Gintretende Reflerion.

Wer von bem eigentlichen Berhältnis unterrichtet ist, bemerkt bas Phänomen öfters, weil die Reslexion gleich eintritt. Schiller verwünschte vielmal diese ihm mitgeteilte Ansicht, weil er dasjenige überall erblickte, wovon ihm die Notwendigkeit bekannt geworden.

# 4. Komplementare Farben.

Run erinnern wir uns sogleich, daß eben so wie Hell und Dunkel auch die Farben sich ihrem Segensate nach unmittelbar sorbern, so daß, nämlich im Satz und Segensat, alle immer zugleich enthalten sind. Deswegen hat man auch die gesorberten Farben, nicht mit Unrecht, komplementare genannt, indem die Wirkung und Segenwirkung den ganzen Farbenkreis darstellt, so daß, wenn wir mit den Malern und Pigmentisten Blau, Gelb und Rot als Hauptsarben annehmen, alle drei in solgenden Gegensäten immer gegenwärtig sind:

Gelb Biolett Blau Drange Rot Grün.

Bon biesen Phänomenen bringen wir einige in Erinnerung, besonderer Umftände wegen, die sie merkwürdig machen.

### 5. Jeuchtende Blumen.

Sehr erfreulich ist es, in den Stockholmer Abhandlungen, Band XXIV, Seite 291 zu lesen, daß ein Frauenzimmer das Bligen der rotgelben Blumen zuerst entbeckt habe; denn dort heißt es:

"Die feuergelben Blumen bes Tropasolum majus L. bligen jeben Abend vor der Dämmerung, wie solches die Fräulein Tochter des Ritters Karl von Linné, Elisabeth Christina, auf ihres herrn Baters Landgute Hamarby, eine Meile von Upsala, in Gesellschaft anderer in dem Garten beobachtet hat. Dieses Bligen besteht in einem plöhlichen Hervorschießen des Glanzes, daß man sich es nicht schneller vorstellen kann."

Die Blumen, an welchen, außer bem Tropasolum, die gleiche Erscheinung bemerkt wurde, waren die Kalendel, Feuerlilie, Tangetes und manchmal die Sonnenblume. Mit vollem Rechte läßt sich aber der orientalische Mohn hinzuthun, wie ich in meinem Entwurf der Farbenlehre §. 54 umständlich erzählt habe und solches hier einrücke, da wenigen meiner Leser jenes Buch zur Sand sein möchte.

"Am 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit bei ber in eine klare Nacht übergehenden Dämmerung mit einem Freunde im Garten auf und abging, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die vor allen andern eine mächtig-rote Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen ausmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, dis uns endlich bei abermaligem hin: und Wiedergehen gelang, indem wir seitwärts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physiologisches Farbenphänomen und der scheinbare Blit eigentlich das Scheinbild der Blume in der geforderten blaugrünen Farbe sei."

# 6. Weiter geführt und ausgelegt.

Ist uns nun aber einmal die Ursache dieses Ereignisses bekannt, so überzeugt man sich, daß unter gar vielen andern Bedingungen dasselbige hervorzubringen sei. Am Tage in dem blumenreichen Garten auf und ab gehend, bei gemäßigtem Licht, sogar beim hellen Sonnenschein, wird der ausmerksame Beobachter solche Scheinbilder gewahr; nur, wenn man die Absicht hat, sie zu sehen, fasse man dunkse Blumen ins Auge, welche den besten Ersolg gewähren. Die Purpursarbe einer Päonie gibt im Gegensat ein helles Meergrün, das violette Geranium ein gelblich-grünes Nachbild; einen dunksen Buchsdaumstreisen der Rabatteneinsassung kann man, durch Abwen-

bung bes Auges, auf ben Sandweg hell violett projizieren und mit einiger Uebung sich und andere von der Konstanz dieses Phänomens überzeugen. Denn ob wir gleich ganz unbewußt und unausmerksam diese Erscheinungen vielleicht am lebhastesten gewahr werden, so hängt es doch auch von unserm Willen ab, dieselben vollkommen in jedem Augenblick zu wiederholen.

# 7. Wechselfeitige Grhöhung.

Wenn nun Hell und Dunkel, so wie die obgenannten sich forbernden Farben, wechselseitig hervortreten, sobald nur eine derselben dem Auge geboten wird, so folgt daraus, daß sie sich wechselseitig erhöhen, wenn sie neben einander gestellt sind. Was Hell und Dunkel betrifft, so gibt folgender Versuch eine überraschend angenehme Erscheinung.

Man habe graues Papier von verschiebenen auf einander folzgenden Schattierungen; man klebe Streisen besselben der Ordnung nach, neben einander, man stelle sie vertikal, und man wird sinden, daß jeder Streisen an der Seite, wo er ans Heller stößt, dunkler, an der Seite, mit der er ans Dunkle stößt, heller aussieht, derzgestalt, daß die Streisen zusammen dem Bilde einer kannelierten Säule, die von einer Seite her beleuchtet ist, völlig ähnlich sehen.

# Physifche Farben.

# 8. Jaliche Ableitung des Simmelblauen.

Bu traurigen Betrachtungen gibt es Anlaß, wenn man in ber Naturlehre, nach Anextennung eines wahren Prinzips, solches alsobalb falsch anwenden sieht. Die physiologen Farden sind kaum eingestanden und dadurch die Chromatik im Subjekt gegründet, so schwärmt man schon wieder umher und zieht Erscheinungen heran, die in ein ganz ander Kapitel gehören. Die Heidelberger Jahrbücher der Litteratur, 12. Jahrgang, 10. Heft, sprechen von Munkes Anfangsgründen der Raturlehre und äußern sich solgendermaßen:

"Namentlich find in ber Optit bie gefärbten Schatten fo wie bie Bläue bes himmels als subjektive Farben bargestellt, und

findet für die lettere Behauptung, daß die atmosphärische Luft nicht blau gefärdt sei, sondern nur durch subjektive Fardenbildung blau und über den hochrot gefärdten Bergspiten grün erscheine, unter andern der einsache Grund statt, daß der blauste Himmel, mit einem Auge frei, mit dem andern durch ein schwarz gefärdtes enges Rohr betrachtet, bloß dem freien Auge blau erscheint."

Daß die farbigen Schatten zu den subjektiven Farben gehören, daran ist wohl kein Zweisel; indem aber die Deidelberger Jahrsbücher der nachfolgenden grundlosen Behauptung, das himmelblau betressend, Beisall geben, so retardieren sie, wie schon vormals geschehen, die Ausbreitung der echten Farbenlehre. Gar sehr wünschten wir, Rezensent hätte dagegen Herrn Runke zurecht gewiesen und uns die Rühe erspart, abermals zu wiederholen: die himmelsbläue gehört in das Kapitel von der Trübe; man sehe Goethes Farbenslehre §. 55 ff., wo sich alles natürlich entwidelt. Wie es aber irzgend jemand einsallen könne, diese Bläue für eine subjektive Farbe anzusprechen, ist demjenigen unbegreissisch, der es weiß, daß physiosloge Farbe aus einer Wechselwirkung entspringt, wo denn eine Erzscheinung die andere notwendig voraußsett.

Das reine hellblau wird durch seinen Gegensat, das Gelbrote, gefordert; nun möcht' ich doch einmal die orangefardne Welt sehen, die das Auge nötigte, den himmel blau zu erbliden! Unter allen Bedingungen erscheint und ber reine himmel blau, wir mögen ihn über alten Schindel- und Strohdächern, über Ziegel- und Schieserdächern sehen; hinter jedem kahlen, unbewachsenen grauen Berge, über dem düstersten Fichtenwald, über dem muntersten Auchenwald erscheint am heitern Tage der himmel gleich blau, ja, aus einem Brunnen heraus müßte er eben so erscheinen. Hier also kann von keiner gesorderten Karbe die Rede sein.

Wenden wir uns nun zu dem vorgeschriebenen Bersuch, welcher jene Meinung begründen soll, so finden wir, daß herr Runke sich eben so im Sehen wie im Denken übereilt hat; wie denn immer eins aus dem andern zu folgen pflegt. Nehme ich, nach dem himmel schauend, vor das eine Auge ein Rohr und lasse das andere frei, so ift jenes, vor allem eindringenden Licht geschützt, ruhiger und empfänglicher und sieht also die himmelsbläue heller; da nun aber in unsern nördlichen Gegenden sehr selten die Atmosphäre ein volls

kommenes Blau sehen läßt, so kann ein helleres, bläfferes Blau gar leicht für weißlich, ja für farblos gehalten werben.

Mit einer jeden reinblauen Tapete läkt fich berfelbe Berfuch mieberholen: bas freie Auge mirb fie bunkler feben als bas ge= schütte. Bermanniafaltiget nun, nach bes experimentierenden Phyfikers erfter Bflicht, ben Berfuch immer weiter, so werbet ihr finden, baß bas Gesagte nicht allein vom Blauen, sondern von allem Sicht: baren gelte: es gilt vom Beiken, von allen Stufen bes Grauen bis ins Schwarze, von allen Farbenftufen, reinern und unreinern. Jedes Gesehene wird dem beruhigten Auge immer heller und folglich auch beutlicher erscheinen als bem Auge, welches von allen Seiten Licht empfänat. Rede Lavierrolle, fie braucht gar nicht einmal inwendig geschwärzt zu fein, setz uns jeben Augenblick in ben Stand, biefen einfachsten aller Versuche anzustellen; man nehme sie vor bas eine Auge und blide zugleich mit bem andern freien umber im Rimmer ober in ber Lanbichaft, fo wird man bie Wahrheit bes Gesaaten erfahren. Das freie Auge fieht ben frischgefallnen Schnee grau, wenn er bem burch die Rolle geschützten glänzend und beinabe blenbend erscheint.

Kaum aber bedarf es der Rolle; man sehe durch die als Röhre zusammengebogenen Finger, und eine zwar schwächere, doch gleiche Wirkung wird ersolgen, wie jeder Kunstfreund weiß, der bei Besschauung von Gemälden diese natürlichsleichte Vorrichtung sogleich zur Hand hat.

Schließlich gebenken wir noch eines ganz einfachen Apparats, bessen wir uns in Bilbergalerien bebienen und welcher uns vollkommen überzeugen kann, daß die himmelsbläue keine subjektive Farbe sei.

Man versertige ein Kästchen von Blech ober Pappe, das vorn offen, hinten zwei, den beiden Augen korrespondierende kurze Röhren habe und inwendig schwarz gesärbt sei; hiedurch schließe man alle irdischen Gegenstände aus, beschaue mit beiden Augen den reinen Himmel, und er wird vollkommen blau erscheinen. Wo ist denn aber nun das Pomeranzengelb, um jenen Gegensat hervorzurusen?

hierher gehört auch nachstehende Erfahrung. Es ift mir oft auf Reisen begegnet, daß ich, in der Postchaise sitzend, am hellen Sonnentage eingeschlasen bin, da mir benn beim Erwachen die Gegenstände, welche zuerst in die Augen sielen, überraschend hell, klar, rein und glangend erschienen, turz barnach aber auf bie ges wohnte Weise wieber in einem gemäßigten Lichte fich barftellten.

## 9. Crüber Schmelz aus Glas.

Da sich uns nun abermals aufdringt, wie nötig es ist, die Lehre vom Trüben, woraus alle physischen Farbenphänomene sich entwickeln lassen, weiter zu verbreiten und die erfreulich: überz raschenbe Erscheinung vor jedermanns Auge zu bringen, so sei solgendes hier benen gesagt, welche zu schauen Lust haben; den Bahnlustigen kann es nichts belsen.

Schon in ber alten Glasmalerei, welche ihren großen Effekt ben Metallfallen verdankt, findet man einen trüben Schmelz, welcher, auf Glas getragen, bei durchscheinendem Lichte ein schönes Gelb hervorbringt; zu diesem Zwecke ward er auch daher benutzt. Die blaue Erscheinung dagegen, bei auffallendem Licht und dunkelm Grunde, kam dabei zwar nicht in Betracht; ich besitze jedoch eine solche Scheibe, durch die Gunst des herrn Achim von Arnim, wo gewisse Räume beim durchscheinenden Licht, der Absicht des Malers gemäß, ein reines Gelb, in der entgegengesetzten Lage ein schönes Liolett zur Freude des Abpsilers hervorbringen.

In ber neuern Reit, wo bie Glasmalerei wieber febr löblich geubt wird, habe ich auf Wiener und Karlsbaber Trinkalafern biefes herrliche Bhanomen in feiner größten Bolltommenbeit gesehen. Am lettern Orte hat der Glagarbeiter Mattoni ben guten Gebanken gehabt, auf einem Glasbecher eine geringelte Schlange mit einer folden Lafur zu überziehen, welche bei burchscheinenbem Licht ober auf einen weißen Grund gehalten Sochgelb, bei aufscheinenbem Licht und bunklem Grunde aber bas iconfte Blau feben lakt. Man fann fogar burch eine geringe Bewegung, indem man bas Gelbe zu beschatten und bas Blaue zu erhellen weiß, Grun und Biolett her: porbringen. Möge ber Künftler bergleichen viele in Bereitschaft haben, damit Babegafte sowohl als Durchreisende fich mit folden Gefäßen versehen können, um bem Physiter ernftlich an Sand ju geben und jum Scherz sowohl Junge als Alte ergötlich ju über: rafchen. hier erscheint ein Urphanomen, sett natürliche Menschen in Erstaunen und bringt die Erklärsucht zur Berzweiflung.

Ferner hat man den Kranz um manche Glasbecher mit folchem

trüben Mittel überzogen, woraus der sehr angenehme Effekt entspringt, daß die aufgetragenen leichten Goldzieraten sich von einem gelben, durchscheinenden, goldgleichen Grunde bald metallischzglänzend absehen, bald auf blauem Grunde um desto schöner hervorgehoben werden. Mögen häusige Nachfragen die Künstler anseuern, solche Gefäße zu vervielfältigen.

Aus der Bereitung selbst machen sie kein Geheimnis, es ist seingepülvertes schweselsaures Silber; bei dem Einschmelzen jedoch müssen zusällige, mir noch undekannte Umstände eintreten; denn verschiedene nach Borschrift unternommene Bersuche haben dis jeht nicht glücken wollen. Unste so bereiteten Glastafeln bringen deim Durchscheinen zwar das Gelbe zur Ansicht, die Umkehrung ins Blaue beim Aufschienen will jedoch nicht gelingen. Dadei ist zu bemerken, daß das Silber unter dem Einschmelzen sich oft reduziert und zu körperlich wird, um trüb zu sein.

# 10. Trübe Infusionen.

Wenn wir aber von trüben Mitteln sprechen, so erinnert sich jedermann der Insusion des sogenannten Lignum nephriticum. Es hat aufgehört, ofsizinell zu sein; die in den Apotheken unter dieser Audrik noch vorhandenen Stücke gaben meist einen gelben, nicht aber ins Blaue sich umwendenden Ausguß. Herr Hofrat Döbereiner, dessen Mitwirkung ich die entschiedensten Borteile verdanke, ist gelegentlich zu einer Insusion gekommen, welche das Phänomen auß allerschönste darstellt. Hier die Versahrungsweise, wie er solche mitgeteilt.

"Das Lignum quassiae (von Quassia excelsa) enthält eine eigentümliche, rein bittere Substanz. Um diese zum Behuf einer nähern Untersuchung unverändert darzustellen, wurde jenes Holz, in gepülvertem Zustande, in meiner Auslösungspresse mit Wasser durch den Druck einer drei Fuß hohen Quecksilbersäule kalt extrashiert. Rachdem das Holz erschöpft war oder vielmehr ausgehört hatte, dem Wasser sarbigen Stoff mitzuteilen, wurde es mit einer neuen Quantität Wasser in der Absicht behandelt, um den letzten Anteil des etwa noch in ihm enthaltenen auslöslichen Stoffes zu scheiden und zu meinem Zwecke zu gewinnen. Das Resultat dieser letzten Behandlung war Wasser, ungefärbt, jedoch bitter schmeckend und mit der

Eigenschaft begabt, die wir an rein trüben Mitteln tennen, wenn sie in einem durchsichtigen Glas erleuchtet ober beschattet werden.

"Sat man also die Absicht, aus der Quassia das weiße, stüssige Chamaleon darzustellen, so nuß man dieselbe pülvern und durch sie so lange kaltes Wasser siltrieren, die sie von fardiger Substanz defreit und dieses nur noch äußerst schwach zu trüben fähig ist. In dieser Periode stellt sich dei fortgesetzen Aufgüssen kalten Wassers die oben beschrieden Flüssigkeit dar."

Es hat diese Insusion den Borteil, daß sie, in einem Glase gut verschlossen, wohl über ein halbes Jahr das Phänomen sehr deutlich zeigt und zum Borweisen immer dei der Hand ist; da jedoch die Berreitung Mühe und Genauigkeit ersordert, so geben wir ein anderes Mittel an, wobei sich die Erscheinung augenblicklich manissestiert.

Man nehme einen Streifen frischer Rinbe von ber Roftaftanie, man stede benselben in ein Glas Wasser, und in ber kurzesten Zeit werben wir bas vollsommenste himmelbau entstehen sehen ba, wo bas von vorn erleuchtete Glas auf bunklen Grund gestellt ist, hingegen bas schönste Gelb, wenn wir es gegen bas Licht halten. Dem Schüler wie bem Lehrer, bem Laien wie bem Gingeweihten ist es jeden Tag zur hand.

#### 11. Im Waffer Slamme.

Georg Agricola, in seinem Werke de natura eorum, quae effluunt ex terra, und zwar bessen viertem Buche, melbet solgendes: Si lapis in lacum, qui est prope Dennstadium, Toringiae oppidum, injicitur, dum delabitur in profundum, teli ardentis speciem prae se ferre solet.

Buffon, flammender Phänomene gebenkend, bringt diese Stelle genau übersett: Agricola rapporte, que lorsqu'on jette une pierre dans le lac de Dennsted, en Turingue, il semble, lorsqu'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait de feu.

Vorgemeldetes Phänomen erfennen wir als wahr an, vindizieren aber solches der Farbenlehre und zählen es zu den prismatischen Bersuchen; und zwar verhält sich's damit folgendermaßen.

Am obern Ende der westlichen Vorstadt von Tennstedt, einem durch Ackerbau gesegneten, im angenehmen Thase liegenden und von reichlichem Bach- und Brunnenwasser wohl versorgten Orte.

liegt ein Teich mäßiger Größe, welcher nicht burch äußern Zufluß, sondern durch mächtige, in ihm selbst hervorstrebende Quellen seinen immer gleichen Wassergehalt einer zunächst daran gedauten Mühle überslüssig liefert. Bon der unergründlichen Tiese dieses Teichs, daß er im Sommer des Wassers nicht ermangele und winters nicht zusriere, wissen die Anwohner viel zu erzählen, so auch die Klarheit des Wassers über alles zu rühmen. Letzteres ist auch ohne Widerrede zuzugestehn, und eben die Reinheit eines tiesen Wassers macht jenes den Augen vorgebildete Feuerphänomen möglich.

Nun bemerke man, daß um den Teich her nur weiße Kalksteine liegen, und mit solchen ift auch der Versuch nur anzustellen; man wähle einen schwarzen Stein, und nichts von Flamme wird gesehen werden. Wenn aber ein weißer untersinkt, so zeigen sich an ihm prismatische Ränder, und zwar, weil er als helles Bild auf dunklem Grunde, er sinke noch so tief, immer durch die Refraktion dem Auge entgegengehoben wird, unten gelbrot und gelb, oben blau und blaurot; und so zittert diese Erscheinung als ein umgekehrtes Flämmchen in die Tiefe.

Leiber war bei meinem bortigen Sommeraufenthalte 1816 ber Teich lange nicht von Wasserpslanzen gereinigt worden, die aufs üppigste aus der Tiese dis an und über die Oberfläche hervorssproßten, worunter die Chara, welche immer auf Schwefelquellen hindeutet, sich häusig bemerken ließ. Die einzigen reinen Stellen waren die der quellenden Punkte, aber zu weit von dem User und zu sehr bewegt, als daß ich das Phänomen jemanden sonst als mir selbst darzustellen vermochte.

Jeboch hatte ich das Gleiche in dem Feldzuge von 1792 schon in der Rähe von Verdun gesehen, wo ein tieser, sast zirkelrunder Erdkessel vom klärsten, dem Grund entsprießenden Quellwasser gestüllt war. Dort wiederholte ich meine herkömmlichen prismatischen Versuche im großen, und zwar wählte ich zu Gegenständen zersbrochene Steingutscherden, welche an den dunklen Seiten des Kessels sich angenehm flammenartig und auffallend farbiger, je kleiner sie waren, hinabsenkten. Ganze, kaum beschädigte Teller überließ mir die freundliche Feldküche. Unten auf dem Boden liegend, zeigt ein solches helles Rund zunächst dem Beschauer immer Gelbrot und Gelb, oben Blau und Blaurot, und so werden kleinere Stücke, wie

bie beiben Farbenranber fich verbreitern, wohl für ein Flammchen gelten.

Wer eine solche reine, ruhige Wassertiese vor sich hat, ber kann biese Ersahrung leicht zum Versuch erheben. Er gebe solchen Scherben eine ovale Gestalt, durchbohre sie am obern Teil, besestige sie an einen Faden, diesen an eine Fischerrute und tauche so das helle Vilb ins Wasser, lasse es niedersinken und ziehe es wieder heraus, so wird er den flammenden Pfeil nach Belieben verstärken, seine Farben vermehren und vermindern können.

Gelingt es einem Naturfreunde, den Tennstedter Mühlenteich von Pflanzen reinigen zu lassen, wobei er wohl ausachten möchte, welche Geschlechter und Arten hier einheimisch sind, so wird man auf angezeigte Weise den Bersuch jeden Augenblick wiederholen können. Ja, der Mühlknappe könnte sich durch einen immer vorhandenen leichten Apparat, wie ich oben angegeben, manches Trinkgeld von Badegästen und Reisenden verdienen, da die Strasse von Leipzig nach Mühlhausen an diesem Teiche vorbeigeht und Tennstedt wegen der Wirksamseit seiner Schweselwasser immer besucht sein wird.

Doch brauchen wir eigentlich beswegen feine weite Reise au machen; ein mahrer Bersuch muß sich immer und überall wieber: holen laffen, wie benn jebermann auf feinem Schreibtische ein Stud Siegellad finbet, welches, gerieben, auf bie bochfte, alles burchbringenbe, alles verbinbenbe Naturfraft hindeutet. Eben fo ist auch ein jeber Brunnentrog voll klaren Waffers hinreichend, bas mertwürdige Tennstedter Alammden hervorzubringen. Wir bebienen uns hierzu einer schwarzen Blechscheibe, nicht gar einen Stuk im Durchmeffer, in beren Mitte ein weißes Rund gemalt ift; wir tauchen fie, an einen Saben geheftet, ein, und es bedarf taum einer Elle Baffers, so ift bie Erscheinung für ben aufmerksamen Beobachter schon ba; mit mehrerer Tiefe vermehrt fich Glanz und Stärke. Mun ift aber bie andere Seite weiß angestrichen, mit einem ichwarzen Rund in ber Mitte; nun verfinkt ein eigentliches Flammchen, violett und blau unterwärts, gelb und gelbrot oberwärts, und bas alles wieber aus Gründen, die boch endlich jedermann bekannt werden follten.

# 12. Chrenrettung.

In ben Gilbertischen Annalen ber Physit, Band XVI, finbet fich Seite 278 Robertsons Bericht von seiner zweiten

Luftsahrt zu hamburg, gehalten am 11. August 1803, mit Noten von dem Herausgeber, in welchen der Luftschiffer für Gefahr und Bemühung wenig Dank findet. Er soll nicht gut gesehen, beobachtet, gesolgert, geschlossen, ja sogar, unter den gegebenen Umständen, manches Unmögliche referiert haben. Das müssen wir nun dahingestellt sein lassen; nur wegen eines einzigen Punktes halten wir für Psicht und seiner anzunehmen.

Seite 283 sagt Robertson: "Ich habe bemerkt, daß die durch ein Prisma gebrochenen Lichtstrahlen nicht mehr die lebhaften und klar sich unterscheidenden Farben, sondern bleiche und verworrene geben." Hierauf entgegnet die Note: "Wie hat der Aëronaut das demerken können? Darüber müßte er uns vor allen Dingen beslehrt haben, sollten wir einer solchen Beobachtung einiges Bertrauen schriften." Wir aber versehen hierauf: Allerdings hat der Mann ganz recht gesehen; weit über die Erde erhaben, vermiste er um sich her jeden Gegenstand und konnte durch sein Prisma nur nach den Wolken schauen. Diese gaben ihm bleiche verworrene Farben, wie jeder sehen Tag auf Erden die Beobachtung wiederholen kann.

Aus meinen Beiträgen zur Optik von 1791 erhellt schon aufs beutlichste, daß bei der prismatischen Erscheinung nicht von Lichtstrahlen, sondern von Bildern und ihren Rändern die Rede ist. Je schärfer sich diese, hell oder dunkel, vom Grunde abschneiben, besto stärker sich diese, hell oder dunkel, vom Grunde abschneiben, desto stärker ist die Farbenerscheinung. Hätte der gute Robertson eine Farbentasel mit schwarzen und weißen Bildern mit in die Hähe genommen und sie durchs Prisma betrachtet, so würden die Ränder eben so start als auf der Erde gewesen sein. Wenn wir nun auch diese Kenntnis von ihm nicht fordern, so durste man sie doch wohl von dem Herausgeber eines physischen Journals, welches schon 1799 seinen Ansang genommen, billig erwarten. Leider werden wir von dem Richtwissenwollen dieser privilegierten Zunstherren noch manches Beispiel anzusühren haben.

### 13. Unfinn.

Die Münchener politische Zeitung enthält folgende Bemerkungen über bie Witterung bieses Winters:

"Bu Ende bes Sommers hatten wir keine Aequinoktialfturme, und ichon im September gab es dafür exzessivote Abendbammerungen, fo baß, wo bas Rot in die himmelsbläue überging, ber himmel, nach dem Farbenmischungsgesetze, oft auf Streden von 36 Grab ganz grün gefärbt war, welches Phanomen einer Abendsgrüne sich in den folgenden Monaten einigemal wiederholte."

Augemeine Beitung 1818, Rr. 55.

### 14. Desgleichen.

So wie nicht leicht etwas Bernünftiges gebacht ober gesagt werben kann, was nicht irgendwo schon einmal gedacht ober gesagt wäre, so sinden wir auch wohl die Absurbitäten unserer Mitlebenden in verjährten Schriften aufgezeichnet, und zu jedem neuen Frrtume sind alte Parallelstellen zu sinden.

In Claudii Minois Kommentarien, womit er die Embleme des Alciatus erläutert, finden wir folgende Stelle: "Color flavus, qui ex albo, ruso et viridi concretus est." Daß also das Einsachste aus Zusammensehung entspringe, muß doch von jeher gelehrten und unterrichteten Menschen nicht so albern vorgekommen sein, als es ist. Hier haben wir unsern guten Wünsch wieder und seinen Essig, der aus Gurkensalat erzeugt wird.

# [Gegner und Freunde.]

# 15. Widersacher.

Als im Mai bes Jahres 1810 ber Druck meiner Farbens lehre geenbigt war, reifte ich alsobald nach Karlsbab, mit dem festen Borsat, diesen Betrachtungen, in sofern es möglich wäre, sos bald nicht weiter nachzuhangen. Ich wandte Sinn und Gedanken gegen biographische Erinnerungen, rekapitulierte mein eignes Leben so wie das Leben eingreisender Freunde. Haderts Biographie ward vorgesucht und, weil ich einmal ins Erzählen gekommen war, mehrere kleine Novellen, Geschichten, Romane, wie man sie nennen will, niedergeschrieben, deren Stoff mir längst schon erfreulich gewesen, die ich oft genug in guter Gesellschaft erzählt und, nach endlicher Behandlung, unter dem Titel Wilhelm Meisters Wanders jahre zu sammeln und zu vereinigen gedachte.

Gewissenhaft, wie bei frühern Arbeiten geschehen, vermied ich, auch nur die geringste Kenntnis zu nehmen, was gegen meine der Farbenlehre gewidmeten Absichten und Bemühungen von seiten einer mächtigen und tiesverletten Partei Feindseliges möchte unternommen werden. Damit ich aber künftig, bei erneuerter Lust, die chromatischen Geschäfte wieder aufzunehmen, mit einiger Bequemlichkeit vorsände, was die Zeit über geschehen, so ersucht ich einen werten Freund, der sowohl der Physis im ganzen und besonders diesem Teile ununterbrochene Ausmerksamkeit schenkte, mir zu notieren, wo er meine Ansichten, welche auch die seinigen waren, angesochten fände, und mir solches die zur gelegenen Stunde auszubewahren. Dieses geschah denn, wie ich solches hier mitteile.

Neue oberbeutsche allgemeine Litteraturzeitung. 1810. Nr. 132. Zachs monatliche Korrespondenz. 1810. Juli. S. 91—93. (Bon Mollmeide.)

Leipziger Litteraturzeitung. 1810. Nr. 102.

Kritischer Anzeiger für Litteratur und Kunft. München 1810. Rr. 30-33. (Bom Hofmaler Klot.)

heibelbergische Jahrbücher, 3. Jahrg. (1810.) 39. heft. S. 289-307. (Soll von Jakob Kries verfaßt sein.)

Halliche allgemeine Litteraturzeitung. 1811. Januar. Nr. 30—32. (Wahrscheinlich von Mossweibe.)

Mollweide Demonstratio propositionis, quae theoriae colorum Newtoni fundamenti loco est. Lips. 1811.

Angekündigt war in der Hallischen allgemeinen Litteraturzeitung 1811, Nr. 107:

"Darstellung ber optischen Frrtümer in bes herrn von Goethe Farbenlehre, und Wiberlegung seiner Einwürfe gegen die Newtonische Theorie, vom Prof. Mollweide. Hall. Bei Kümmel. 8."

Zachs monatliche Korrespondenz, 23. Band. 1811. April. S. 322. (Bon von Lindenau.)

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1811. 99. St.

Gilberts Annalen ber Phyfik. 1811. 2. St. S. 135—154. (Bon Pofelger.)

Parrots Grundriß ber Physik. 2. Al. Dorpat und Riga 1811. Borrebe S. V—IX. XX—XXIV. Gilberts Annalen der Physik 1812. 1. St. S. 103-115. (Bon Malus.)

Das Original bieses Aussays besindet sich in den Annales de Chimie 1811. Août. p. 199—209.

Benaische allgemeine Litteraturzeitung. 1812. Rr. 77. In ber Resgension von Schweiggers Journal 2c.

Zenaische allgemeine Litteraturzeitung. 1813. Rr. 3-6.

Ebenbafelbft. Erganzungsblätter. 1813.

Bibliothèque Britannique. Nr. 418. 1813. May. (Bon Prevoft.) Pfaff, C. S. Ueber Newtons Farbentheorie, Serrn von Goethes Farbenlehre und ben chemischen Gegensat ber Farben. Leipzig 1813. Rezenstonen über Pfaffs Wert in:

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1813. St. 77. S. 761—767, und Seibelbergische Jahrbücher. 1814. Rr. 27. S. 417—430. Pfaff, C. Heber die farbigen Säume der Rebendilder des Toppelspats, mit besonderer Rücksicht auf herrn von Goethes Erklärung der Farbenentstehung durch Rebendilder, in Schweig:

gers Journal für Chemie und Physik. Bb. 6. Heft 2. S. 177—211.

The Quarterly Review. Lond. 1814, January. N. XX. p. 423—441. Seibelbergifche Jahrbücher 1815. Rr. 15. (Prof. J. Fries, in ber Rezenfion von Segels Logik.)

Bengenberg, in feiner Reife in die Schweiz. 2. El. 34. Brief.

Prof. Weiß, besgleichen Prof. Jungius haben in ber naturforschenden Gesellschaft in Berlin Aufsätze gegen meine Farbenlehre porgelesen; ob sie gedruckt worden, ist mir nicht bekannt.

Prof. E. G. Fischer hat eine lange Abhandlung über bie Farbenlehre in ber philomathischen Gesellschaft zu Berlin vorgelesen.

### 16. Wohl zu erwägen.

Als ich mit einem einfichtigen, meiner Farbenlehre günftigen Manne über diese Angelegenheit sprach und auch des hartnäckigen Wiberstandes erwähnte, den sie seit so vielen Jahren erdulden müssen, eröffnete er mir folgendes; er habe seit langer Zeit mit Physikern darüber gesprochen und gesunden, der Widerwille komme eigentlich daher, daß ich meine ersten kleinen Heste Beiträge zur Optik genannt; denn da die Optik eine abgeschlossen, dem Mathematiker bisher ganz anheimgegebene Wissenschaft gewesen sei, so habe niemand begreisen können noch wollen, wie man ohne Mathematik Beiträge zur Optik bringen ober wohl gar die Hauptslehrsche berseiseln und bekämpfen dürfe. Und so überzeugte mich der tressschliche Freund gar leicht, daß, wenn ich gleich anfangs Beiträge zur Farbenlehre angekündigt und, wie ich nachher gethan, den Bortrag dieser Erscheinungen in die allgemeine Naturwissenschaft gespielt, die Sache ein ganz anderes Anssehen gewonnen hätte.

Es scheint mir bieser Fall merkwürdig genug, um ausmerksam zu machen, wie eine falsche Behandlung bei Einleitung eines wichtigen Gegenstandes das Geschäft so viele Jahre erschweren, wo nicht gar dessen Ausstührung völlig hindern könne, eben wie durch eine versehlte Rechtsform die tristigste Rechtssach verloren werden kann. Ich mußte lange leben, um zu sehen, daß jener Fehler sich nach und nach durch die Zeit verbessere.

Wie ich jest die Stellung meiner Farbenlehre gegen die wissenschaftliche Welt betrachte, will ich kürzlich aussprechen. Ich wünsche, daß ein ausgeweckter, guter, besonders aber liberaler Kopf zur Sache greife. Liberal aber heiß' ich: von beschränkendem Egoismus frei, von dem selbstsüchtigen Gefühl, das weder mit guter Art zu nehmen noch zu geben weiß.

# 17. Lehrbuch der Physik von Professor Meumann.

2 Banbe. Wien 1820.

Diesem vorzüglichen Natursorscher und Kenner habe ich verspslichteten Dank zu sagen für die Art und Weise, wie er meiner Farbenlehre gedenkt. Zwar versäumt er keineswegs die Pflicht, seine Schüler bekannt zu machen mit der allgemein angenommenen und verbreiteten theoretischen Erklärungsweise. Doch gedenkt er auch an schicklichen Orten, wenn nicht mit entschiedenem Beisall, doch mit billigem Anerkennen deszenigen, was ich nach meiner Art und Ueberzeugung vorgetragen. So äußert er sich z. B. im zweiten Teile S. 323 §. 738: "Unter die Hauptgegner der Lehre Newtons von dem farbigen Lichte gehört vorzüglich herr von Goethe. Er erskärt alle Farbenerscheinung daraus, daß entweder das Licht durch ein trübes Mittel gesehen wird oder hinter einem beseuchteten

trüben Mittel sich die Finsternis als ein Hintergrund besindet. Geschieht das Erste, so erscheint das Licht bei geringer Trübung des Mittels gelb und geht mit zunehmender Trübe in Gelbrot und Rot über. So sieht man die Sonne, wenn sie ihren höchsten Stand hat, ziemlich weiß, obgleich auch hier ins Gelbe spielend; immer gelber aber erscheint sie, je tieser sie sich senkt, je größer demnach der Teil der Atmosphäre ist, den ihre Strahlen zu durchlausen haben, die sie endlich rot untergeht. — Sieht man dagegen durch ein weiße erleuchtetes Trübe in die Finsternis des unendlichen Raumes hin, so erscheint dieser, wenn die Trübe dicht ist, bläulich; ist sie weniger dicht, so nimmt die Bläue an Tiese zu und verliert sich ins Violette. — Die prismatischen Versuche suche dicht wan Goethe durch eine Verrückung des Hellen (z. B. des Sonnenbildes in der dunkeln Kammer) über das Dunkse und durch eine Bedeckung des Hellen durch das Dunkse zu erklären."

Gleichermaßen gebenkt Hr. Prof. Neumann an anberen Stellen mancher Phänomene, die ich hervorgehoben, gesondert, zusammensgestellt, benamset und abgeleitet, durchaus mit reiner Teilnahme und wohlwollender Mäßigung, wosür demselben denn hiermit wiedersholter Dank gebracht sei.

# 18. Frangöfische gute Gesellschaft.

Frau von Neder hat uns in ihrem Berke Nouveaux melanges. Paris 1801. Tom. I. p. 879 ein merkwürdiges Zeugnis aufbehalten, wie ihre Umgebung von den Newtonischen Arbeiten bachte. Sie drückt sich folgendermaßen aus.

"Die Synthese ist eine Methobe, die nicht erlaubt, klar zu sein. Newton hat seine optischen Lehren in seinen Philosophischen Transaktionen nach der analytischen Methode geschrieben, und man verstand ihn vollkommen; nachher schrieb er sie auf synthetische Weise, und niemand kann es lesen."

Buerst müssen wir einen Ausdruck berichtigen. Statt: in seinen Philosophischen Transaktionen, könnte stehen: in seinem Briese in den Philosophischen Transaktionen. Wahrscheinzlich aber soll es heißen optischen Lektionen. Denn in diesen ist ein freierer Erfahrungsgang, aus dem zuletzt das Theoretische hervorsspringen soll. Die Optik hingegen ist dassenige Werk, welches

hier als auf synthetische Weise behandelt nicht mit Unrecht angegeben wird.

Dieses vorausgesetzt, so haben wir nur die wichtigen Worte zu betrachten: Niemand kann es lesen.

Frau von Recker lebte in sehr bedeutender Gesellschaft. Sie hatte Fontenelle gekannt, war genau mit Buffon verbunden und eben so mit d'Alembert und schrieb in ihren Mélanges sowohl ihre eigenen Gesühle und Ueberzeugungen als die Meinungen und Ausstrucke ihrer Sozietät nieder.

Eine Frau ihrer Art würde nie gewagt haben, vor dem französischen Publikum laut zu sagen, daß niemand Newtons Optik lesen könne, wenn das nicht eine unter ihren gelehrten Bekannten öfters gebrauchte Redensart, ein offenes Geständnis der vorzügzlichsten Männer gewesen wäre.

Denn wie wenig sie in die Sache selbst hineingesehen, ift schon baraus klar, daß sie die Bücher und Titel verwechselt. Wir nehmen es daher als ein Zeugnis an, daß kein Franzose der letzten Zeit die Optik gelesen, wie sie denn wirklich kaum zu lesen ist.

Aber daran ift nicht die synthetische Manier schuld, sondern die verwickelte kaptiose Art, wie sie angewendet wird. Der Leser soll von etwas Unwahrem überzeugt werden, das ihm nicht zu Kopfe will; er verwirrt sich und glaubt dem Autor lieber gleich, daß er Recht habe, und läßt das Buch liegen.

# 19. Prediger in der Wufte, ein Deutscher.

"Gesett, eine Experimentalphysik bes Lichts lieferte sogar alle Resultate als mit der Ersahrung übereinstimmend, gestissentlich aber ja kein einziges Resultat anders als nur durch das Mittel eines mystischen Hypothesenkrams, und sie verhielte sich ununterbrochen, als ob eine ruhige genaue Ansicht der Experimente und ihrer Resultate, an sich allein und ohne alle Verdrämungen, schlechterdings nichts, dagegen aber die üppigste Phantasmagorie alles in allem wäre, welche unaushörlich das Gehirn des Lesers zu ihren Zwecken bearbeitet, alle Pfisseiten der Diplomatie, Sophistik, Rhetorik, alle Künste des Helldunkel anwendet, die gründlichsten Beweise für ihre Behauptungen, lange vorher, sehr freigebig verspricht, in der Folge sich dieses Versprechens so wenig als der ganz bekehrte

Leser erinnert, gleich am Ansange ein Beiwort als unschuldig, weiterhin ein zweites, brittes, behutsam und crescendo einschleichen läßt, sobann durch die sorgfältigste Wiederholung derselben ihre Ausbehnung usurpiert ex praescriptione, bis der Leser über ihre ungeheure Bedeutung stutzet, aber zu spät, da er sein Gehirn schon ganz in der Rache des liedkosenden Rystizismus wahrnimmt u. s. w."

Ueber Polarifation bes Lichts, von Rhobe; Botsbam 1819.

## 20. Desgleichen, ein Frangos.

Cependant ne serait-on pas fondé à croire que les productions modernes ont acquis plus de certitude, par l'usage établi depuis un siècle de traiter géométriquement toutes les propositions d'un système? C'est-à-dire qu'au produit souvent chimérique de l'imagination, si l'on peut adapter quelque démonstration géométrique, on en a prouvé l'évidence! On n'est pas revenu, et on reviendra difficilement sur l'effet merveilleux de ce mot emphatique, géométriquement ou mathématiquement. Ceux qui ne sont pas en état de s'élever contre tout ce que paraît avoir confirmé la science exacte. la science par excellence, et c'est le plus grand nombre, croient sur quelques probabilités, parce qu'ils ne voient point, et qu'ils sont persuadés que la vérité est toujours renfermée dans ce qui est au-dessus de leur intelligence: accoutumés à considérer ces démonstrations mathématiques comme le voile qui la leur cache. ils s'en rapportent à ceux qui peuvent soulever ce voile; et ceux-ci, qui, pour la plupart, ne s'attachent qu'à reconnaître l'exactitude des calculs, sont, pour la multitude, des autorités au nom desquelles elle sacrifie bien souvent la raison.

Je ne veux parler ici que de la partie analytique de cette science; puisque la partie purement géométrique marche de front avec le raisonnement; l'autre au contraire le transporte à la conclusion, sans le faire passer par tous les degrés intermédiaires. Il y a dans cette manière de procéder un motif de défiance pour le moins plausible, c'est que cet instrument si expéditif pourrait être appliqué à faux, ou seulement à une base trop étroite. Les yeux entièrement fixés sur lui jugent du succès de l'opération par le terme de ses mouve-

mens. On voit la fin dans les moyens, ce qui sans doute est d'une grande conséquence. Cette réflexion, qui trouvera son application dans la suite de cet ouvrage, me conduit tout naturellement à une autre, qu'on regardera comme une espèce de blasphême: "la méthode analytique appliquée à la physique a produit plus de mal qu'elle n'a fait de bien, par la certitude qu'on lui suppose. " En effet, c'est le rempart, le phylactérion, le talisman le plus redoutable: il protège les erreurs et les vérités avec une égale puissance: les unes et les autres en recoivent le même degré d'inviolabilité; et elles passent pour être inattaquables, non pas précisément parce que leur solidité est mise en évidence, mais parce qu'il leur prête son secours. La physique, je ne crains pas de l'affirmer, n'en a, pour ainsi dire, aucun besoin. Le succès de ceux qui l'ont traitée par le raisonnement le prouvent. Ceux qui, suivent la même route, n'ont pas aussi bien réussi, sont au-moins sans danger pour la science, et les faux jugemens ne sont pas long-temps à craindre en pareil cas. C'est ce qu'on ne peut pas dire de la méthode analytique, puisque c'est un levier qui, quoique dans les mains d'un petit nombre, peut être employé par toute espèce de mains; et comme la faculté de s'en servir facilement ne me semble avoir aucune liaison nécessaire avec le jugement le plus juste, et qu'on ne peut pas prouver que le talent de raisonner soit un don de la culture de la partie analytique. l'habileté de celui qui l'emploie peut bien être un garant de l'exactitude des opérations, mais n'établit aucunement leur connexion avec les propositions qui en sont l'objet.

> Nouvelle Chroagénésie, par H.-S. Leprince, Paris 1819, page XIII.

### Berbeuticht.

"Hiernach aber sollte man benn boch zu glauben berechtigt sein, bie wissenschaftlichen Erzeugnisse ber Neuern hätten mehr Gewißheit erlangt burch die seit einem Jahrhundert eingeführte Gewohnheit, alle Sätze eines Lehrgebäudes geometrisch zu behandeln? Reineszwegs! Denn wenn man bei irgend einem schmärischen Produkt der Einbildungskraft nur etwas von geometrischer Demonstration ans

bringen tann, fo mabnt man icon bie Evidens eines hirngefpinftes erwiesen zu haben. Schwerlich wird man fich ber munbersamen magifchen Wirfung bes emphatischen Worts auf geometrische ober mathematische Beise völlig entziehen. Diejenigen, bie fich nicht zu erheben imftanbe find über alles, mas burch biefe eratte Wiffenschaft, biefe Wiffenschaft par excellence, ermiefen scheint - und beren find viele -, ergeben fich icon auf einige Babr: fceinlichkeiten bin einem unbedingten Glauben, eben weil fie gar nichts feben, und weil fie fich überzeugten, Die Bahrheit liege jebes: mal in bem, mas über ihren Berftand hinaus ift. Gewohnt, biefe mathematischen Demonstrationen anzusehen wie einen Schleier, ber ihnen bas Wahre verbirat, halten fie fich in biefer Binficht an folde, welche diefen Schleier zu beben imftanbe icheinen; und biefe, bie größtenteils sich nur barauf versteben, die Richtigkeit eines Raltule einzusehen, find für ben großen Saufen Autoritäten, in beren Namen er öfters bie Bernunft gefangen gibt.

"Ich rede hier nur von dem analytischen Teil dieser Wissenschaft, denn der rein geometrische hält mit der Bernunft gleichen Schritt; der andere im Gegenteil entrückt sie wohl zum schnellen Resultat, ohne sie durch alle Mittelschritte zu führen. Wir finden aber Ursache genug, dieser Berkahrungsart zu mißtrauen, weil dieses expedite Werkzeug salsch oder im beschränkten Sinn könnte angewendet werden. Die Augen ganz auf die Manipulation gerichtet, urteilen wir, sie sei gelungen, weil sie fertig ist; man sieht das Ziel in den Mitteln, und dies ist denn doch von bedeutendem Einfluß.

"Diese Bemerkung führt mich auf eine andere, die man für eine Art Gotteslästerung erklären wird: die analytische Methode, auf die Physik angewendet, hat mehr Uebels als Gutes gestistet durch die Gewißheit, die man ihr voraussett; in der That ist sie eine Schutzwehr, ein Amulett, ein Talisman von der surchtbarsten Art; sie beschütz Irrtümer und Wahrheiten mit gleicher Macht, die einen wie die andern erhalten von ihr denselben Grad von Unverletzlichteit, sie gesten für unantastdar, nicht weil ihre Begründung in Evidenz gesetzt ist, sondern weil sie so hohen Schutz gefunden haben.

"Die Physik — ich wag' es zu behaupten — bedarf ihrer ganz und gar nicht; dies beweist der glückliche Erfolg so mancher, die sie innerhalb des Kreises eines reinen ruhigen Menschenverstandes behandelt haben. Ift es auch andern auf demselben Wege nicht vollkommen gelungen, so waren sie für die Wissenschaft wenigstens nicht gefährlich; denn falsche Urteile sind in diesem Falle nicht lange zu fürchten. Bon der analytischen Wethode kann man dies nicht behaupten; denn sie ist ein hebel, der, obgleich in den händen einer kleinen Anzahl, doch von einer jeden Faust gebraucht werden kann, und da die Fähigkeit, ihn zu handhaben, meines Erachtens nicht eben im strengsten Zusammenhange steht mit der Schärfe und Richtigkeit des Urteils, man auch nicht beweisen kann, das Talent, richtig zu sehen und zu solgern, sei ein Geschenk der analytischen Kultur, so kann die Geschältlichkeit bessen, ber sie anwendet, vielleicht für die Genauigkeit der Operation Gewähr leisten; aber sie begründet keineswegs den Zusammenhang berselben mit der Ausgabe, worauf sie angewendet wird."

## 21. Meuefte aufmunternde Teilnahme.

"Unter bem so reichen Inhalte bes Heftes habe ich aber vor allem für das Berständnis zu danken, welches Sie uns über die entoptischen Farben haben aufschließen wollen; der Gang und die Abrundung dieser Traktation wie der Inhalt haben meine höchste Besriedigung und Anerkennung erwecken müssen. Denn disher hatten wir, der so vielsachen Apparate, Machinationen und Berzsche über diesen Gegenstand unerachtet, oder vielmehr wohl gar um derselben willen selbst, von den ersten Malusschen und den fernern hieraus hervorgegangenen Erscheinungen nichts versstanden; dei mir wenigstens aber geht das Berstehen über alles, und das Interesse des trocknen Phänomens ist für mich weiter nichts als eine erweckte Begierde, es zu verstehen.

"Nun aber wend' ich mich zu solchen, die, was sie haben und wissen, ganz allein von Ihnen prositiert haben und nun thun, als ob sie aus eignen Schachten es geholt, dann aber, wenn sie etwa auf ein weiteres Detail stoßen, hier sogleich, wie wenig sie das Empfangne auch nur sich zu eigen gemacht, dadurch beweisen, daß sie solches etwaige Beitere nicht zum Verständnis aus jenen Grundlagen zu bringen vermögen und es Ihnen lediglich anheim stellen müssen, den Klumpen zur Gestalt herauszuleden, ihm erst einen geistigen Atem in die Nase zu blasen. Dieser geistige Atem —

und von ihm ift es, daß ich eigentlich sprechen wollte, und der eigentlich allein des Besprechens wert ist — ist es, der mich in der Tarstellung Ew. 2c. von den Phänomenen der entoptischen Farben höchlich hat ersreuen müssen. Das Einsache und Abstrakte, was Sie sehr tressend das Urphänomen nennen, stellen Sie an die Spike, zeigen dann die konkretern Erscheinungen auf, als entstehend durch das Hinzukommen weiterer Einwirkungsweisen und Umstände, und regieren den ganzen Berlauf so, daß die Reihensolge von den einsachen Bedingungen zu den zusammengesehtern fortschreitet und, so rangiert, das Berwickste nun durch diese Dekomposition in seiner Klarheit erscheint. Das Urphänomen auszuspüren, es von den andern, ihm selbst zusälligen Umgebungen zu befreien, — es abstrakt, wie wir dies heißen, auszusassen, dies halte ich für eine Sache des großen geistigen Natursinns so wie jenen Gang überhaupt für das wahrhaft Wissenschaftliche der Erkenntnis in diesem Felde.

"Bei dem Urphänomen fällt mir die Erzählung ein, die Em. 2c. der Farbenlehre hinzufügen, — von der Begegnis nämlich (Farbenlehre, II. Bd. S. 677), die Sie mit Büttners schon die Treppe hinabeilenden Prismen noch die weiße Wand angesehen und nichts gesehen haben als die weiße Wand; diese Erzählung hat mir den Eingang in die Farbenlehre sehr erleichtert, und so oft ich mit der ganzen Waterie zu thun bekomme, sehe ich das Urphänomen vor mir, Ew. 2c. mit Büttners Prismen die weiße Wand betrachten und nichts sehen als Weiß.

"Darf ich Ew. 2c. aber nun auch noch von bem besondern Interssesse in so herausgehobenes Urphänomen für uns Philosophen hat, daß wir nämlich ein solches Präparat — mit Ew. 2c. Ersaubnis — geradezu in den philosophischen Nuhen verwenden können! — Haben wir nämlich endlich unser zunächst austernshaftes, graues oder ganz schwarzes — wie Sie wollen — Absolutes doch gegen Luft und Licht hingearbeitet, daß es desselben begehrlich geworden, so brauchen wir Fensterstellen, um es vollends an das Licht des Tages herauszusühren; unsere Schemen würden zu Dunst verschweben, wenn wir sie so geradezu in die bunte, verworrene Gesellschaft der widerhältigen Welt versehen wollten. Hier

<sup>\*)</sup> Dben G. 889. D. D.

kommen uns nun Sw. 2c. Arphänomene vortrefflich zu ftatten; in biesem Zwielichte, geistig und begreiflich durch seine Sinsachheit, sichtlich ober greiflich durch seine Sinnlichkeit — begrilßen sich die beiben Welten, unser Abstruses und bas erscheinende Dasein, einander.

"Benn ich nun wohl auch finde, daß Ew. 2c. das Gebiet eines Unerforschlichen und Unbegreislichen ungefähr eben dahin verlegen, wo wir hausen — eben dahin, von wo heraus wir Ihre Ansichten und Urphänomene rechtfertigen, begreisen — ja, wie man es heißt, beweisen, bebuzieren, konstruieren u. s. s. wollen, so weiß ich zugleich, daß Ew. 2c., wenn Sie uns eben keinen Dank dasur wissen können, uns doch toleranterweise mit dem Ihrigen so nach unserer unschuldigen Art gewähren lassen; — es ist doch immer noch nicht das Schlimmste, was Ihnen widerfahren ist, und ich kann mich darauf verlassen, daß Ew. 2c. die Art der Wenschennatur, daß, wo einer etwas Tüchtiges gemacht, die andern herbeirennen und dabei auch etwas von dem Ihrigen wollen gethan haben, zu gut kennen.

"Ich muß noch auf eine ber Belehrungen Ew. 2c. zurückkommen, indem ich mich nicht enthalten kann, Ihnen noch meine herzliche Freude und Anerkennung über die Anslicht, die Sie über die Natur der doppelt refrangierenden Körper gegeben haben, auszusprechen. Dieses Gegenbild von derselben Sache, einmal als durch äußerliche mechanische Mittel dargestellt — das andere Mal eine innere Damastweberei der Natur —, ist meiner Meinung nach gewiß einer der schönsten Griffe, die gethan werden konnten.

"Berlin, ben 20. Febr. 1821.

Segel."

### 22. Entschuldigendes Machwort.

"Benn man fleißig ausgearbeitete Bücher, vor einigen hundert Jahren gebrudt, ausschlägt, so kommen uns gewöhnlich mancherlei Enkomien rhythmisch entgegen; der Autor getraut sich nicht allein ins Publikum, nur wohl eskortiert und empsohlen kann er Mut sassen. In der neuern Zeit wagt man sich kühn und zuversichtlich heraus und überläßt auf gut Glück seine Produktion dem Wohlewollen oder Miswollen der Beurteilenden.

"Rehmen Sie es in biesem Sinne, teurer verehrter Freund, wenn ich nicht säume, beikommende Nachempfehlungen versprochenermaßen mitzuteilen. Diese geistreich-heiteren, durchdringenden, obgleich nicht einem jeben gleich eingänglichen Borte machen Ihnen gewiß Bergnugen um meinet: und ber Sache willen.

"Benn man so alt geworben ist als ich und in einem so würbigen, werten Unternehmen von den verworrenen Mitsebenden nur widers willige Hindernisse ersahren hat, muß es höchlich freuen, durch einen so wichtigen Mann die Angelegenheit für die Zukunst sicher zu sehen; denn außerdem hat ein Appell an die Rachwelt immer etwas Tristen."

### 23. Zeltefte aufmunternde Ceilnahme.

"Im Jahr 1795 sandte ich Ew. zc. meinen Bersuch über die Lebenskraft, der zum Teil durch Ihre Schrift über die Metamorphose der Pflanzen veranlaßt war. Sie reichten mir dafür mit einem Geiste die Hand, der mich unbeschreiblich glücklich machte. Ich müßte Ihnen eine Art von Beichte ablegen, wenn ich Ihnen die Ursachen sagen wollte, warum Sie nichts weiter von mir hörten. Blieb der Sinzelne in der Ferne stehen, so mußte die Ursache daran wohl in seiner durch äußere Umstände begünstigten Unthätigkeit, gewiß am wenigsten in Wangel an Erkenntnis Ihres Geistes liegen.

"Ihr Buch zur Farbenlehre hat mich ganz wieder erweckt. Ich möchte es jedem Arzt und Naturforscher als Muster barbieten, wie Untersuchungen ohne Wischen und Manschen gemacht werden sollen! Wein Erwachen soll aber nicht burch Lobgeschrei verkündigt werden.

"Es ist in so vielen Puntten meinen Ibeen begegnet und hat sie bekräftiget und aufgeklärt; erlauben Sie mir daher, daß ich Ihnen einige Ersahrungen und Bemerkungen mitteile, wozu ich um so mehr berechtigt zu sein glaube, da sie zum Teil an mir selbst und meiner Familie angestellt sind, über Ihre Akyanoblepsie. — Ich sühre mich also bei Ihnen als einen Akyanobleps ein, in bessen Unterhaltung man in die größte Berwirrung gerät und fürchtet, wahnsinnig zu werden, — ich wage es bei Ihnen aber schon barauf hin.

"Sie haben die alte Newtonische Burg, welche mit gelehrtem Fleiß und Scharssinn, aber gewiß ohne Erinnerung an die Platonischen Grundsätze, daß die Aussicht in die Ferne nicht müsse verbaut werden, aufgebauet war, vollkommen niedergerissen. Es mußte einem grauen, wenn man im Dunklen hineintrat und nur die Bögel der Pallas darin schwirren hörte. In meiner Borrede zur Lebenskraft sprach ich mein Erauen aus, und diese veranlaßte

bamals ben sel. Engel (indem er mir seine Abhandlung über das Licht mit der Bersicherung zusandte, daß meine Borrede dazu Anlaß gegeben habe), mir ein Trostwort zuzusprechen, das aber freilich, wie alles Beschwichtigen der Kinder im Finstern, nur das Grauen vermehrte.

"Mit sorgfältiger Beobachtung der Grenzen für den Natursorscher haben Sie auf diese heilige Stätte kein neues Gebäude von Menschenhänden gemacht, der Sänger des Fausts und der Versasser der nache barlichen Verhältnisse der Farbenlehre zu andern Lehren hätte einen Tempel darauf bauen können, der viele mit Andacht erfüllt hätte, aber doch bald wieder von Abgöttern eingenommen wäre.

"Nun aber zu meiner Persönlichkeit! Ich bin in jeder Rücfscht in der Lage, wie Sie den Akyanobleps beschreiben, habe das durch meiner guten Frau manche kleine Empfindlichkeit veranlaßt, wenn ich ein hellblaues Band oder Kleid für rosensarb ansah, das sie ehrbar für sich ausgewählt hatte, und bin darüber leider selbst schon für die litterarische Swizkeit bezeichnet, indem es mir der sel. Murray in seinem Apparatu medicaminum, Vol. IV, pag. 208 nicht verzeihen konnte, daß ich in einer Dissertation, der er selbst den Preis zuerkannt hatte, dem Oleum Ricini die rechte Farbe nicht gegeben hatte. Er sagte daselbst: Colorem glauco viridescentem prae se fert, et gravitate specifica tam olea omnia unguinosa, quam pinguedines animales antecellit, frigore solidescit; colore Succini, pellucidum fere (Brandis, Comm. de oleis unguinos., pag. 22).

"Mehrere meiner Familie leiben an bemfelben Uebel. Sin Schwestersohn war in eine gute Seibenhandlung als Lehrling gegeben; man war zusrieden mit ihm und er mit seiner Lage, mußte aber diesen Beruf verlassen, weil er den Käusern Himmelblau für Rosenrot verkauste. Sin mitseidiger, in der Geschichte der Gelehrsamteit nicht bewanderter Kommis der Handlung hosste, durch die Gelehrigkeit des jungen Menschen den Fehler zu ersehen; es wurden Farbentaseln von Seidenband gemacht, unter jede Farbe der Name geschrieden, und nun saß der arme Knade tagelang und lernte, hosste freudig, die Sache ergründet zu haben, und das Resultat der Gelehrssamteit war, daß der nächste Käuser Rosenrot für Himmelblau erhielt.

"Satte ber Mensch wirklich zwischen Rosenrot und himmelblau

keinen Unterschied sehen können, so konnte er ja nicht hoffen, ihn lernen zu wollen. Sehe ich beide Farben neben einander, so finde ich den Unterschied sehr deutlich, auch wohl kurze Zeit nachher; soll ich aber ohne Bergleichung es bestimmen, so wird es mir wenigsstens sehr schwer. Ihre Landschaft ist freilich nicht ganz so, wie ich die Natur sehe, daß sie aber einen rosenroten himmel habe, mußte ich erst aus dem Texte lernen. Dabei weiß ich gewiß:

"a. Daß ich für Raumverhältnisse, wo nicht ein ausgezeichnet scharses, doch nicht schlechtes Gesicht habe. Ich hatte in Göttingen in Rücksicht meines sichern Blides in Erkenntnis der Mineralien Jutrauen. Nach Textur und Kristallisation forschte ich aber freislich immer sorgfältiger als nach Farbe, und ich kann es nicht leugnen, daß mir selbst rotgülden Erz von weißgülden schwer zu unterscheiden war, wenn dieses sehlte. Ich konnte das Gewicht von Diamanten und ihren Wert Juwelierern richtig taxieren, konnte genau sehen, ob sie ins Gelbe zogen u. s. w.

"b. Eben so kann ich bas helle und Dunkle ber Farben genau unterscheiben, und biese Ruancen bleiben meinem Gebächtnis einsgeprägt.

"c. Ich habe kein ausgezeichnet scharfes Gesicht in die Ferne, weil es nicht dazu geübt ist, aber auch durchaus kein schwaches. Ich habe funszig Jahre meine Augen gebraucht, habe bald durch Mikrostop bald durch Telestop die primordia rerum erforschen wollen, habe manche Nacht gewacht; ich fühle aber keine Beränderung darin. Sie sind übrigens graublau, die meines Nessen und eines Bruders sind aber braun.

"d. Grün und Blau, besgleichen Gelb und Rot verwechsele ich nicht, hingegen leicht Rotgelb und Grün in dunklen Tinten, so wie Blau und Rot in hellen.

"e. Was diese Farbenverwechselung auf meinen Kunstsinn für Einsluß gehabt hat, bin ich nicht imstande zu beurteilen, da mir die eigentliche Kennerschaft in anderer Rücksicht nicht gemütlich war. Daß ich mich an wahren Kunstwerken der Maler mehr freue als an andern Genüssen, fühle ich sehr lebhaft, noch lebhafter, daß ich weit glücklicher din, wenn ich meinen rosensarben himmel klar über mir und die gelbrote Natur um mich habe.

"f. In meiner arztlichen Pragis glaube ich viel auf Sarbe Rud-

sicht zu nehmen, und fast getraue ich mich, die blühenden Wangen einer Bergbewohnerin von denen der nördlichen Küstenbewohnerinnen zu unterscheiden, gewiß die einer Strofulösen, einer Bleichsücktigen, Schwindsücktigen u. s. w. Es hat mich noch kein Waler mit einem blaubäckigen Mädchen zu täuschen gesucht, ich glaube auch nicht, daß es möglich wäre; hier sind die Associationen, Bergleichungen u. s. w. gewohnter und kräftiger. Bielleicht geht es mir aber auch bei den feinern Nuancen dieser schwener Kristallisationen wie in der Mineraslogie, und ich referiere die Textur auf die Karbe.

"g. Scharlachrot thut meinen Augen nicht weher als andern, gewiß weniger als manchen Augenkranken, die ich wirklich dadurch habe leiden gesehen.

"Es scheint mir unmöglich, daß ein Auge, welches Licht und Finsternis, Weiß und Schwarz neben einander, und Finsternis und Licht hinter einander in genauen Dimensionen unterscheiden kann, nicht auch Licht und Finsternis hinter einander unterscheiden könnte, und meine Ersahrungen widersprechen diesem. Ich kann die positiven und negativen Farben sehr gut unterscheiden, wenn ich sie zugleich sehe; aber ich habe kein sicheres Gedächtnis für das Positive und Negative, ohngeachtet es mir nicht an Gedächtnis für das Maß in beiden sehlt. Ich bin einem Kausmann zu verzgleichen, der sein Buch von Kredit und Debet sorgfältig hält und die Summen in beiden nicht vergißt, aber seine Schuld mit seinem wirklichen Bermögen leicht verwechselt — weil er vielleicht das Positive für groß genug hält. Ich verwechsele das Centralsystem mit dem Ciliarsysteme.

"In soweit der homo dexter et sinister wahrscheinlich auch auf einem entgegengesetzten, zu einer Einheit wieder vereinigten Polaritätsverhältnisse beruhet, könnte man diese pathologische Augenzerscheinung mit dem Linksein vergleichen, und zufällig din ich auch links, habe aber die rechte Hand zu manchen Arbeiten durch Gewohnheit und Uebung gezwungen; ich schreibe mit der rechten, esse mit der rechten Hand, weil ich immer dazu gezwungen din, gebe aber in der Regel die linke Hand, wenn mir das da jungere dextram auch noch so lebhast ist; so wie ich glaube, daß ich mein Centralz und Siliarspstem zur Erkenntnis der roten und blauen Karbe unter bestimmten Associationen gezwungen habe.

"Ich zweisle fast nicht, daß Gewohnheit, Mangel an Aufmertssamleit von Jugend auf auf diesen Augenfehler ähnlichen Ginfluß haben als das Linksein.

"Sollten in anbern Sinnen nicht abnliche Erscheinungen porfommen? Für alle andere Ginne geht bie Bejahung und Berneinung burch gusammengesettere media, ift icon mehr Reffer ber Reflere, und baber mirb es uns meniaftens bis jest fcmerer, bie Antithese rein aufzufinden: unsere Empfindungen find in biefen Sinnen mehr auf ein blok quantitatives Berbaltnis in ber Glache als auf ein reines Bolaritätsperhaltnis reduziert. In biefen Sinnen scheint die Mitteilung bes Lebens ber Augenwelt fo ju gescheben, als wenn das Auge burch galvanische Leitung burch bie Ciliar= nerven Licht fieht. Ich möchte alfo ben, ber ein schlechtes musikali: iches (Behör ober ichlechten Geschmadfinn hat, eber einen ichlechten Rechenmeister als einen Akpanobleps fürs Gehör ober ben Geschmad nennen. Singegen mare berjenige, ber ein Rlavier ohne Stimm: aabel in ben verlangten Rammer: ober Chorton ftimmen konnte. mit einem Mann ju vergleichen, ber bie Farbennuancen im Bell wie im Dunkel genau unterscheiben konnte. Rumeilen bat es mir gar icheinen wollen, als wenn ich noch andere Beweise bei ben Inbivibuen bafür gefunden hätte. Ich will fie aber gern gurude behalten, sonst könnte ein érspanoban ober érsporeban gegen ben àxuavóβλευ zu Felde ziehen 2c. 2c.

"Ropenhagen, ben 11. Januar 1811.

Dr. Brandis.

Ronigl. Leibargt und Ritter bes Danebrogs-Drb."

# Gefdictliches.

## 24. Bernardinus Celefius.

In bem zweiten, hiftorifchen Teile zur Farbenlehre S. 217.) hatte ich zu bedauern, daß mir das Werk gedachten Mannes über ben gleichen Gegenstand nicht zur hand gekommen. Seit jener Zeit war ich so glücklich, dasselbe mitgeteilt zu erhalten und zu benutzen. Bon ihm selbst und seinem Lebensgange nur folgendes.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 82. D. D.

Bernardinus Telesius, geboren zu Cosenza 1508, aus einem guten Hause, studierte zu Mailand, kommt 1525 nach Rom und wird 1527 in das Unglück der Stadt mit verwickelt. Er verliert sein Bermögen und wird eingekerkert, nach zwei Monaten befreit, begibt sich nach Padua, weicht vom Aristoteles ab und sucht sich einen neuen Beg. Kehrt wieder nach Rom zurück, sindet Freunde und Gönner. Paul IV. bietet ihm das Erzbistum von Cosenza an, das er seinem Bruder zuwendet. Er heiratet und zeugt drei Söhne. Zwei sterben mit der Mutter, der Ueberbliebene übernimmt die Besorgung der Güter, und der Bater widmet sich ganz allein den Studien. Seine Werke kommen heraus; er begibt sich nach Reapel und errichtet eine Art von gelehrter Gesellschaft, lehrt die Jugend, kehrt nach Cosenza zurück und stirbt beinahe achtzig Jahre alt.

Nachgemelbete Schrift ift mir nicht zu hanben gekommen:

Ex Historia Philosophica de Bernardini Telesii Philosophi Itali, Seculo XVI. clari, vita et Philosophia, publicam cum eruditis dissertationem instituit M. Joannes Georgius Lotterus Augustanus, respondente Georgio Gottl. Steinert. Lipsiae 1726.

Da nach genauer Betrachtung bes Werkes, welches ben Titel führt: Bernardini Consentini de colorum generatione opusculum, eine Uebersehung besselben höchst schwierig und das Original hier einzuschalten nicht rätlich schien, so bringen wir nur den Inhalt der Kapitel bei und fügen nach Anlaß derselben einige Bemerkungen hinzu.

- Cap. 1. Lucem, vel calorem summum, et in tenuitate existentem, vel ejus speciem esse.
- Cap. 2. Lucem robur a caloris robore, puritatem a tenuitate habere, et albam sui natura esse; a crassitie autem impurari, et aliis intingi coloribus.
- Cap. 3. Colores lucem esse imminutam foedatamque, et lucis omnino tenebrarumque esse medios.
- Cap. 4. Qui colores albo proximiores, et qui remotiores, nec eorum tamen differentias omnes inquirendas esse.
- Cap. 5. Albedinem tenuitatis propriam, et caloris omnino esse opus; nigredinem contra crassitiei propriam et frigoris opus.
  - Cap. 6. Aer et aqua et terra alba, ignis vero et Sol flavi,

et niger color reliquis elementis ab igne combustis; colores alii ex horum commistione fieri Aristoteli videntur.

- Cap. 7. Nec flavus color simplex, nec Sol atque ignis flavi, nec terra alba videri debuit Aristoteli.
- Cap. 8. Nigrum colorem humidi copia fieri, Aristoteli interdum visum fuisse.
- Cap. 9. Colorem nigrum humidi copia fieri, album vero ejus defectu perperam Aristoteli visum fuisse.

Die Uranfänge ber sinnlich erscheinenden Dinge viersach eins zuteilen, Feuer, Wasser, Luft und Erbe einander gegenüberzusstellen, ist einer sinnlich-tüchtigen, gewissermaßen poetischen Ansichauung keineswegs zu verargen, dagegen auch der Bersuch höchst lobenswürdig, auf einsachere Prinzipien, auf einen einzigen Gegenssach die Erscheinung zurückzuführen.

Der Verfasser lebte in einer Zeit, wo man sich von den Schulsspekulationen wieder gegen die Natur zu wenden ansing und daher die religiosen sowohl als philosophischen Lehrsätze vor ein offenes Gericht zu fordern wagte, dessen man sich um so eher erkühnen durste, als die Menschen mit größerer Freiheit über sich selbst, ihre innern und äußern Verhältnisse nachzudenken einen unwiderstehslichen Trieb sühlten.

Unserem Telesius, einem vorzüglichen, ernsten, ausmerkenden Manne, gesteht man gerne zu, daß er seinen Gegenstand wohl ans gesehn und sich auf alle Weise mit demselben bekannt gemacht habe; dennoch hat er ihn keineswegs ganz durchdrungen und mit Freiheit behandelt; er läßt sich vielmehr durch den einmal ans genommenen Gegensat von Hite und Frost, Flüchtigem und Starrem, Reinem und Unreinem 2c. hin und her sühren und gerät zuletzt ins Stocken. Wie es ihm aber auf seinem Wege eigentlich ergangen, wollen wir mit wenigem bezeichnen und andeuten.

Im ersten Kapitel gelingt es ihm, das Weiße, Flüchtige, höchst Erhitzte zu vereinigen, als identisch darzustellen und wechselsweise hervorzubringen. Wenn er nun im zweiten und dritten Kapitel zwar ganz auf dem rechten Wege ist, die Farben durch hinzutritt eines Finstern, Festen, dem Licht hinderlichen, Widerstrebenden entstehen zu lassen, so versührt ihn die Derbheit der lateinischen

Sprache, und indem er seiner tenuitas die crassities entgegenssetzt und von soedare, impurare spricht, verwirrt er sich und kann sein Werk nicht zustande bringen. Im vierten Kapitel verssucht er die Farben dem Weißen zu nähern, dann zu entsernen und sie dorther gewissermaßen abzuleiten, zuletzt aber muß er bei der unendlichen Mannigsaltigkeit das Geschäft aufgeben und gestehen, daß auf seine Weise der Ursprung aller Farben nicht darzuthun sei.

Im fünften Kapitel sucht er sobann eine große Schwierigkeit zu lösen und den Entwurf zu entkräften, daß ja gar viele Dinge, Schnee, Kreide, Bleiweiß u. dergl., denen die Tenuität mehr oder weniger abgeht, doch auch als weiß anerkannt werden müssen, wobei er sich in komplizierte organische Fälle einläßt und dialektische Wendungen braucht, um sich einigermaßen herauszuhelsen. In den solgenden Kapiteln stellt er seine Lehre der Aristotelischen gegenüber und muß, wie es in solchen Kontroversen zu gehen pslegt, seinem Gegner bald beipslichten bald widersprechen, und der Leser blickt ohne sonderliche Belehrung in einen ganz eigenen Zustand der Geister und der Wissenschaft.

Als Borftehendes icon verfaßt war, kam folgendes Berk mir noch jur hand:

J. G. Lotteri de Vita et Philosophia Bernardini Telesii Commentarius. Lips. 1733. 4.

Es enthält die weitere Ausführung der oben angezeigten Differtation, und ich sehe mich daher in den Stand gesetzt, noch einiges über den würdigen Mann, mit dem wir uns bisher beschäftigt, nachzubringen.

Bu einer Zeit geboren, wo in Italien die alte Litteratur der schönsten Blüte sich zu erfreuen hatte, ward er früh durch einen Oheim in der lateinischen und griechischen Sprache, Redekunst und Boesie eingeweiht. Auch durfte es an Philosophie nicht sehlen, die noch immer im Aristotelischen Sinne vorgetragen wurde. Allein schon hatte das Studium der Eriechen und Nömer freiere Weltzansichten geöffnet und gute Köpse auf andere Denkweisen hingeleitet, wie denn Martin Luther die Sittenlehre des Aristoteles, Petrus Ramus dessen Philosophieren überhaupt angegrissen. Sben so ward unser Telesius auf die Natur gewiesen. Da man nun disher sich

bloß von innen heraus beschäftigte, in Pythagorischen Zahlen, Platonischen Ideen, Aristotelischen Schlußsolgen die wahre Behandelung zu sinden geglaubt hatte, so wandte man sich nunmehr nach außen und suchte sich mit der Ratur unmittelbar zu befreunden. Dier mußte man denn freilich den Sinnen, die man disher besseitigt, ihre Rechte zugestehen und eine notwendige Teilnahme dersselben an allen Betrachtungen frei anerkennen. Da nun aber solche Männer die philosophischen Studien nach alter Beise in ihrer Jugend getrieben hatten, so wendeten sie nun ihre Dialektik gegen die Schule selbst, und ein bestig und lange geführter Streit entspann sich.

Unter den verschiedenen Werken aber, die Telesius geschrieden, nennen wir: De Natura Rerum, juxta popria principia. Libri II. Romae 1665. 4.. wiederholt Neapoli 1670, worin er seine Anssichten der Natur an den Tag legt. Er statuiert zwei geistige Gegensäge: Wärme und Kälte, und zwischen beiden eine Materie, auf welche sie wirken. Diese dagegen widerstrebt, und aus solchem konslikt entstehen sodann die Körper. Zedem seiner beiden geistigen Prinzipien erteilt er zugleich vier mitgeborne Gigenschaften, der Wärme nämlich das Heiße, Leuchtende, Bewegliche und Dünne, der kälte aber das Kalte, Unbewegliche, Dunkle und Dichte.

Diese inwohnenden Kräfte, Determinationen und Eigenschaften sollen aber, wie die Prinzipien selbst, einander völlig entgegenz gesetzt, in der Erscheinung niemals vereindar sein. Hier widerspricht nun die Ersahrung; denn es kann ja etwas helles kalt, etwas Dunkles aber warm sein. Da er nun hier im ganzen versährt wie oben bei den besondern Farbenbetrachtungen, wo er mit Weiß und Schwarz auch nicht fertig werden konnte, so begreift sich, wie er eigentlich eine Schule zu stiften und entschiedenen Einssuz uerlangen nicht ganz geeignet war. Den Rang jedoch eines Borzläufers und glücklichen Neuerers wird man ihm nicht ableugnen; denn wie er sich Zeit und Umständen nach benommen und andern durch Kraft und Kühnheit den Weg gebahnt, läßt sich aus der Hochschäung erkennen, welche Baco von Berulam, obgleich nicht mit seiner Lehre durchaus einstimmig, über ihn zu äußern pslegt.

Wir wollen aber, wenn wir die Dinge besser anzusehen glauben, hierüber nicht allzu sehr triumphieren, sondern vielmehr bescheibentlich bebenken, wie langsam sich der Mensch aus dem Frrtume erhebt, um sich gegen die Wahrheit zu wenden; viel geschwinder kehrt er sich vom Wahren zum Falschen. Jeder möge in seinen eignen Busen greifen!

## [Berfchiedene Nachträge.]

### 25. Symbolik.

Anthropomorphismus der Sprache.

In ber Geschichte überhaupt, besonders aber der Philosophie, Wissenschaft, Religion, fällt es uns auf, daß die armen beschränkten Menschen ihre dunkelsten subjektiven Gefühle, die Apprehensionen eingeengter Zustände in das Beschauen des Weltalls und bessen hoher Erscheinungen überzutragen nicht unwürdig sinden.

Zugegeben, daß ber Tag, von dem Urquell des Lichts auszgehend, weil er und erquickt, belebt, erfreut, alle Berehrung verzbiene, so folgt noch nicht, daß die Finsternis, weil sie und unheimzlich macht, abkühlt, einschläfert, sogleich als böses Prinzip angesprochen und verabscheut werden müsse; wir sehen vielmehr in einem solchen Bersahren die Kennzeichen düsterzsinnlicher, von den Erscheinungen beherrschter Geschöpfe.

Wie es bamit in der alten Symbolik ausgesehen, bavon gibt uns Nachstebendes genugsames Leuanis.

"Bebeutend wird endlich, daß der finstere Thaumas zugleich mit ben Harpyien die Göttin des Regenbogens, die siebenfarbige Fris, gezeugt hat. Es sind aus der Finsternis mit der weißen Farbe der Kälte alle Farben des Lichts und des Feuers entsprungen, und selbst der böse Ariman, die ewige geistige Finsternis, soll die Farben ausgeströmt haben."

Ranne, Pantheum, S. 339.

### 26. Würdigfte Antorität.

L'azzurro dell'aria nasce dalla grandezza del corpo dell'aria alluminata, interposta fra le tenebre superiori e la terra. L'aria per sè non ha qualità d'odori, o di sapori, o di colori, ma in sè piglia le similitudini delle cose che dopo lei sono collocate, e tanto sarà di più bell'azzurro quanto dietro ad essa saranno maggiori tenebre, non essendo essa di troppo spazio, nè di troppa grossezza d'umidità; e vedesi ne' monti

che hanno più ombre, esser più bell' azzurro nelle lunghe distanze, e così dove è più alluminato, mostrar più il color del monte che dell' azzurro appicatogli dall' aria che infra lui e l' occhio s' interpone.

Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci. Roma 1817. pag. 136.

### Deutich ausgesprochen.

"Das Blau ber Luft entspringt aus ber Masse ihres erleuchteten Körpers, welche sich zwischen die oberen Finsternisse und die Erde stellt. So wenig aber die Luft eine Eigenschaft hat von Gerüchen ober (Beschmäden, so wenig hat sie solche von Farben. In diesem Falle nämlich nimmt sie vielmehr die Achnlichseit der Dinge, die hinter ihr sind, in sich auf. Deshalb wird das schönste Blau dasjenige sein, hinter welchem sich die stärkten Finsternisse besinden; nur darf der Luftsörper nicht zu geräumig, noch auch die ihn bildende Feuchtigkeit allzu dichte sein. Darum sieht man der sernen Berge Schattenseiten viel schöner blau als die beleuchteten, weil man an diesen mehr die Farbe des Bergs erblickt als das Blaue, das ihm durch die dazwischen schwebende Luft hätte mitgeteilt werden können."

### 27. Der Ausdruck Erüb.

Es scheint, als könne man bei Erklärung, Beschreibung, Bestimmung bes Trüben nicht füglich bem Durchsichtigen aus bem Wege gehen.

Licht und Finsternis haben ein gemeinsames Feld, einen Raum, ein Bakuum, in welchem sie auftretend gesehen werden. Dieser ist das Durchsichtige. (Ohne Durchsichtiges ist weder Licht noch Finsternis. Dieses Bakuum aber ist nicht die Luft, ob es schon mit Luft erfüllt sein kann.)

Wie sich die einzelnen Farben auf Licht und Finsternis als ihre erzeugenden Ursachen beziehen, so bezieht sich ihr Körperliches, ihr Medium, die Trübe, auf das Durchsichtige. (Jene geben den Geist, dieses den Leib der Farbe.)

Die erfte Minderung bes Durchsichtigen, b. h. bie erfte leiseste Raumerfüllung, gleichsam ber erste Unfat ju einem Körperlichen,

Undurchsichtigen, ist die Trübe. Sie ist demnach die zarteste Materie, die erste Lamelle der Körperlichkeit. (Der Geist, der erscheinen will, webt sich eine zarte Trübe, und die Sindisbungskraft aller Bölker läßt die Geister in einem nebelartigen Gewand erscheinen.)

Sine Berminberung des Durchsichtigen ift einerseits eine Berminberung des Lichts, anderseits eine Berminderung der Finsternis.

Das zwischen Licht und Finsternis gewordene Undurchsichtige, Körperliche wirft Licht und Finsternis nach ihnen selbst zuruck. Das Licht heißt in diesem Falle Widerschein, die Finsternis heißt Schatten.

Wenn nun die Trübe die verminderte Durchsichtigkeit und der Anfang der Körperlichkeit ift, so können wir sie als eine Bersamms lung von Ungleichartigem, d. h. von Undurchsichtigem und Durchssichtigem ansprechen, wodurch der Andlick eines ungleichartigen Gewebes entspringt, den wir durch einen Ausdruck bezeichnen, der von der gestörten Sinheit, Ruhe, Zusammenhang solcher Teile, die nunmehr in Unordnung und Berwirrung geraten sind, hergenommen ist. nämlich trübe.

(Dunft, Dampf, Rauch, Staubwirbel, Nebel, bide Luft, Wolke, Regenguß, Schneegestöber sind sämtlich Aggregate, Bersammlungen von Ungleichartigem, d. h. von Atomen und deren vacuo, wovon jene keine Durchsicht, dieses aber eine Durchsicht gestattet.

Trübes Wasser ist ein Durchsichtiges mit Undurchsichtigem in Bermischung, dergestalt daß Wasseratome und Erdatome, kopuliert, bas bichteste Netz von Körperchen und beren vacuo vorbilben.)

Auf diese Weise brücken sich auch die lateinische und deren Töchtersprachen aus:

turbo, are. turbidus, von turba. torbido, ital. torbio, fpan. trouble, franz.

Das griechische δολός, δολερός beurkundet, durch den attischen Dialekt δλός, δλερός hindurch, seine Verwandtschaft mit μέλας (μέλαινος in μέλαινα) und χελαινός, d. h. mit dem völlig Undurchsichtigen, worin nichts mehr zu unterscheiden ist, oder dem Schwarzen, wie hingegen ψεφαρός, ψεφαίος das durch ein Gewimmel undurchsichtiger

Atome entstehende Trube bes Rauches und ähnlicher Erscheinungen andeutet.

Indem die ungleichartigen Teilchen zwar gesondert, doch an einander hangend oder angenähert schweben, bilden sie zugleich das, was wir auch

loder, bünn,

bie Römer rarus (Lucret., II. 106), bie Griechen άραιός nennen (οδ τὰ μέσα διάστασιν ποὸς άλληλα έγει).

Wir können bemnach die Trübe auch als ein Dünnes ans sprechen, als eine verminderte, teilweis aufgehobene Undurchsichtigskeit, als ein Liqueszieren des Soliden, als ein Zerreißen und Durchslöchern eines continuum oder Dichten.

Die Luft als ein vorzügliches Mittel zwischen Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit, zwischen vacuum und solidum, bietet uns bas Trübe in mannigfaltigen Graben, als Dunft, Rebel, Wolke und in allen biefen Gestalten als ein wahres apacov ober rarum.

In dieser hinsicht hat die griechische Sprache vor andern glücklich durch die von Lust, αήρ, ήήρ, gebildeten Ableitungen αέριος, ήέριος, αεροειδής, ήεροειδής Ursach und Wirkung oder Grund und Erscheinungsweise des Trüben schon früh zu bezeichnen gewußt, welche nicht allein die farblose Trübe, wie νεφελώδης und δμιχλώδης, sondern auch den vor dunklen Gegenständen durch sie entstehenden Blaudust naturgemäß anzeigen.

Indem aber auch das Trübe, als zwischen Licht und Finsternis stehend, eins wie das andere überschwebt und vor erleuchteten wie vor beschatteten Körpern sich sizieren kann, bringt es die Ersscheinung hervor, wo wir das Trübe bezeichnen durch

angelaufen
beschlagen
blinb.
appanato )
nebbioso )
terne, franz.

Auch in diesem Falle ist das Trübe eine Bersammlung von Durchsichtigem und Undurchsichtigem, ein nehartiger Ueberzug von undurchsichtigen Atomen und beren durchsichtigen vacuis. Riemer.

## 28. Wahres, myftifch vorgetragen.

Naturae naturantis et naturatae Mysterium in Scuto Davidico etc. Berlenburg 1724.

#### 8. VIII.

Die Farben scheiben sich nach Licht und Finsternis und nach verschiedenen gradibus derselben und gehen bennoch aus einem centro, welches den Grund aller Farben in sich hat. Ist das Licht in progressu, und will das Licht aus der Finsternis sich zum Licht erbären, so ist der erste gradus das Note; hieraus erbieret sich das Gelbe und aus diesem das völlig Weiße. Ist aber das Licht in regressu, und will die Finsternis aus dem Licht sich zur Finsternis begeben, so ist der erste gradus das Grüne; hieraus erfolget das Blaue und nach diesem das völlig Schwarze. Doch endigt sich der höchste Grad der Farben wiederum in dem ersten. Dann das höchste Weiß verkläret sich im Noten, und das höchste Schwarz verlieret sich im Grünen; und wer diesem allen etwas tieser nachsinnet, der wird diese Anmerkungen mit der geheimen Philosophie und Experienz derer Chemicorum desto leichter vereinigen können.

#### IX.

Sonsten aber ist zwischen Grün und Blau und hinwiederum zwischen Rot und Gelb barin ein merklicher Unterschied, daß die zwei ersten Farben aus einer Vermischung, die zwei letzteren Farben aber ohne Vermischung, durch eine gleichsam natürliche Geburt herzvorsommen. Denn durch Vermischung der beiden äußersten contrairen Farben, des Schwarzen und des Weißen, entstehet das Blaue; und durch Vermischung der beiden mittlern contrairen Farben, des Vlauen und des Gelben, entstehet das Grüne: hingegen Rot und Gelb entstehen aus keiner Wischung, sondern urständen aus dem natürlichen Fortgange des Lichts; welches in seiner wesentlichen Geburt nicht hinter sich, sondern vielmehr vor sich gehet.

#### X.

Die rote Farbe gehört bem Marti und dem rötlichen Eisen; die grüne der Veneri und dem grünlichen Kupfer; die gelbe dem Soli und dem gelbscheinenden Golde; die blaue dem Jovi und dem blaulichen Jinn; die weiße der Lunae und dem weißen Silber; die schne dem Saturno und dem schwärzlichen Blei; Goethe, Werte. XXXV. bie gemischte ober melirte Farbe bem Mercurio und Quecksilber, als bem Samen aller Metalle.

#### XΪ

In bem Roten eröffnet sich bas Feuer, im Gelben bas Licht, in bem Weißen bie Klarheit, in bem Grünen hingegen ist Berbergung bes Lichts, im Blauen ber Schatten, im Schwarzen bie Finsternis.

#### XII

In bem Roten ift suchen und begehren, in bem Gelben ift finden und erkennen, in bem Beißen ift besiten und genießen; hinwiederum in dem Grünen ist hoffen und erwarten; in dem Blauen ist merken und denken, in dem Schwarzen ist vergessen und entbehren.

## 29. Geheimnis wird angeraten.

Sed considero, quod in pellibus caprarum et ovium non traduntur secreta naturae ut a quolibet intelligantur, sicut vult Socrates et Aristoteles. Ipsemet enim dicit in libro Secretorum, quod esset fractor sigilli coelestis, qui communicaret secreta naturae et artis, adjungens, quod multa mala sequuntur eum qui revelat secreta. Caeterum in lib. Noctium Atticarum de collatione sapientum, quod stultum est asino praebere lactucas, cum ei sufficiant cardui: atque in lib. Lapidum scribitur, quod rerum minuit majestatem, qui divulgat mystica, nec manent secreta, quorum turba sit conscia. Ex divisione enim probabili vulgi dicendi oppositum contra sapientes: nam quod videtur omnibus, est verum: et quod sapientibus similiter, et maxime notis. Ergo quod pluribus, hoc est vulgo in quantum hujusmodi videtur, oportet quod sit falsum. De vulgo loquor, quod contra sapientes distinguitur in hac dictione. Nam in communibus conceptionibus animi concordat cum sapientibus, sed in propriis principiis et conclusionibus artium et scientiarum discordat, laborantes circa apparentias in sophismatibus, subtilitatibus, et de quibus sapientes non curant. In propriis igitur vel secretis vulgus errat. et sic dividitur contra sapientes, sed in communibus sub lege omnium continetur, et cum sapientibus concordat. Communia

vero pauci sunt valoris, nec proprie sequenda, sed propter particularia et propria. Sed causa hujus latentiae fuit apud omnes sapientes, quia vulgus deridet et negligit secreta sapientiae, et nescit uti rebus dignissimis: atque si aliquod magnificum in ejus notitiam cadat, a fortuna illud per accidens suscipit, et eo abutitur in damnum multipliciter personarum atque communitatis: et ideo insanus est, qui aliquod secretum scribit, nisi a vulgo celetur, et vix a studiosis et sapientibus possit intelligi. Sic currit vita sapientum a principio, et multis modis occultaverunt a vulgo sapientiae secreta.

30.

Die so bedenkliche Warnung eines weisen Borfahren muß uns munderlich beuchten zu einer Reit, mo nichts geheim bleiben, fonbern alles öffentlich ausgesprochen und verhandelt werden soll. Inbeffen wird es boch für höchst merkwürdig gelten, wenn wir bei erweiterter Uebersicht und nach tieferer Betrachtung gar wohl er: fennen, bag meber bas Geheime noch bas Deffentliche fein Recht völlig aufgibt, vielmehr eins bas andere im Raum zu balten. zu bandigen, balb heranzulaffen, balb abzuweisen perfteht. Gar manches wird ausgesprochen, gedruckt und an den Tag gebracht, welches bemohngeachtet geheim bleibt; man überfieht, perkennt, perftokt es. Bon ber anbern Seite wird einiges verheimlicht, welches trop aller Borficht und Bedächtigkeit ber Bewahrer endlich boch einmal gewaltsam, unvermutet and Licht springt. Unsere ganze Klugheit, ja Weisheit befteht also barin, bag wir beibes im Auge behalten, im Offenbaren bas Verborgene, im Verborgenen bas Offen: bare wieder ju erkennen, um uns auf folche Beise mit unserm Beit: alter ins Gleichgewicht zu feten.

31.

Alle Wirkungen, von welcher Art sie seien, die wir in der Erfahrung bemerken, hängen auf die stetigste Weise zusammen, gehen in einander über; sie undulieren von der ersten dis zur letzten. Daß man sie von einander trennt, sie einander entgegensetzt, sie unter einander vermengt, ist unvermeidlich; doch mußte daßer in den Wissenschaften ein grenzenloser Widerstreit entstehen. Starre scheidende Pedanterie und verslößender Mystizismus bringen beide

gleiches Unheil. Aber jene Thätigkeiten, von der gemeinften bis zur höchsten, vom Ziegelstein, der dem Dache entstürzt, dis zum leuchtenden Geistesblick, der dir aufgeht und den du mitteilst, reihen sie sich an einander. Wir versuchen es auszusprechen:

> Zufällig, Mechanisch, Physisch, Chemisch, Organisch, Psychisch, Ethisch, Religios, Genial.

> > [32.]

Da nunmehr aber der Raum nicht gestattet, noch irgend einen bebeutenden Aussatz einzurücken, und wir außerdem noch wünschen, auf fünstige Heste — beren Herausgabe uns vergönnt sein möge! — vorläusig hinzudeuten, so lassen wir Wartesteine vorragen, damit man ahne, daß da, wo unser Gebäude mangelhaft oder unauszesührt erscheinen könnte, noch wohl mancher Flügel nach unserm Entwurf zu verbinden und anzudauen sein möchte.

Aus Ueberzeugung, das Wahre könne durch Kontrovers gar leicht verrückt, verschoben und verdeckt werden, haben wir den Gegenern bisher nicht geantwortet, und sie wußten sich unserer Schweigssamkeit diese vollen zehen Jahre her zu ihrem Borteile gar treffslich zu bedienen. Einstimmig deuteten sie mein Stillschweigen dahin, daß ich mich selbst für widerlegt halte, da ich nach ihrer Ueberzzeugung genugsam widerlegt sei.

Ich aber finde es nun gerade an der Zeit, dagegen auszussprechen, daß sämtliche Gegner, wie ich sie oben genannt und bezeichnet, nichts gethan, als die alten Irrtümer zu wiederholen, welche durch meine Arbeiten zur Farbenlehre längst widerlegt und aufgeklärt sind, wobei ich zugleich versichere, daß ich meine Sammslung von Phänomenen noch immer für vollständig genug und meine Weise, sie zu stellen, höchst vorteilhaft halte, wie sich denn die neu

entbeckten entoptischen Farben sogleich den übrigen schon bekannten physischen Farben willig angeschlossen haben, anstatt daß die Schule bei jeder neuen Erscheinung eine neue und immer seltsamere Modissitation des Lichts entdecken wollte.

# Wartefteine.

In Bezug auf die Seite 354 befindliche Tafel, welche keiner weitern Erklärung bedarf, und nach Anleitung berselben fügen wir noch einiges hinzu.

Die physiologe Abteilung ift genau nach meiner Farbenslehre schwaftert, doch dabei zu bemerken, daß die glücklichen Bemühungen des Herrn Geh. Staatsrat Schultz zu Berlin und des Herrn Prof. Purkinje zu Prag dieser Lehre abermalige Begründung, weitere Ausdehnung, genauere Bestimmung und frischen Glanz verliehen. Diese denkenden Beobachter führen solche immer tieser in das Subjekt hinein, so daß aus dem Sinne des Sehens sich endlich die höchsten Geistesfunktionen entwickeln. Ich werde nicht versehlen, so trefsliche Arbeiten auch von meiner Seite danksbar anerkennend zu benutzen.

Aus der physischen Abteilung sprechen wir zuerst von den bioptrischen Farben der ersten Klasse, die Lehre vom Trüben abermals einschärfend. Hier kommen wir nochmals auf die falsche Absleitung des himmelblauen zurück. Man will das atmosphärische Blau in die vorhergehende Abteilung sehen und es zu einer physsiologen Farbe machen. (S. 367.)

Kein größerer Schabe kann der Wiffenschaft geschehen als die ewigen Neuerungen im Erklären; denn da alles Erklären ein Hersleiten ist, so zerreißt jede falsche Erklärung den Faden, der durchs Ganze durchgehen soll, und die Methode ist zerstört. Auf diese Weise kann man, indem man sich meiner Farbenlehre bedient, sie freilich zerstückeln.

Nun aber sei von jener anempfohlenen Borrichtung gesprochen: man soll mit bem einen Aug' durch eine schwarze, enge Röhre sehen. Warum denn schwarz? zur Täuschung ganz zwechnäßig; benn im Gegensat vom Dunklen wird bas helle heller, und jebe Farbe nähert sich dem Weißen. Warum denn eng? gleichsalls Berirrung begünstigend: das Auge empfängt das zu Unterscheidende im geringsten Raße und wird in den Fall gesetz, von dem einsdringenden Licht geblendet zu werden. Das ist gerade der Newtonische Geist, der noch über den Hauptern der Ratursorscher waltet.

Bei der sonderbaren Witterung des vergangenen Dezembers, wo das himmelblau schöner war, als es sonst bei uns zu sein pflegt, war das Blau beiden Augen, dem eingeschränkten sowohl als dem freien, vollkommen sichtbar; ich schaute durch eine innerlich gesichwärzte Röhre, einen Zoll im Durchmesser; diesen mußte sie haben, wenn sie den Augapsel sassen sollte; eine weiße ließ wenig Untersiched bemerken.

Schon be Sauffure mußte, auf seinen Bergreisen und bei Einrichtung bes Kyanometers, sich ber rechten Ableitung nähern, wie sie unsere Borsahren längst gekannt und ausgesprochen hatten (3.397 f.). Es ist aber mit dem Wahren völlig wie mit dem Bernstein in den Dünen: es thäte not, man triebe Bergbau brauf.

Wenn bei bunstvollem himmel die Bläue sich ins Weiße verslieren kann, so zeigt sich der Gegensatz sehr schön in der Erfahrung eines neueren Reisenten, des herrn Hosrat v. Hamel von Peterseburg, welcher auf seinen merkwürdigen und gefahrvollen Wanderungen zum Montblanc den hochblauen himmel neben den glänzenden aufgetürmten Sismassen beinahe schwarz gesehen. Dies alles beruht auf mehr oder weniger Dunst und starkem Kontrast.

Und so hängen die Phänomene zusammen, wie wir fie in unserer Farbenlehre gewissenhaft dargestellt haben.

Bu ben paroptischen Farben bemerken wir folgendes. Bei eintretender Sonnensinsternis am 7. September 1820 hatte jemand ben glücklichen Gedanken, auf eine Fläche vertikal eine Nadel aufzustecken, und bemerkte, wie zu vermuten war, bei vollkommen ringsförmiger Versinsterung zwei Schatten, welches auf eine einfache Weise abermals beweist, wovon wir längst überzeugt sind, daß die Sonne ihre Strahlen nicht parallel, sondern kreuzweise zu uns sender, und daß es daher unmöglich sei, einen einzelnen Sonnensstrahl durch das kleine Löchlein in die dunkle Kammer zu lassen,

Daher ist es ein übereilter Schluß, wenn wir das hinter der Dessignung aufgefangene, die Größe derselben weit überschreitende Bild einer Beugung und sodann das Erscheinen gewisser farbiger Säume einer Dekomposition des Lichtes zuschreiben; denn die farbigen Streisen sind und bleiben Halbschatten, durch streitende, sich kreuzende Halbslichter hervorgebracht, wie unsere Farbenlehre im Kapitel von paroptischen Farben umständlich darthut. Wer Ernst, Lust und Liebe hat, kann sich durch jeden Schein und Gegenschein davon überzeugen, wo sich denn, weil ein Phänomen immer auss andere hinzbeutet, die Lehre von den farbigen Schatten unmittelbar anschließt.

Herr Fraunhofer in München hat die paroptischen Karben ins Grenzenlose getrieben und das Mikroskop dabei angewendet, auch feine Erfahrungen mit ben genauesten Abbilbungen begleitet, mofür wir ihm ben schönsten Dank sagen, konnten aber in ben burch Gitter und sonftige hinderniffe neu veranlagten Schattenpunkten und Kreuzerscheinungen feineswegs eine neue Modifikation bes Lichts entbeden. Gben fo find auch die im prismatischen Spektrum pon ihm bemerkten Querftreifen nur in ben beim Gintritt bes freien. reinen Sonnenbilbes in die kleine Deffnung fich freuzenden Salblichtern zu suchen. Wir wollen zwar feineswegs folchen Arbeiten ihr Berbienst absprechen; aber die Wissenschaft murbe mehr geminnen. menn wir, anstatt die Bhanomene in unendliche Breite zu permanniafaltigen und baburch nur eine zweite fruchtlofere Empirie zu erschaffen. fie nach innen zurückführten, wo zwar nicht so viel Verwunderungs: murbiges zu berechnen, aber boch immer noch genug Bewunderungs: murbiges übrig bliebe, bas ber mabren Erkenntnis frommte und bem Leben durch unmittelbare Anwendung praftisch nuten murbe.

Bu ben entoptisch en Farben haben wir folgendes hinzuzufügen. Die entoptischen Gestalten, von gewissen Farben begleitet, richten sich nach der Form der Glastörper; wir kannten diese bissher nur in scharf begrenzten Taseln, Kubus, Parallelepipeden und dergleichen. Run erinnere man sich aber auch der sogenannten Florentiner kolbens oder keulenartig geblasenen, schnell verkühlten Gläser, welche durch ein hineingeworsens Steinchen gleich zerspringen. Wenn man diese nun in ihrer Integrität zwischen die beiden Spiegel bringt, und zwar so, daß der Kolben nach unten, der Hals und

die Oeffnung aber nach oben gerichtet sind, so läßt sich auf ihrem Boben sowohl das schwarze als weiße Kreuz zum allerschönsten ersblicken. Hier ist also eine durch Abrundung hervorgebrachte Besgrenzung hinreichend, um das Phänomen zu manisestieren.

Als uns vor einigen Jahren des Herrn Biot stark beleibte Physik zu Gesicht kam, besonders aber der uns am meisten interessierende vierte Teil, der allerbeleibteste, erschien, bedauerten wir die würdigen Männer, denen Studium und Geschäft die Notwendigkeit auferlegt, ein solch Abrakadabra von Zahlen und Zeichen zu entwirren, da wir uns dei Durchsicht der Prämissen schon überzeugen konnten, daß manches Unnütze und Falsche in dieser Bogenmasse enthalten sei. Das Studium des Auszuges, der uns näher lag, unsere eigne gewissenhafte Bearbeitung der entoptischen Farben bestätigten die lleberzeugung; wir sprachen aber die Lehre rein aus, ohne im Widerspruch auch nur ein einziges Wort zu verlieren, das Fernere der Zukunft anheimgebend.

Jetzt aber geht uns von Frankreich selbst her ein neues Licht auf; wir sehen der Hossengen, aus gedachtem vierten Bande der Biotischen Physis hundert Seiten auf einmal los zu werden; denn die mobile Polarisation nebst den daraus hergeleiteten Oszillationen der Licht-Ur-Teilchen sind im Begriff, den Abschied zu erhalten, wenn sie nicht selbst darum nachzusuchen belieben sollten.

Es war nämlich schon längst kein Geheimnis, daß Herr Arago, der ansangs gemeinschaftlich mit Biot in diesem Felde gearbeitet hatte, in gar manchen Punkten keineswegs die Ueberzeugung seines Kollegen teile, und wir hofften zeither immer auf eine Erläuterung deshalb. Run aber lesen wir mit Bergnügen und Beruhigung folgendes.

"Les Mémoires que M. Biot a publiés sur la théorie de la polarisation mobile formeraient plus de deux gros volumes in 4to. Ce n'est certainement pas trop, si ces Mémoires établissent, comme on l'a prétendu, que les molécules de lumière, dans leur trajet au travers des cristaux, oscillent sur elles-mêmes à la manière d'un pendule, tandis que le tout pourrait, sans difficulté, être reduit à une quarantaine de pages, si les objections de M. Fresnel sont fondées."

"M. Fresnel établit aussi qu'il y a, non pas seulement de simples analogies, mais la liaison la plus intime entre ces phénomènes et ceux des anneaux colorés ordinaires et de la diffraction."

"N'est-il pas d'ailleurs évident qu'ils (les détails historiques) sont plutôt contraires que favorables à la théorie de la polarisation mobile, et que s'ils prouvent quelque chose, c'est seulement la grande mobilité d'idées de M. Biot?"

Arago.

Annales de Chimie et de Physique. Juillet 1821.

Mir lassen nunmehr eine Uebersetzung dieser Stelle folgen und fügen einige Bemerkungen hinzu, nicht ohne Aussicht und Borsat, auf diesen Gegenstand wieder zurückukommen.

Vor etwa zehn Jahren hielt ber berühmte französische Physiker Biot, welcher um die Lehre der Polarisation viel bemüht gewesen, sich genötigt, um gewisse dabei eintretende Phönomene zu erklären, nach und zu so viel andern Hypothesen eine modile Polarissation anzunehmen. Vor fünf Jahren übergab Fresnel, ein jüngerer Natursorscher, der Alademie einen Aufsat, worin er jene Lehre zu widerlegen suchte. Die beiden Akademiker Arago und Ampère erhielten den Auftrag, hierüber Bericht zu erstatten; er siel für den Versassenst, und obgleich die Versichtenden sich sehre mäßig und vorsichtig denahmen, so war doch der bürgerzliche Krieg innerhalb der Akademie erklärt, und Viol sieh in die Annalen der Physik, und zwar Juli 1821, eine heftige Verteidizgung einrücken, die sowohl Gehalt als Korm des Verichtes angriff.

In einer eben bemfelben Stude ber Annalen einverleibten Gegenrebe von Arago mertten wir uns bie Stelle:

"Die Aufsätze, welche Herr Biot über die mobile Polarissation herausgegeben, würden mehr als zwei starke Bände in Quart füllen, und es wäre das nicht zu viel, wenn diese Aufsätze, wie man behaupten wollte, wirklich bewiesen, daß die Ur-Teilchen des Lichtes, indem sie durch Kristalse durchgehen, eine schwingende Bewegung annehmen wie die des Pendels; indessen könnte man

bas Ganze ohne Schwierigkeit auf etwa vierzig Seiten bringen, wenn bie Einwendungen bes herrn Fresnel gegründet finb."

Heraus erhellet also abermals, daß man, um einen Jrrtum zu beschönigen und geltend zu machen, viele Worte braucht, anstatt daß die Wahrheit sich mit wenigem vortragen läßt. Wollte man alles zusammenstellen, was über die Polarisation des Lichtes geschrieben worden, so würde man eine hübsche Bibliothek vor sich sehen. Wir aber sagen mit einiger Zuversicht, daß wir alles, worauf es dabei ankommt, auf fünsundsechzig Seiten dargestellt. (Heft III, S. 126—190.)\*)

Wenn und nun, ohne weiter in die Sache selbst einzugehen, höchst erfreulich ist, daß ein geistreicher Franzose jene Weitläuftigsteit, womit und ihre Physik erschreckt, ind Enge zu bringen ansfängt, so war und folgendes zu lesen eben so angenehm.

"Herr Fresnel sett fest, daß nicht etwa nur bloß Analogien, sondern die innerste Berbindung stattfinde zwischen gedachten Phanomenen, den gewöhnlichen farbigen Ringen und den Erscheinungen der prismatischen Farbensaume."

Auf dieser Ueberzeugung beruht benn auch im allgemeinen unsere Farbenlehre, wie im besonderen die Abteilung der physischen Farben; wir halten sie nur in sofern verschieden, als sie unter verschiedenen Bedingungen erscheinen, überhaupt aber doch nur das Urphänomen darstellen; wie denn für die ganze Naturwissenschaft durch verschiedene Bedingungen daszenige als verschieden in die Wirklickeit tritt, was der Möglichkeit nach eins und dasselbe gewesen wäre. Geraten wir nicht seit kurzem in die Versuchung, Erdemagnetismus und Elektrizität als identisch anzusprechen?

höchst beachtenswert ist sobann nachfolgende Stelle bes fran-

"Bollte man sich auf historische Einzelnheiten, wie herr Biot verlangt, einlassen, so würde in die Augen fallen, daß sie der Theorie einer beweglichen Polarisation eher ungünstig als günstig sind, und sollten sie ja etwas beweisen, so wäre es die große Beweglichkeit der Joeen des Herrn Biot."

Sinem redlichen Deutschen, dem es um die mahre Naturwissenschaft zu thun ift, muß dieser innerliche Krieg der französischen

<sup>\*) &</sup>quot;Bur Naturwiffenicaft überhaupt"; f. Bb. 34, S. 248-285 bief. Ausg. D. D.

Physiker höchst willkommen sein, weil hiebei Dinge zur Sprache kommen, beren zu gebenken man sich bei uns kaum erkühnt. Wir leben in größerer wissenschaftlicher Abhängigkeit vom Auslande, als man sich gesteht, und es leuchtet uns wirklich ein glücklicher Stern, wenn uns Kremde gegen Kremde zu hilse kommen.

Wir haben auf Seite 404 einen zwar wohl überdachten, doch immer kühn scheinenden Schritt gewagt: die sämtlichen Welterscheinungen in stetiger Folge, wie sie sich aus einander entwickeln, in einander verketten, unbedenklich aufzuzeichnen. Damit aber das, was dort noch einigermaßen paradog lauten möchte, bei näherer Ueberlegung sich dem Denkenden einschmeichle, führen wir das einzgeleitete Beispiel ausstührlicher durch.

Ein Ziegelftein löft fich vom Dache los, wir nennen bies im gemeinen Sinne gufällig; er trifft die Schultern eines Borüber: gehenden boch wohl mechanisch; allein nicht gang mechanisch: er folgt ben Geseten ber Schwere, und so mirtt er physisch. Die zerriffenen Lebensgefäße geben sogleich ihre Kunktion auf. im Augenblid wirken die Safte chemisch, die elementaren Gigenschaften treten hervor. Allein bas geftorte organische Leben miberfest fich eben so schnell und sucht fich berzustellen; indessen ift bas mensch= liche Ganze mehr ober weniger bewußtlos und pinchisch gerruttet. Die fich wiederkennende Berson fühlt fich ethisch im Tiefften verlett, fie beklagt ihre gestörte Thätigkeit, von welcher Art fie auch fei; aber ungern ergabe ber Menich fich in Gebulb. Religios bingegen wird ihm leicht, biefen Rall einer höhern Schickung jugu: schreiben, ihn als Bewahrung vor größerm Uebel, als Einleitung ju höherem Guten anzusehen. Dies reicht bin für ben Leibenben; aber ber Genesende erhebt fich genial, vertraut Gott und fich felbst und fühlt sich gerettet, ergreift auch wohl bas Bufällige, wendet's ju feinem Borteil, um einen ewig frifchen Lebenstreis ju beginnen.

# [Serrn von Sennings Borlefungen.]

Einleitung zu öffentlichen Borlefungen über Goethes Farbenlehre, gehalten an der Königl. Universität zu Berlin von Leopold von Henning, Doktor ber Philosophie. Berlin 1822. "Dem Verfasser dieser kleinen Schrift — ber, obschon er nicht Physiter von Beruf ist, sich gleichwohl von der philosophischen Seite her lebhaft auch zur Beschäftigung mit dem empirischen Teil der Raturwissenschaft hingetrieben gefühlt, insbesondere aber seit längerer Zeit eine genaue Bekanntschaft mit den Goetheschen Forschungen über die Ratur der Farben wegen ihres großen Interesses für eine gedankenmäßige Betrachtung der Ratur sich zu erwerben gesucht hat, — ist die ausgezeichnete Gunst zu teil geworden, durch die Liberalität der höchsten Unterrichtsbehörde des Staates, welcher sich die Beförderung und den Schut wissenschaftlicher Bestrebungen aller Art auf eine so ruhmwürdige Weise angelegen sein läßt, mit allem zum Behuf eines experimentalen Bortrags der Farbenlehre Rötigen und Künschenswerten reichlich versehn zu werden."

Er fühlte sich baburch verpflichtet, einen vollständigen Kursus bieser in allen ihren Teilen zusammenhängenden Lehre öffentlich vorzutragen, die sämtlichen Ersahrungen experimentierend in ihr wahres Licht zu sehen.

Was hieraus entspringt, nuß gebuldig abgewartet werben; indessen hab' ich zu dem talentvollen jungen Mann, der, wie ich aus mündlicher Unterhaltung schon gewahr geworden und wie vorzüglich aus genanntem Hefte hervorgeht, sich mit dem Gegenstand innig befreundet und denselben völlig in sich aufgenommen und zu dem seinigen gemacht hat, das völlige Bertrauen, daß er nicht allein das Rorhandene klar und sicher überliefern, sondern auch, was daraus zu folgern ist, selbst entdecken und weiterführen kann.

Vorerst mögen wir es für ein großes Glück rechnen, daß ein Apparat möglich geworden, die wirklich herrlichen und erfreulichen Phänomene der sämtlichen Chromatik zum Anschauen zu bringen; wo eine frohe Bewunderung die Lust, zu erklären, nicht auskommen läßt, und wo ein geordneter, im Kreise sich abschließender Bortrag eine jede Hypothese verdächtig macht und entsernt.

Bugleich wollen wir benn auch hoffen und erwarten, daß Männer vom Fache gewahr werden, wie ich auch für sie mich besmüht, wie das, was ich gewonnen, auch für sie ein Gewinst wird. Aber auch diese Wirkung kann nicht beschleunigt werden, sie hängt von Umständen, vom Zusall ab; denn es bedarf eben so wohl einer Art von Eingebung, um in dem Neberlieferten das Wahre zu ents

beden, als um eine originale Entbedung, burch irgend einen Gegen- ftand angeregt, selbst zu machen.

Und so gebenkt benn schon ein mehrjähriger geprüfter Freund, Wilhelm von Schüt, in dem dritten hefte seiner intellektuellen und substantiellen Morphologie abermals meiner Farbenslehre und sonstigen Leistungen dieser Art mit Wohlwollen, welches dankbarlichst erkenne. Er betrachtet das Wahrzeichen, das ich errichtet, als einen Grenzstein zwischen der Tags und Nachtseite, von wo aus jeder nun nach Belieden zu einer oder der andern Region seinen Weg einschlagen könne.

Auch dieses find' ich meinen Vorsätzen und Wünschen gemäß; benn in sofern mir vergönnt ist, auf meiner von der Natur angewiesenen Stelle zu verharren, wird es mir höchst erfreulich und
lehrreich, wenn Freunde, von ihren Reisen nach allen Seiten wieder
zurückehrend, bei mir einsprechen und ihren allgemeineren Gewinft
mitzuteilen geneigt sind.

## Mener entoptischer Rall.

Bei ber großen eintretenden Kälte des vergangenen Winters waren die Fensterscheiben undewohnter Zimmer sehr stark gesroren; man heizte ein, und die daumsörmig gestalteten Sistinden fingen an auszutauen. Zufällig lag ein schwarzer Glasspiegel auf der Fenstersdank, in welchem ein Hinzutretender die sämtlichen Zweiggestalten des austauenden Eises in herrlicher Abwechselung aller Farben glänzend erblickte. Dieses Phänomen erschien sodann mehrere Tage an allen auftauenden Fensterscheiben, deren schmelzende Sisdilder man im untergelegten Spiegel in völligem Glanz der apparenten Farben mehrere Stunden sehen konnte.

Diese Erscheinung gibt zu vergleichender Betrachtung Anlaß. Denn da dem Glase selbst durch schnellen Temperaturwechsel die chromatische Sigenschaft mitgeteilt wird, die es alsdann für ewige Beiten behält, so ist hier ein Temperaturwechsel gleichsalls die Ursache an einer schneller vorübergehenden Sigenschaft des durch Frost zum alasartiaen Körver erstarrten Wassers.

## Schone entoptische Entdeckung.

Wir sind diese der Aufmerksamkeit des herrn von henning schuldig; jedermann, der mit dem angegebenen Apparate (gur Raturwiffenschaft, 1. Band, §. 17, S. 142)\*) versehen ift, kann sich diese bedeutende Erscheinung leicht vor Augen bringen.

Man lege einen größeren Kubus, wie gewöhnlich, zwischen bie beiben Spiegel und stelle barauf einen viel kleineren in die Mitte besselben, so werden beibe, je nachdem die Richtung des oberen Spiegels beliebt ift, in der Erscheinung gleich sein. Setzt man den kleineren Kubus in die Ecken des größeren, so kehrt die Erscheinung sich um; hat die Mitte das weiße Kreuz, so zeigen die Enden das schwarze, und umgekehrt.

Dieser Fund ist von der größten Bichtigkeit; denn er deutet auf die Wahrheit unserer Auslegung des Phänomens überhaupt, daß in dem einen Falle, wenn das weiße Kreuz in der Mitte ersscheint, das Dunkle nach dem Hellen, und umgekehrten Falles das Helle nach dem Dunkeln strebe, wie wir denn hier sehen, daß die Eden immer das Umgekehrte von der Mitte wirken. Man bedenke, was wir (Zur Naturwissenschaft, 1. Band, S. 140) \*\*) von den Quellpunkten umständlich ausgesprochen.

## Phylikalische Preisaufgabe

ber

# Betersburger Afademie der Wiffenschaften.

Die Kaiserliche Akademie der Wiffenschaften zu Petersburg hat am 29. Dezember 1826, als bei ihrer hundertjährigen Stiftungsfeier, mehrere Ehren: und korrespondierende Mitglieder ausgerufen und zugleich nachstehende bedeutende physikalische Aufgabe mit auszgestem anständigen Breise den Naturforschern vorgelegt.

<sup>\*)</sup> S. Band 34, S. 257 biefer Ausg. - D. &.

<sup>\*\*)</sup> C. Band 34, S. 256 biefer Mung. - D. D. D.

## Question de physique.

La nature nous offre dans la physique de la lumière quatre problèmes à résoudre, dont la difficulté n'a échappé à aucun physicien: la diffraction de la lumière, les anneaux colorés, la polarisation et la double réfraction.

Newton a imaginé pour la solution des deux premiers son hypothèse des accès de facile transmission et de facile réflexion, hypothèse que M. Biot a reprise, modifiée et soumise au calcul avec une sagacité, qui semble ne laisser rien à désirer. La découverte de la polarisation de la lumière, due à M. Malus, a jeté un nouveau jour sur le phénomène de la double réfraction, traité surtout par Newton et Huyghens, et nous devons aux travaux de M. Biot un plus grand développement de ces deux objets, aussi étendu que l'observation et le calcul peuvent l'offrir de nos jours.

Malgré tous ces travaux qui nous font pénétrer dans les opérations les plus délicates de la nature, nous ne nous trouvons dans ce champ semé de difficultés que vis-à-vis de considérations mathématiques, qui nous laissent dans l'obscurité sur la cause physique de ces phénomènes. Nous sentons confusément qu'ils doivent tous se réduire à un phénomène simple, celui de la réfraction ordinaire. Car d'un côté l'on peut, sans s'appuyer sur une hypothèse quelconque, considérer la diffraction et les anneaux colorés comme des décompositions de la lumière et des déviations des rayons simples, et de l'autre nous savons par les travaux de M. Brewster, que l'angle de polarisation est entièrement dépendant de l'angle de réfraction, et par ceux de M. Biot, que la lumière se polarise en traversant plusieurs lames d'un même milieu, séparées par des couches d'air ou d'un autre milieu hétérogène.

Ainsi nous ne connaissons ces phénomènes que mathématiquement, les deux premiers en supposant une qualité occulte dans la lumière, qui ne s'est point manifestée par des phénomènes simples, les autres en les ramenant à des forces attractives et répulsives, dont l'analyse a réduit l'action à des axes mathématiques donnés de position. Mais cette qualité

occulte et ces forces qui semblent partir d'une ligne géométrique, ne peuvent suffire au physicien, ni satisfaire à son devoir, de ne rapporter les phénomènes compliqués qu'à des phénomènes bien constatés.

M. Young a cru atteindre ce but pour la diffraction et les anneaux colorés, trouver la cause de ces phénomènes mystérieux dans la loi simple du mouvement, en abandonnant le système d'émanation créé par Newton pour celui des vibrations imaginé par Descartes, travaillé par Huyghens, complété par Euler et abandonné depuis, et en substituant à l'hypothèse des accès le principe des interférences, qui est parfaitement fondé dans la théorie mathématique des ondes ou des vibrations.

Tout physicien se rendrait volontiers à l'évidence de ces explications aussi physiques que mathématiques, s'il n'était arrêté par les considérations suivantes.

Les rayons de lumière, introduits par une petite ouverture dans un espace obscur, ne se transmettent que dans leur direction primitive, et non comme le son dans toutes les directions. M. Young n'a admis de règle que la première espèce de transmission, mais cependant il a dû, ou plutôt M. Fresnel à sa place, avoir recours à la seconde pour expliquer certaines parties du phénomène de la diffraction; ce qui certainement est une contradiction, aucune raison ne pouvant être alléguée, pour que la lumière garde sa direction dans la plupart des cas, et se disperse en tous sens dans d'autres cas.

Dans le système des ondes la vitesse de la lumière au travers de milieux transparents est en raison réciproque des densités, plus petite dans les plus denses et plus grande dans les moins denses, principe qu'Euler avait déjà déduit de sa théorie. Or ce principe contredit formellement la simple et satisfaisante explication de la réfraction que Newton a appuyée de tant d'expériences, renforcées par celle de M. Parrot, dans laquelle on voit une petite bande de rayons solaires se fléchir, dans un milieu, dont les couches ont des densités variables vers les couches plus denses, et, au sortir hors de ces couches, produire à quelques picds de distance l'image des couleurs pris-

matiques aussi prononcée que dans l'image même du prisme. Comme cette explication de Newton, si rigoureusement démontrée, et qui se prête à tous les phénomènes connus de réfraction, met évidemment en principe, que la vitesse de la lumière est plus grande dans les milieux plus denses, il est clair que le système des ondes ne peut pas être le système de la nature.

Enfin les propriétés chimiques de la lumière, si généralement constatées, répugnent à ce système, en ce qu'il n'est pas concevable que l'éther en repos, ne puisse pas agir chimiquement, et qu'il faille qu'il se forme en ondes pour faire cet effet. L'exemple de l'air atmosphérique, dont on emprunte les phénomènes de sons pour étayer le système optique des ondes, réfute directement l'idée, que les opérations chimiques de l'éther n'aient lieu qu'en vertu du mouvement ondoyant, puisqu'il est bien connu que l'air atmosphérique n'a pas besoin de former des sons pour déployer ses affinités.

Il existe un troisième système de la lumière, connu depuis 1809, mais moins répandu que les autres et que l'on pourrait nommer système chimique d'optique, où M. Parrot fait dériver les phénomènes d'optique des propriétés chimiques de la lumière. Ce système explique les détails uniquement par le principe d'une plus grande réfraction dans les milieux plus denses, principe qui offre une marche analogue à celle du principe des transférences imaginé depuis par M. Young. Mais, appuyé dans ses applications uniquement sur quelques constructions géométriques et dénué de calculs analytiques, il n'a par cette raison pas ce degré d'evidence qui résulte de l'accord des résultats de calcul avec ceux de l'observation. En outre il n'a pas encore été appliqué à la polarisation de la lumière.

Vu cet état des choses, l'Académie propose au choix des concurrents les trois problèmes suivants.

Ou de trouver et bien établir la cause physique des quatre phénomènes ci-dessus nommés dans le système de l'émanation et des accès.

Ou de délivrer le système optique des ondes de toutes les objections qu'on lui a faites, à ce qu'il paraît de droit, Goethe, Werte. XXXV.

et d'en faire l'application à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

Ou d'étayer le système chimique d'optique sur les calculs et les expériences nécessaires pour l'élever à la dignité d'une théorie, qui embrasse tous les phénomènes qui se rapportent à la diffraction, aux anneaux colorés, à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

L'Académie, qui désire réunir enfin par ce concours les idées des physiciens sur ces objets aussi délicats qu'importants, fixe le terme du concours à deux ans, c'est-à-dire au 1 Janvier 1829, et décernera un prix de 200 ducats à celui qui aura complétement réussi à fonder d'une manière irréprochable une des trois hypothèses qui viennent d'être nommées.

Pour le cas où aucun des Mémoires ne remplirait les vues de l'Académie, celui qui en aura le plus approché et qui contiendra de nouvelles et importantes recherches, obtiendra un accessit de 100 ducats.

## Aritit vorftehender Preisaufgabe.

In ber physikalischen Biffenschaft, in sofern fie fich mit bem Lichte beschäftigt, wurde man im Berlauf ber Zeit auf vier Erscheinungen ausmerksam, welche sich bei verschiebenen Bersuchen hervorthun:

- 1) auf bas Farbengespenft bes prismatifchen Berfuches;
- 2) auf die farbigen Ringe beim Druck zweier durchfichtiger Platten auf einander;
- 3) auf das Erhellen und Berdunkeln bei doppelter verschies bener Restegion, und
- 4) auf bie doppelte Refrattion.

Diese vier Erscheinungen bietet uns keinesweges die Natur, sondern es bedarf vorsätzlicher, fünftlich zusammenbereiteter Borrichtungen, um gedachte Phänomene, welche freilich in ihrem tiefften Grunde natürlich sind, nur gerade auf diese Weise, wie es im wissenschaftlichen Bortrage gesordert wird, abgeschlossen darzustellen.

Ferner ift es nicht ratfam, von vier Problemen gu reben; benn bier werben zwei Sppothesen ausgesprochen: bie Diffraktion

bes Lichtes und die Polarisation; dann aber zwei augenfällige reine Erscheinungen: die farbigen Ringe und die doppelte Refraktion.

Nachdem nun die Sozietät das, was unter diesen vier Aubriken im wissenschaftlichen Kreise geschehen, uns vorgelegt hat, so gesteht sie, daß alle diese Bemühungen der Mathematiker nicht hinreichend seien, eine gründliche, befriedigende Naturansicht zu fördern; sie spricht zugleich sehr bescheiden aus, daß sie die jeht ein verworrenes unklares Gesühl vor sich habe, und verlangt deshalb diese sämtlichen Erscheinungen auf ein einsaches einzelnes Phänomen zurückzasührt zu sehen.

Dieses Gesühl ift vollkommen richtig, möge es nur nicht in bem herkömmlichen Labyrinth sich irre führen lassen, wie es beinahe den Anschein hat. Denn wenn man sich überreden will, daß die gewöhnliche Resraktion ein solches einsaches Phänomen sei, so thut man einen großen Mißgriff; denn das farbige Phänomen der Resraktion ist ein abgeleitetes, und wie es in dem Newtonischen Bersuche zugestutzt wird, ist es ein doppelt und dreisach zusammenzgesetzes, das erst selbst wieder auf ein einsacheres zurückgebracht werden muß, wenn es einigermaßen verstanden oder, wie man zu sagen pflegt, erklärt werden soll.

Alle vier Erscheinungen also, ohne von den bisher ihnen beigefügsten Hypothesen Kenntnis zu nehmen, erklären wir als völlig gleiche, auf einer Linie stehende, mit einander von einem höhern Krinzip abhängige.

Ehe wir aber weiter gehen, muffen wir ein Bersäumnis ansklagen, bessen sich das Programm der Ausgabe schuldig macht. Jene genannten vier Phänomene sind durchaus von Farbe begleitet, und zwar dergestalt, daß in dem reinen Naturzustande die Farbe nicht von ihnen zu trennen ist, ja daß, wenn sie nicht Farbe mit sich führten, kaum von ihnen wurde gesprochen worden sein.

Hieraus geht nun hervor, daß von diesen Erscheinungen, als rein und ohne von Farben begleitet, gar nichts prädiziert werden kann, und daß also das Ziel weiter gesteckt werden muß, als es der Akademie beliebt hat; man muß bis zur Farbenerzeugung vorzbringen, wenn man sich einen folgerechten Begriff von demjenigen machen will, welches bisher unmöglich war, weil man mit Linien zu operieren hinreichend hielt.

hier aber treffen mir auf ben wichtigen Buntt, mo mir, ftatt

vom Beobachteten zu reben, vom Beobachter selbst sprechen muffen. hier wie überall behauptet ber menschliche Geist seine Rechte, welches bei ber bestimmt verschiebenen Denkart nur in einem Wibersstreit geschehen kann. Auch hier hat die atomistische Borstellung als die bequemste die Oberhand erworben und sich zu erhalten gewußt; man gewöhnte sich, zu benken, das reine weiße Licht sei zussammengesett aus dunklen Lichtern, aus welchen es wieder zussammengesett werden könne.

Diese grobe Vorstellungsart wollte seineren Geistern nicht gefallen; man verlieh dem Lichte Schwingungen und fühlte nicht,
daß man auch hier sehr materiell versuhr; denn bei etwaß, was
schwingen soll, muß doch etwaß schon da sein, daß einer Bewegung
fähig ist. Man bemerkte nicht, daß man eigentlich ein Gleichnis
als Erklärung anwendete, daß von den Schwingungen einer Saite
hergenommen war, deren Bewegung man mit Augen sehen, deren
materielle Einwirkung auf die Lust man mit dem Ohr vernehmen kann.

Wenn nun die Atademie ausspricht, daß die bisherigen mathematischen Bemühungen das Rätsel auszulösen nicht hinlänglich gewesen, so haben wir schon viel gewonnen, indem wir dadurch ausgesordert werden, uns anderwärts umzuschen; allein wir kommen in Gefahr, uns in die Metaphysik zu verlieren, wenn wir uns nicht bescheiden, innerhalb des physischen Kreises unsere Bemühungen zu beschränken.

Wie wir uns diese Beschränkung benken, suchen wir solgenbermaßen auszudrücken. Die Pflicht des Physikers besteht nach uns darin, daß er sich von den zusammengesetzen Phänomenen zu den einsachen, von den einsachen zu den zusammengesetzen bewege, um dadurch sowohl jene in ihrer einsachen Würde kennen zu lernen, als diese in ihren aufsallenden Erscheinungen sich verdeutlichen zu können. Bon dem einsachsten Phänomen des blauen Himmels dis zu dem zusammengesetzesten des Regendogens, die wir beide in der reinen Natur an der Himmelswölbung gewahr werden, ist ein unendlicher und verschlungener Weg, den noch niemand zurückgelegt hat. Mit wenig Worten läßt sich die Ursache der Himmelsbläue aussprechen, mit vielen Borrichtungen und Bemühungen kaum das Ereignis des Regendogens sassich machen, und eben die Schritte zu bezeichnen, wie von dem einen zu dem andern zu gesangen sei, ist die Schwierigkeit. Es gehört hiezu kein weitläusiger und kostbarer

Apparat, aber ein vollständiger, damit man alles, wovon die Rebe ist, dem Auge darlegen könne. Mit bloßen Worten, gesprochenen, noch viel weniger geschriebenen, mit linearen Zeichnungen ist nichts zu thun; denn ehe man sich's versieht, kommt man auf die eine wie auf die andere Weise zu einer Symbolik, mit der man alsdann versfährt wie Kartenspieler mit gestempelten Blättern; man versteht sich, aber es kommt weiter nichts dabei heraus, als daß man sich versstanden hat; es war ein Spiel innerhalb eines gegebenen und ansenommenen Kreises, das aber außerdem ohne Wirkung bleibt.

Die Aufgabe ber Afabemie sett die vier bisher mehr ober weniger gangbaren Hypothesen,

- 1) ber Emanation,
- 2) ber Schwingungen,
- 3) ber Bolarisation.
- 4) ber boppelten Refraftion.

als Wesen voraus, welche wie irdische Staatsmächte das Recht haben, mit einander Krieg zu führen und zu fordern, daß sie sich wechselsweise, wie das Glück aut ist, einander subordinieren.

Dieser Krieg dauert schon eine Weile fort, sie haben sich von einander unabhängig erklärt, und bei jeder neuen Entdeckung hat man eine neue unabhängige Hypothese vorgebracht. Die Diffraktion hat die ältesten Rechte behauptet; die Undulation hat viel Widersspruch gesunden; die Polarisation hat sich eingedrungen und steht sür sich eigentlich am unabhängigsten von den andern: die doppelte Refraktion ist so nah mit ihr verwandt, niemand wird sie leugnen, aber niemand weiß recht, was er damit machen soll. Die chemische Ansicht tritt denn auch für sich auf, und wie man die neuesten Kompendien der Physist ansieht, so werden sie zusammen historisch vorgetragen; die Phänomene, wie sie nach und nach bemerkt worden, die Meinungen, die man bei dieser Gelegenheit ausgesprochen, werden ausgesührt, wobei an keine eigentliche Verknüpfung zu denken ist, wenn sie auch zum Schein versucht wird, und alles läuft zuletzt hinaus auf das Boltairische: Demandez à Monsieur Newton, il vous dira etc.

Daß dieses sich so verhalte, gibt die Aufgabe der Afademie selbst an den Tag, ja, sie spricht es aus und thut uns dadurch einen großen Dienst. Wie sie oben bekannt, daß die Mathematiker der Sache nicht genug gethan, so bezeugt sie nun auch, daß die Phyfiter noch feinen Bereinigungspuntt ber verschiebenen Borftellungsarten gefunden haben.

Wie sollte dies aber auch auf dem disherigen Wege möglich gewesen sein! Wer der Mathematik entgehen wollte, siel der Metaphysik in die Reke, und dort kommt es ja darauf an, zu welcher Gesinnung sich dieser oder jener hinneigt. Der Atomisk wird alles aus Teilchen zusammengesett sehen und aus dem Dunkeln das helle entspringen lassen, ohne im mindesten einen Widerspruch zu ahnen; der Tynamiker, wenn er von Bewegung spricht, bleibt immer noch materiell; denn es muß doch etwas da sein, was bewegt wird. Da gibt es denn hypothetische Schwingungen, und was versucht nicht jeder nach seiner Art!

Deshalb find die Schriften, welche biesmal um den Preis tonfurrieren, aller Aufmerksamkeit wert; er mag gewonnen oder ausgesett werden, es wird immer Epoche machen.

Sollen wir aber die Hauptfrage geistreich mit Ginfalt und Freimütigkeit ansassen, so sei verziehen, wenn wir sagen: Die Ausgabe, wie sie von der Atademie gestellt worden, ist viel zu beschränkt; man stellt vier Erscheinungen als die merkwürdigsten, ja den Areis abschließenden, den Hauptgegenstand erschöpfenden auf; sie sollen unter einander verglichen, wenn es möglich, einander subsordiniert werden. Aber es gibt noch gar manche Phänomene von gleichem, ja höherem Wert und Würde, die zur Sprache kommen müßten, wenn eine gedeisliche Abrundung dieses Geschäfts möglich sein sollte. Gegenwärtig wäre nur an Vorarbeiten zu denken, wovon wir vorerst zwei aufführen und näher bezeichnen wollen, ehe wir weiter fortschreiten.

Das erste wäre die Berknüpfung jener anzustellenden Untersschungen mit der Farbenlehre. Das oben Gesagte schärfen wir nochmals ein: Die sämtlichen ausgesprochenen Phänomene sind durchaus von Farben begleitet, sie können ohne Farbe kaum gedacht wersden. Allein wir könnten auf unserm Wege zu gar nichts gelangen, wenn wir uns nicht vorerst der herkömmlichen Denkweise entschlagen, der Meinung, die Farben seien als Lichter im ursprünglichen Licht enthalten und werden durch mancherlei Umstände und Bedingungen hervorgelockt. Alles dieses und was man sonst noch gewähnt haben mag, müssen wir entsernen und uns erst ein Fundament unabhängig

von jeber Meinung verschaffen, worunter wir eine methobische Aufstellung aller Phänomene verstehen, wo das Auge Farbe gewahr wirb.

Dabei nun werden die oben wiederholt genannten Phänomene sämtlich an Ort und Stelle ihren Platz finden und sich durch Nach-barschaft und Volge wechselseitig aufklären.

Siezu aber müßte die zweite Borarbeit geschehen: eine Revision sämtlicher Bersuche wäre anzustellen, und nicht allein aller bersjenigen, auf welche gebachte Hypothesen gegründet sind, sondern auch aller andern, welche noch irgend gesorbert werben könnten.

Eine folche Revision, mit Ginficht unternommen, murbe eigent: lich keinen bedeutenden Geldaufwand erfordern; aber da das Ge= schäft größer und schwieriger ift, als man benten möchte, so gehört ein Mann bazu, ber fich mit Liebe bafür hergabe und fein Leben barin permendete. Gelegenheit und Lofalität mußte ihm zu Gebote fteben, mo er, einen Mechanifer an ber Seite, feinen Apparat aufftellen konnte. Die Erforderniffe fämtlich mußten methodisch aufgestellt sein, bamit alles und jedes gur rechten Reit bei ber Band mare; er mußte fich in ben Stanb feten, alle Berfuche, wenn es perlanat murbe, zu wiederholen, die einfachsten wie die perschränk: teften, biejenigen, auf die man bisher wenig Wert gelegt, und bie wichtigsten, worauf sich die Theorien des Tags begründen, alles. mas por, zu und nach Newtons Reit beobachtet und besprochen worden. Alsbann murbe fich munderbar hervorthun, welch ein Unterschied es fei zwischen ben fümmerlichen Linearzeichnungen, in welchen dieses Kapitel erstarrt ift, und der gegenwärtigen lebendigen Darftellung ber Bhanomene.

Derjenige aber, ber mit freiem Sinn und burchtringendem Geiste dieses Geschäft unternimmt, wird erstaunen und bei seinen Zuhörern Erstaunen erregen, wenn unwidersprechlich hervorgeht, daß seit hundert und mehr Jahren aus diesem herrlichsten Kapitel der Naturlehre alle Kritik verdannt und jeder sorgfältige Beobachter, sobald er auf das Wahre hingebeutet, sogleich beseitigt und geächtet worden. Desto größere Freude aber wird er empfinden, wenn er überschaut, in welche Ernte er berusen sei, und daß es Zeit sei, das Unkraut zu sondern von dem Weizen.

Wir sehen uns als Borläufer eines folchen Mannes an, ja solcher Männer, benn die Cache ift nicht mit einmal und sogleich

abzuthun; die Afademie hat ein neues Jahrhundert vor sich, und im Laufe desselben muß das ganze Geschäft von Grund aus eine andere Ansicht gewonnen haben. [1891. 1892. 4, 233.]

## Meber ben Regenbogen.

#### I. Goethe an Culpig Boifferde.

Für Ihren werten Brief im allgemeinen und zum allerschönften bankend, will ich nur eiligst die wichtige Frage wegen des Regensbogens zu erwidern anfangen. Dier ist worten nichts ausgerichtet, nichts mit Linien und Buchstaben; unmittelbare Anschauung



ist not und eigenes Thun und Denken. Schaffen Sie sich also augenblicklich eine hohle Glaskugel a, etwa 5 Zoll, mehr ober weniger im Durchmesser, wie sie Schuster und Schneiber überall brauchen, um das Lampenlicht auf den Punkt ihrer Arbeit zu konzentrieren, füllen solche mit Wasser durch das Häßchen und verschließen sie durch den Stöpsel d, stellen sie auf ein sestes Gestelle gegen ein verscholossens Fenster d, treten alsdann mit dem Rücken gegen das Fenster gekehrt in e, etwas zur Seite, um das in der Rückseite der Kugel sich repräsentierende umgekehrte verkleinerte Fensterbild zu schauen, sixieren solches und bewegen sich ganz wenig nach Ihrer rechten Hand zu, wo Sie denn sehen werden, daß die Glastaseln zwischen den Fensterleisten sich verengen und zulett,

von den dunkeln Kreuzen völlig zusammengebrängt, mit einer schon vorher bemerkbaren Farbenerscheinung verschwinden, und zwar ganz am äußersten Rande g, die rote Farbe glänzend zuletzt.

Diese Kugel entsernen Sie nicht aus Ihrer Gegenwart, sondern betrachten sie, hin und her gehend, beim hellsten Sonnenschein, abends bei Licht; immer werden Sie sinden, daß ein gebrochenes Bild an der einen Seite der Kugel sich abspiegelt und so, nach innen gefärbt, sich, wie Sie Ihr Auge nach dem Rande zu bewegen, verengt und bei nicht ganz deutlichen mittlern Farben entschieden rot verschwindet.

Es ift also ein Bilb und immer ein Bilb, welches refrangiert und bewegt werden nuß; die Sonne selbst ist hier weiter nichts als ein Bild. Bon Strahsen ist gar die Rede nicht; sie sind eine Abstraktion, die ersunden wurde, um das Phänomen in seiner größten Einfalt allensalls darzustellen, von welcher Abstraktion aber fortoperiert, auf welche weiter gebaut oder vielmehr ausgehäust, die Angelegenheit zulest ins Undegreissische gespielt worden. Man braucht die Linien zu einer Art von mathematischer Demonstration; sie sagen aber wenig oder gar nichts, weil von Massen und Bildern die Rede ist, wie man sie nicht darstellen und also im Buche nicht brauchen kann.

haben Sie das angegebene ganz einfache Experiment recht zu Herzen genommen, so schreiben Sie mir, auf welche Weise es Ihnen zusagt, und wir wollen sehen, wie wir immer weiter schreiten, bis wir es im Regenbogen wiederfinden.

Mehr nicht für heute, damit Gegenwärtiges als das Notwenbigfte nicht aufgehalten werde.

Beimar, ben 11. Januar 1832.

## II. Erwiderung.

Die Glaskugel, verehrtefter Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen, und ich habe noch nicht bazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich barin gesehen.

Ihrem Rat gemäß habe ich fie bei gewöhnlichem Tageslicht wie bei Sonnens und Kerzenlicht vielfach betrachtet, und immer

habe ich bei ber Bewegung meines Auges nach ber Seite gesehen, baß das hintere Bild bes Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Rugel rot verschwindet. Beim Sonnen- und Kerzenzlicht habe ich bemerkt, daß das hintere Bild sich auch nach der Seite in der Rugel bei h abspiegelt, und daß die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, daß beide Bilder sich (bei g) über einander schieden, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich becken; bei fernerem Fortschreiten verzschwindet damit das Phänomen.

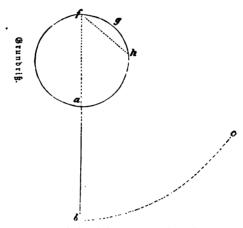

Es ift ofsenbar, daß bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das zweite Spiegelbild h nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht und daher das zweite Spiegelbild bei diesem Experiment auf der gebogenen Kugelzstäche sich in einen unförmlichen Lichtschimmer auslöst. Die Sonnenscheibe und die Kerzenstamme hingegen erscheinen in ganz entschiedenen Bildern. Wan sieht das vordere a, welches sich bei dem Zurseiteschreiten nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilder f und h, welche sich, je nachdem man fortschreitet, gegen einander bewegen und endlich farbig über einander schieden, bis sie sich gänzlich decken und rot verschwinden.

Ferner habe ich die Rugel auf die Erde gestellt und bas Bilb

ber Sonne ober der daneben geftellten Kerze darauf fallen lassen, indem ich im rechten Winkel nahe an die Kugel trat.

Das weiße Bild a erschien bann nicht weit von dem Hals der Kugel f, und in b zeigte sich ein farbiges Spektrum, welches bei der Bewegung nach d blau und bei der Bewegung nach e rot verschwand. Um das Experiment am bequemsten zu machen, stellte ich mich in die Nähe eines Tisches, auf dessen Ecke ich mich stützen konnte, so daß ich stehen bleiben durfte und nur den Oberleib nach den beiden Seiten hin oder leise vorwärts und rückwärts zu bewegen brauchte. Das Spektrum scheint auch hier nicht auf



einem einfachen Bilbe zu beruhen, welches durch einen Teil der Glaskugel gebrochen wird, sondern es scheint, daß man hier gleich zwei über einander geschobene Bilder sieht; denn als ich das Experiment mit Kerzenlicht machte, zeigten sich nach dem Berschwinden des blauen Lichts zwei aus einander gehende schwache Bilder. Daß ich dieses beim Sonnenlicht nicht gesehen, mag daher rühren, weil bei dem weißeren Licht der Sonne die restettierten Spiegelbilder im Gegensaß gegen das sehr glänzende Spektrum weniger ans sprechend erscheinen als bei dem orangefarbenen Kerzenlicht.

Genug, ich habe mich mit ber Glastugel vielfältig befreundet und erkenne darin einen sehr belehrenden Repräsentanten des Regentropfens, so daß die Gedanken nun schon zum Regenbogen eilen. Ich halte sie zurud, um Ihrer Belehrung nicht vorzugreisen, die mir erft bie gehörige Sicherheit jum Weiterschreiten geben ober mir zeigen wird, daß ich auf bem Weg bes Irrtums bin. Es wird mich unendlich freuen, wenn Sie mich über biese wunderbar anziehende Raturerscheinung einmal zur Alarheit bringen. Bas die gewöhnslichen Raturforscher barüber zu sagen wissen, ift gar unbefriedigend.

Münden, am 2. Februar 132.

Sulpis Boifferée.

### III. Goethe an Sulpiz Boifferee.

Es ist ein großer Fehler, bessen man sich bei ber Ratursforschung schuldig macht, wenn wir hoffen, ein kompliziertes Phänomen als solches erklären zu können, da schon viel dazu gehört, dasselbe auf seine ersten Elemente zurückzubringen; es aber durch alle verwickelten Fälle mit eben der Klarheit durchsühren zu wollen, ist ein vergebenes Bestreben. Wir müssen einsehen lernen, daß wir dassenige, was wir im Einsachsten geschaut und erkannt, im Zusammenzgesetten supponieren und glauben müssen. Denn das Einsache verzbirgt sich im Mannigsaltigen, und da ist's, wo bei mir der Glaube eintritt, der nicht der Ansang, sondern das Ende alles Wissens ist.

Der Regenbogen ist ein Refraktionsfall und vielleicht ber komplizierteste von allen, wozu sich noch Resterion gesellt. Wir können und also sagen, daß das Besondere dieser Erscheinung alles, was von dem Allgemeinen der Refraktion und Resterion erkennbar ist, enthalten muß.

Nehmen Sie ferner das heft meiner Tafeln und deren Erklärung vor sich und betrachten auf der zweiten die vier Figuren in der obersten Reihe, bezeichnet mit A, B, C, D. Lesen Sie, was Seite 5 zur Erklärung gesagt ist, und gehen Sie nun drauf los, sich mit diesen Anfängen völlig zu befreunden. Und zwar würde ich vorschlagen, zuerst die objektiven Versuche bei durchfallendem Sonnenlichte vorzunehmen.

Versehen Sie sich mit verschiedenen Linsen, besonders von bebeutendem Durchmeffer und ziemlich ferner Brennweite, so werden Sie, wenn Sie Lichtmasse hindurch und auf ein Papier fallen laffen, sehen, wie sich ein abgebildeter Kreis verengt und einen gelben, zunächst am dunklen einen gelbroten Saum erzeugt. Wie Sie nun die Erscheinung näher betrachten, so bemerken Sie, daß sich ein sehr heller Kreis an den farbigen anschließt, aus der Mitte des Bildes jedoch sich ein graulich dunkler Raum entwickelt. Dieser läßt nun nach dem Hellen zu einen blauen Saum sehen, welcher violett das mittlere Dunkel umgrenzt, welches sich hinter dem Fokus über das ganze Feld ausdreitet und durchaus blau gesäumt erscheint.

Laffen Sie sich biese Phänomene auf bas wiederholteste angelegen sein, so werden Sie alsbann zu weiteren Fortschritten hingerissen werden.

hängen Sie nunmehr Ihre mit Wasser gefüllte Rugel (die Sie als eine gesetlich ausgeblasene Linse ansehen können) ins freie Sonnenlicht, stellen Sie sich alsdann, gerade wie in meiner Zeichnung des ersten Bersuchs angegeben ist, schauen Sie in die Rugel, so werden Sie statt jenes ressektierten Fensters die auf die Rugel sallende Lichtmasse in einen Kreis zusammengezogen sehen, indessen berselbige Kreis durch das Glas durchgeht, um hinter der äußern Fläche einen Brennpunkt zu suchen. Der Kreis aber innerhalb der Rugel, welcher durch Ressend und Refrezion und Refraktion nunmehr in Ihr Auge kommt, ist der eigentliche Grund jener Zurückstrahlung, woburch der Regendogen möglich werden soll.

Bewegen Sie sich nunmehr, wie in den andern bisherigen Fällen, so werden Sie bemerken, daß, indem Sie eine schiefere Stellung annehmen, der Kreis sich nach und nach oval macht, bis er sich dergestalt zusammenzieht, daß er Ihnen zuleht auf der Seite sichtbar zu werden scheint und endlich als ein roter Punkt versichwindet. Zugleich, wenn Sie ausmerksam sind, werden Sie bewerken, daß das Innere dieses rotgesäumten Kreises dunkel ist und mit einem blau violetten Saum, welcher, mit dem Gelben des äußeren Kreises zusammentressend, zuerst das Grüne hervordringt, sich sodann als Blau manisestiert und zuleht bei völligem Zusammensdrängen als Rot erscheint.

Dabei müssen Sie sich nicht irre machen lassen, daß noch ein paar kleine Sonnenbilder sich an den Rand des Kreises gesellen, die ebenfalls ihre kleineren Söse um sich haben, die denn auch bei oben bemerktem Zusammenziehen ihr Farbenspiel gleichfalls treiben und deren zusammengedrängte Kreise, als an ihren nach außen

gekehrten halben Rändern gleichfalls rot, das Rot des Hauptkreises turz vor dem Rerschwinden noch erhöhen muffen. Haben Sie alles diese sich bekannt und durch wiederholtes Schauen ganz zu eigen gemacht, so werden Sie sinden, daß doch noch nicht alles gethan ist, wobei ich denn auf den allgemein betrachtenden Anfang meiner unternommenen Mitteilung hinweisen muß, Ihnen Gegenwärtiges zur Beherzigung und Ausübung bestens empfehlend, worauf wir denn nach und nach in unsern Andeutungen fortzusahren und des eigentslichen reinen Glaubens uns immer würdiger zu machen suchen werden.

Nun aber benken Sie nicht, daß Sie diese Angelegenheit jemals los werden. Wenn sie Ihnen das ganze Leben über zu schaffen macht, müssen Sie sie sich's gefallen lassen. Entsernen Sie die Kugel den Sommer über nicht aus Ihrer Nähe, wiederholen Sie an ihr die sämtlichen Ersahrungen, auch jene mit Linsen und Prismen: es ist immer eins und eben dasselbe, das aber in Labyrinthen Berstedens spielt, wenn wir täppisch, hypothetisch, mathematisch, linearisch, angularisch darnach zu greisen wagen. Ich kehre zu meinem Ansang zurück und spreche noch aus, wie folgt.

Ich habe immer gesucht, das möglichst Erkennbare, Wißbare, Anwendbare zu ergreifen, und habe es zu eigener Zufriedenheit, ja auch zu Billigung anderer, darin weit gebracht. Hiedurch bin ich für mich an die Grenze gelangt, dergestalt daß ich da anfange, zu glauben, wo andere verzweiseln, und zwar diejenigen, die vom Erkennen zu viel verlangen und, wenn sie nur ein gewisses dem Wenschen Beschiedenes erreichen können, die größten Schätze der Wenschielt sur nichts achten. So wird man aus dem Ganzen ins Einzelne und aus dem Einzelnen ins Ganze getrieben, man mag wollen oder nicht.

öür freundliche Teilnahme dankbar, Fortgesetzte Gedulb wünschend, Ferneres Bertrauen hoffend.

Beimar, ben 25. Februar 1832.

## Bum geschichtlichen Teil.

(Mus ber alteren Rebattion.)

#### Plinius.

(Oben G. 39.)

Da biefer Autor in jedermanns händen sein kann, sowohl im Original als in Uebersetzungen, so wäre seinen Text hier abstrucken zu lassen überslüssig und unnütz, um so mehr als derzienige, der ihn im einzelnen verstehen und auszulegen sucht, manche Schwierigkeiten sindet, welche wir nicht zu überwinden hoffen. Wir ziehen daher vor, einen Aussatz einzurücken, in welchem ein Freund das, was Plinius von Farben und Kolorit gesagt, zusammensaßt und seinen Meinung äußert, wie nach dem natürlichen Vorschritte der Malerkunst das Sinzelne möchte zu verstehen und zurechtzulegen sein.

Es mag biefer Bersuch als ein Beispiel bienen, wie man eine bebeutende Weltbegebenheit aus ihrer eigenen Natur heraus entwickeln, darstellen und die hierzu überlieferten Nachrichten nur insofern benuzen kann, als sie mit der Notwendigkeit in Harmonie stehen. Die Hauptpunkte, worauf alles ankommt, treten alsdann glänzender hervor; Lücken werden entdeckt und, wo nicht ausgefüllt, doch wenigsiens bezeichnet; und auf diese Weise teils gegenzwärtig etwas Belehrendes und Aufregendes geleistet, teils der Zukunst vorgearbeitet.

## Nachtrag furger Notigen.

(Oben G. 162.)

Daniel Sennert. Epitome naturalis scientiae. Vitebergae 1633. Seite 567 befiniert er die Farbe nach Aristoteles und ist in dieser Materie sehr kurz und beschränkt.

Johann Sperling. Institutiones physicae. Vitebergae 1639, streitet p. 562 gegen Zabarella, bas Licht und die Farbe seien nicht eins.

Johann Amos Comenius. Physicae ad Lumen divinum reformatae synopsis. Amstel. 1643. Ift mir unbefannt, ob etwas von Farben barin ftehe.

Marin Merfenne. Cogitata physico-mathematica. Paris 1644. Er fertigt p. 485 bie Farben auf anberthalb Seiten ab, gemiffermaßen im ariftotelischen Sinne.

Sebastian Basson. Philosophiae naturalis adversus Aristotelem Lib. XII. Amstel. 1649. p. 530. 554. 555. Visio fit per radiorum ocularium (baburch werben vom Auge außgehenbe Strahsen verstanden), qui corporei sunt, factam ab objecto repercussionem. Haec repercussio varia est, inde generantur varii colores. Dies ist die Summe seiner Abbandsung.

Pater Scheiner. In seinem Werke Oculus Lib. III. Part. 2. c. II. "Deshalb erscheint in konveren Gläsern am Rand ein gewisses Gebränge von leuchtenden Ringen, Regenbogen u. dgl. Diese rändliche Rerwirrung schreibt sich von den Seitenstrahlen her, die sich in die Hornhaut und in die Feuchtigkeiten des Auges bösartig auf alle mögliche Weise eindrängen."

Hamberger. Dissertatio de opticis oculorum vitiis. Diejenigen Erscheinungen, die wir nunmehr als physiologische, gesetzmäßige erkennen, nennt er im Gegensatz der vitiorum stabilium, die er eigentlich behandelt, vitia fugitiva, magis et citius transeuntia. Die Ordnung der abklingenden Farben gibt er folgendermaßen an: colore virescente, rubente, mox purpureo, tandem violaceo.

Barrow. Er sett die Farbenerscheinung lect. 12, sub finem in constipata et rara seu segnius concitata luce.

Johannes Faber in seinem Werke Panchymicus Buch III. Kap XII, p. 388, schreibt folgenbermaßen: "Mercurius, Schwesel und Salz sind die innersten Wurzelanfänge der Dinge, welche durch mannigsaltige Kochung und Verarbeitung in verschiedenen Unterlagen gar besondere Eigenschaften annehmen. Deswegen leitet der Schwesel, der die innere materielle und hervorbringende Ursache aller Farben ist, durch seine einsache Kochung alle Farben ab. Wenn er roh und unvollkommen oder schwäcklich seine Kochung vollbringt, so verschafft er die grüne und weiße Farbe; kocht er aber vollkommen in vollkommen reinen Anfängen, so bringt er

bie rote Farbe und die feurige zum Vorschein; kocht er unvollkommen in reinen Anfängen, dann wird das Gelbe, Grüne, Weiße, nach den verschiedenen Graden der unvolkommenen Kochung, hervorgeführt und ans Licht gebracht. Wirkt er aber sehr unvolkommen, in unreinen Anfängen, so bringt er die schwarze Farbe hervor und andre, die man auf die Schwärze beziehen kann."

Johann Baptista du Hamel. Philosophia vetus et nova, p. 729. "Benn man Kupferseile mit Harngeist auflöst, so wird die blaue Farbe der Tinktur sogleich aufgehoben, wenn man Vitriolöl zugießet. Aber salzige und schweselige Liquoren, wenn sie die Teile, die erst zerstreut waren, in eins zusammens bringen, erzeugen neue Farben; welches auch alle Niederschläge und tausend Versuche beweisen."

3hilipp Lubmig Bömer. Physica positiva. Helmstaedt 1704. p. 120. "Color nihil aliud est quam radiorum modificatio vel diversus motus, quo corpus coloratum radios recipit et ad oculos remittit."

## Wirfung farbiger Beleuchtung.

(Oben G. 352; vgl. 351.)

Ob wir uns schon aus oben erwähnten Ursachen enthalten, besjenigen umftändlich zu gedenken, was seit den letzten zwanzig Jahren in unserm Fache vorgekommen; so dürsen wir doch den bedeutendsten Punkt nicht übergehen, welchen Herschel besonders wieder in Anregung gebracht, wir meinen die Wirkung fardiger Beleuchtung auf Leuchtsteine, Metallogyde und Pssanzen; ein Kapitel, das in unserm Entwurse nur skizziert, in der Chemie immer von größerer Bedeutung werden muß. Wir können unser Psslicht hierin nicht besser nebeutung werden muß. Wir können unser lichen Aussach von herrn Doktor Seebeck zu Jena einrücken, der von dem schaffen und treuen Beobachtungsgeiste des Bersassers sowie von dessen unvergleichlicher Gabe zu experimentieren ein schönes Zeugnis ablegt und bei Freunden der Wissenschaft den Goethe, Werte. XXXV.

Bunfch erregen wird, ber Verfasser möge sich immer in bem Falle befinden, seinem natürlichen und beurkundeten Forscherberuse zu folgen.

# Unzeige und Aebersicht des Goethischen Werkes zur Farbenlehre.

Gin heft mit XVI illuminierten Rupfertafeln und beren Grtlarung.

Ginem jeben Autor ift vergönnt, entweber in einer Borrebe ober in einer Ackapitulation, von seiner Arbeit, besonbers wenn sie einigermaßen weitläuftig ist, Rechenschaft zu geben. Auch hat man es in ber neuern Zeit nicht ungemäß gefunden, wenn ber Berleger bassenige was ber Aufnahme einer Schrift günstig sein könnte, gegen das Publikum in Gestalt einer Ankundigung äußerte. Nachsichendes dürfte wohl in diesem doppelten Sinne gelten.

Diefes Ihro Durchtaucht ber regierenden Bergogin von Beimar gewidmete Wert beginnt mit einer Ginleitung, in ber guvorberft Die Abficht im allgemeinen bargelegt wirb. Gie geht fürglich babin. bie dromatifden Ericeinungen in Berbinbung mit allen übrigen physischen Phanomenen zu betrachten, fie besonders mit bem. mas uns ber Magnet, ber Turmalin gelehrt, mas Gleftricität, Gal: vanismus, chemischer Prozeg und offenbart, in eine Reihe gu ftellen und so burch Terminologie und Methobe eine vollfommenere Einheit bes physischen Biffens vorzubereiten. Es foll gezeigt werden, daß bei ben Farben, wie bei ben übrigen genannten Natur= erscheinungen, ein Suben und Druben, eine Berteilung, eine Bereinigung, ein Gegenfat, eine Indiffereng, furg eine Bolaritat statthabe, und zwar in einem hoben, manniafaltigen, entschiebenen. belehrenden und fördernden Ginne. Um unmittelbar gur Sache zu gehen, so werden Licht und Auge als bekannt und anerkannt angenommen.

Das Berk teilt sich in brei Teile, ben bibaktischen, polemisschen und historischen, beren Beranlassung und Zusammenhang mit wenigem angezeigt wird.

#### Dibattischer Teil.

Seit Wieberherstellung ber Wissenschaften ergeht an einzelne Forscher und ganze Societäten immer die Forderung: man solle sich treu an die Phänomene halten und eine Sammlung derselben naturgemäß aufstellen. Die theoretische und praktische Ungeduld des Menschen aber hindert gar oft die Erreichung eines so löbelichen Zwecks. Andere Fächer der Naturwissenschaft sind glücklicher gewesen als die Farbenlehre. Der einigemal wiederholte Bersuch, die Phänomene zusammenzustellen, hat aus mehreren Ursachen nicht recht glücken wollen. Was wir in unserm Entwurf zu leisten gesucht, ist folgendes.

Daß die Farben auf mancherlei Art und unter ganz versschiedenen Bedingungen erscheinen, ist jedermann auffallend und bekannt. Wir haben die Ersahrungsfälle zu sichten uns bemüht, sie, insofern es möglich war, zu Bersuchen erhoben und unter drei Hauptrubriken geordnet. Wir betrachten demnach die Farben, unter mehreren Abteilungen, von der physiologischen, physisschen und chemischen Seite.

Die erfte Abteilung umfaßt die phyfiologifden, welche bem Organ bes Auges vorzüglich angehören und burch bessen Wirfung und Gegenwirfung hervorgebracht werben. Man fann fie baber auch die subjektiven nennen. Sie find unaufhaltsam flüchtig, schnell verschwindenb. Unfre Borfahren schrieben fie bem Rufall, ber Bhantafie, ja einer Krankheit bes Auges ju und benannten fie banach. Sier kommt querft bas Berhältnis bes großen Gegensates von Licht und Finfternis jum Auge in Betrachtung; sodann die Wirfung heller und buntler Bilber aufs Auge. Dabei zeigt fich benn bas erfte, ben Alten schon bekannte Grundgeset, burch bas Sinftere werbe bas Auge gesammelt, qu: fammengezogen, burch bas Selle hingegen entbunden, ausgebehnt. Das farbige Abklingen blendenber farblofer Bilber mirb fobann mit seinem Gegensate vorgetragen; hierauf bie Wirkung farbiger Bilber, welche gleichfalls ihren Gegensat hervorrufen, gezeigt und babei bie harmonie und Totalität ber Karbenerscheinung, als ber Angel, auf bem die ganze Lehre fich bewegt, ein für allemal aus: gesprochen. Die farbigen Schatten, als mertwurdige Ralle einer solchen wechselseitigen Forberung, schließen fich an; und burch schwachwirkende gemäßigte Lichter wird ber Uebergang zu ben subjektiven Sosen gefunden. Ein Anhang sondert die nah verzwandten pathologischen Farben von den physiologischen; wobei der merkwürdige Fall besonders zur Sprache kommt, daß einige Menschen gewisse Farben voneinander nicht unterscheiden können.

Die zweite Abteilung macht uns nunmehr mit den physischen Farben bekannt. Wir nannten diejenigen so, zu deren Hervorbringung gewisse materielle, aber farblose Mittel nötig sind, die sowohl durchsichtig und durchscheinend als uns durchsichtig sein können. Diese Farben zeigen sich nun schon objektiv wie subjektiv, indem wir sie sowohl außer uns hervorbringen und für Gegenstände ansprechen, als auch dem Auge zusgehörig und in demielben hervorgebracht annehmen. Sie müssen als vorübergehend, nicht sestzuhaltend angesehen werden und heißen deswegen apparente, slüchtige, falsche, wechselnde Farben. Sie schließen sich unmittelbar an die physiologischen an und scheinen nur um einen geringen Grad mehr Realität zu haben.

hier werben nun die dioptrischen Jarben, in zwei Klaffen geteilt, ausgeführt. Die erste enthält jene höchst wichtigen Phänomene, wenn das Licht durch trübe Mittel fällt, oder wenn das Auge durch solche hindurchsieht. Diese weisen uns auf eine der großen Naturmaximen hin, auf ein Urphänomen, woraus eine Wenge von Farbenerscheinungen, besonders die atmosphärischen, abzuleiten sind. In der zweiten klasse werden die Refraktionsfälle erst subjektiv, dann objektiv durchgeführt und dabei unwiderssprechlich gezeigt: daß kein sarbloses Licht, von welcher Art es auch sei, durch Refraktion eine Farbenerscheinung hervorbringe, wenn dasselbe nicht begrenzt, nicht in ein Bild verwandelt worden. So bringt die Sonne das prismatische Farbenbild nur insofern hervor, als sie selbst ein begrenztes leuchtendes und wirksames Bild ist. Jede weiße Scheibe auf schwarzem Grund leistet subjektiv dieselbe Wirkung.

Hierauf wendet man sich zu ben paroptischen Farben. Co heißen biejenigen, welche entstehen, wenn bas Licht an einem undurchsichtigen farblosen Nörper herstrahlt; sie wurden bisher einer Beugung besselben zugeschrieben. Auch in biesem Falle finden wir, wie bei ben vorhergehenden, eine Randerscheinung, und sind nicht abgeneigt, hier gleichsalls farbige Schatten und Doppelbilder zu erblicen. Doch bleibt dieses Kapitel weiterer Untersuchung ausgesett.

Die epoptischen Farben bagegen sind aussührlicher und besfriedigender behandelt. Es sind solche, die auf der Obersläche eines farblosen Körpers durch verschiedenen Anlaß erregt, ohne Mitteilung von außen, für sich selbst entspringen. Sie werden von ihrer leisesten Erscheinung dis zu ihrer hartnäckigsten Dauer versolgt, und so gelangen wir zu

Der britten Abteilung, welche bie chemischen Farben enthält. Der chemische Gegensat wird unter ber älteren Formel von Acidum und Alfali ausgesprochen und ber dadurch entspringenbe chromatische Gegensat an Rörpern eingeleitet. Auf bie Entstehung bes Weißen und Schwarzen wird hingebeutet; bann von Erregung ber Farbe. Steigerung und Rulmination berfelben, bann von ihrem Sin- und Wieberschwanten, nicht weniger von bem Durchwandern bes gangen Farbenfreises gesprochen; ihre Umkehrung und endliche Firation, ihre Mischung und Mitteilung, fowohl die wirkliche als scheinbare, betrachtet und mit ihrer Ent: ziehung geschlossen. Nach einem furzen Bebenken über Farben= nomenklatur mirb angebeutet, mie aus biesen gegebenen Ansichten sowohl anorganische als organische Naturförper zu betrachten und nach ihren Karbeaukerungen zu beurteilen sein möchten. Uhnsische und chemische Wirkung farbiger Beleuchtung, ingleichen die chemische Wirkung bei ber bioptrischen Achromasie, zwei höchft wichtige Rapitel, machen ben Beschluß. Die chemischen Karben können wir uns nun objektiv als ben Gegenständen angehörig benken. Sie beißen sonft Colores proprii, materiales, veri, permanentes und verbienen wohl diesen Namen, benn fie find bis jur fpateften Dauer festzuhalten.

Nachbem wir bergeftalt zum Behuf unsers bibaktischen Borstrages die Erscheinungen möglichst auseinander gehalten; gelang es uns doch durch eine solche naturgemäße Ordnung sie zugleich in einer stetigen Reihe darzustellen, die flüchtigen mit den verweilenden, und diese wieder mit den dauernden zu verknüpfen, und so die erst forgfältig gezogenen Abteilungen für ein höheres Anschaun wieder aufzuheben.

In einer vierten Abteilung haben wir, was bis bahin von den Farben unter mannigfaltigen befondern Bedingungen bemerkt worden, im allgemeinen ausgesprochen und dadurch eigents lich den Abris einer künftigen Farbenlehre entworfen.

In der fünften Abteilung werden die nachbarlichen Bershältniffe dargestellt, in welchen unsere Farbenlehre mit dem übrigen Biffen, Ihun und Treiben zu stehen wünschte. Den Philosophen, den Arzt, den Physiter, den Chemiter, den Rathematiter, den Techniter laden wir ein, an unserer Arbeit teilzunehmen und unser Bemühen, die Farbenlehre dem Kreis der übrigen Raturerscheisnungen einzuverleiben, von ihrer Seite zu begünstigen.

Die sechste Abteilung ift ber sinnlich-sittlichen Birkung ber Farbe gewidmet, woraus zulett bie äfthetische hervorgeht. Dier tressen wir auf den Maler, dem zuliebe eigentlich wir uns in dieses Feld gewagt, und so schließt sich das Farbenreich in sich selbst ab, indem wir wieder auf die physiologischen Farben und auf die naturgemäße Harmonie der sich einander fordernden, der sich gegenseitig entsprechenden Farben gewiesen werden.

#### Bolemifder Teil.

Die Naturforicher ber ältern und mittlern Beit hatten, un= geachtet ihrer beschränkten Erfahrung, boch einen freien Blid über bie mannigfaltigen Garbenphanomene und maren auf bem Bege. eine pollitändige und gulangliche Sammlung berfelben aufzuftellen. Die seit einem Sahrhundert herrschende Remtonische Theorie bingegen grundete fich auf einen beschränkten Sall und bevorteilte alle bie übrigen Ericheinungen um ihre Rechte, in welche mir fie burch unfern Entwurf wieber einzuseten getrachtet. Diefes mar nötig, wenn wir die hypothetische Bergerrung fo vieler berrlichen und erfreulichen Naturphanomene wieder ins Bleiche bringen wollten. Wir tonnten nunmehr mit befto größerer Sicherheit an bie Rontrovers gehn, welche mir, ob fie gleich auf verschiebene Beise hatte eingeleitet werben konnen, nach Daggabe ber New: tonischen Optik führen, indem wir biese Schritt vor Schritt polemifch verfolgen und bas Irrtumsgefpinft, bas fie enthält, ju entwirren und aufzulösen suchen.

Wir halten es rätlich, mit wenigem anzugeben, wie sich unsre Ansicht, besonders des beschränkten Refraktionsfalles, von derzenigen unterscheibe, welche Newton gesaßt und die sich durch ihn über die gelehrte und ungelehrte Welt verbreitet hat.

Newton behauptet, in bem weißen farblosen Lichte überall, besonders aber in dem Sonnenlicht, seien mehrere verschiedensfardige Lichter wirklich enthalten, deren Zusammensetzung das weiße Licht hervordringe. Damit nun diese bunten Lichter zum Borschein kommen sollen, setzt er dem weißen Licht gar mancherlei Bedingungen entgegen: vorzüglich brechende Mittel, welche das Licht von seiner Bahn ablenken; aber diese nicht in einsacher Vorzichtung. Er gibt den brechenden Mitteln allerlei Formen, den Raum, in dem er operiert, richtet er auf mannigsaltige Weise ein; er beschränkt das Licht durch kleine Dessnungen, durch winzige Spalten, und nachdem er es auf hunderterlei Art in die Enge gebracht, behauptet er: alle diese Bedingungen hätten keinen andern Einsluß, als die Eigenschaften, die Fertigkeiten des Lichts rege zu machen, so daß sein Inneres ausgeschlossen und sein Inhalt offendart werde.

Die Lehre bagegen, die wir mit Ueberzeugung aufstellen, beginnt zwar auch mit dem farblosen Lichte, sie bedient sich auch
äußerer Bedingungen, um farbige Erscheinungen hervorzubringen;
sie gesteht aber diesen Bedingungen Wert und Würde zu. Sie
maßt sich nicht an, Farben aus dem Licht zu entwickeln, sie such
vielmehr durch unzählige Fälle darzuthun, daß die Farbe zugleich
von dem Lichte und von dem, was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde.

Also, um bei bem Refraktionssalle zu verweilen, auf welchem sich die Newtonische Theorie boch eigentlich gründet, so ist eskeineswegs die Brechung allein, welche die Farbenerscheinung verzursacht; vielmehr bleibt eine zweite Bedingung unerläßlich, daß nämlich die Brechung auf ein Bild wirke und ein solches von der Stelle wegrücke. Ein Bild entsteht nur durch Grenzen; und diese Grenzen übersieht Newton ganz, ja er leugnet ihren Ginfluß. Wir aber schreiben dem Bilde sowohl als seiner Umgebung, der Fläche sowohl als der Grenze, der Thätigkeit sowohl als der Schranke, vollkommen gleichen Einfluß zu. Es ist nichts anders

als eine Ranberscheinung, und keines Bilbes Mitte wird farbig, als insosern die farbigen Ränder sich berühren oder übergreifen. Alle Bersuche stimmen und bei. Je mehr wir sie vermannigsfaltigen, besto mehr wird ausgesprochen, was wir behaupten, besto planer und klarer wird die Sache, besto leichter wird es uns, mit diesem Jaden an der Hand, auch durch die polemischen Labyrinthe mit Keiterkeit und Bequemlickeit hindurchzukommen. Ja wir wünschen nichts mehr, als daß der Menschwerstand, von den wahren Raturverhältnissen, auf die wir immer dringend zurückehren, geschwind überzeugt, unsern polemischen Teil, an welchem freilich nech manches nachzuholen und schärfer zu bestimmen wäre, bald für überstüssig erklären möge.

#### Siftorifder Zeil.

Dar es und in bem bibaftijden Entwurfe ichmer geworben. bie Karbenlehre ober Chromatit, in ber es übrigens wenig ober nichts zu meffen gibt, von ber Lehre bes naturlichen und fünftlichen Schens, ber eigentlichen Optif, worin bie Deftunft großen Beiftand leiftet, möglichft ju trennen und fie für fich ju bes trachten; fo begegnen wir biefer Schwierigkeit abermals in bem historischen Teile, ba alles, mas uns aus älterer und neuerer Beit über bie Sarben berichtet worben, fich burch bie gange Ratur-Ichre und besonders burch die Optik gleichsam nur gelegentlich burchschmiegt und für fich beinahe niemals Maffe bilbet. Was wir baber auch sammelten und zusammenftellten, blieb allzusehr Bruchwert, als bag es leicht hatte ju einer Geschichte verarbeitet werben können, mogu uns überhaupt in ber letten Zeit bie Ruhe nicht gegonnt war. Wir entschloffen uns baber, bas Gesammelte ale Materialien bingulegen und fie nur burch Stellung und burch Amischenbetrachtungen einigermaßen zu verknüpfen.

In biesem britten Teile also macht uns, nach einem kurzen Aleberblick der Urzeit, die erste Abteilung mit dem bekannt, was die Erichen, von Pythagoras an dis Aristoteles, über Farben geäußert, welches auszugsweise übersetzt gegeben wird; sodann aber Theophrasts Büchlein von den Farben in vollsständiger Uebersetzung. Dieser ist eine kurze Abhandlung über die

Bersatilität ber griechischen und lateinischen Farbenbenennungen beigefügt.

Die ameite Abteilung läßt und einiges von ben Romern erfahren. Die Sauptstelle bes Lucretius ift nach herrn von Rnebels Uebersetung mitgeteilt, und anftatt und bei bem Terte bes Plinius aufzuhalten, liefern wir eine Geschichte bes Rolorits ber alten Maler, verfaßt von herrn hofrat Mener. Sie wird hypothetisch genannt, weil fie nicht sowohl auf Dentmaler als auf bie Natur bes Menichen und ben Runftgang, ben berfelbe bei freier Entwickelung nehmen muß, gegründet ift. Betrachtungen über Karbenlehre und Karbenbehandlungen ber Alten folgen hierauf, welche zeigen, daß biese mit bem Fundament und ben bedeutenbsten Erscheinungen ber Farbenlehre bekannt und auf einem Bege gewesen, welcher, von ben Nachfolgern betreten, früher jum Riele geführt hatte. Gin furger Nachtrag enthält einiges über Seneca. Un biefer Stelle ift es nun Pflicht bes Berfaffers, bankbar ju bekennen, wie fehr ihm bei Bearbeitung biefer Epochen sowohl als überhaupt bes gangen Werkes, die einsichtige Teilnahme eines mehrjährigen Sausfreundes und Studiengenoffen, Berrn Dr. Riemers, forberlich und behilflich gemefen.

In ber britten Abteilung wird von jener traurigen Amischenzeit gesprochen, in welcher die Welt der Barbarei unterlegen. Sier tritt vorzüglich die Betrachtung ein, bag nach Berstörung einer großen Borwelt, die Trümmer, welche sich in die neue Beit hinüber retten, nicht als ein Lebendiges, Gignes, sondern als ein Fremdes, Totes mirten, und bag Buchftabe und Wort mehr als Ginn und Geift betrachtet werben. Die brei großen Hauptmassen der Ueberlieferung, die Werke des Aristoteles, des Blato und die Bibel treten heraus. Wie die Autorität sich festsest, wird bargethan. Doch wie bas Genie immer wieber geboren wird, wieder hervordringt und bei einigermaßen gunftigen Umftanden lebendig wirkt, fo erscheint auch fogleich am Rande einer folden dunkeln Beit Roger Bacon, eine ber reinften, liebensmurbigften Geftalten, von benen und in ber Gefchichte ber Wiffenschaften Runde geworben. Nur weniges indeffen, mas fic auf Karbe bezieht, finden wir bei ihm sowie bei einigen Rirchenratern, und bie Raturwiffenschaft wirb, wie manches anbere, burch bie Luft am Geheimnis obifuriert.

Dagegen gemahrt uns bie vierte Abteilung einen beitern Blid in bas fechgebnte Sabrbunbert. Durch alte Litteratur und Sprachfunde feben wir auch bie Farbenlehre beförbert. Das Buchlein bes Thylefius von ben Karben finbet man in ber Uriprache abgebrudt. Portius ericeint als Berausgeber und Ueberfeter bes Theophraftijden Auffates. Scaliger bemüht fich auf eben biefem Bege um bie Farbenbenennungen. Baracelfus tritt ein und gibt ben erften Bint jur Ginficht in bie chemischen Farben. Durch Aldymiften wird nichts geforbert. Run bietet fich die Betrachtung bar, bag, je mehr die Renfchen felbstthätig merben und neue Naturverhältniffe entbeden, bas Ueberlieferte an feiner Gültigkeit verliere und feine Autorität nach und nach unscheinbar werbe. Die theoretischen und prattifchen Bemühungen bes Telefius, Carbanus, Borta für bie Naturlehre merben gerühmt. Der menichliche Beift mirb immer freier, undulbfamer, felbst gegen notwendiges und nütliches Lernen, und ein folches Beftreben geht fo meit, bak Baco von Berulam fich erfühnt. über alles, was bisher auf ber Tafel bes Wiffens verzeichnet geftanben, mit bem Schwamm bingufabren.

In ber fünften Abteilung ju Anfang bes fiebzehnten Sahrhunderte troften uns jedoch über ein foldes fdriftfturmenbes Beginnen Galilei und Repler, zwei mahrhaft auferbauenbe Männer. Bon biefer Reit an wird auch unfer Reld mehr an= gebaut. Enellius entbedt bie Gefete ber Brechung, und Un= tonius be Dominis thut einen großen Schritt gur Erklärung bes Regenbogens. Aquilonius ift ber erfte, ber bas Rapitel pon ben Karben ausführlich behandelt; ba fie Cartefius neben ben übrigen Raturerscheinungen aus Materialitäten und Rotationen entstehen läßt. Rircher liefert ein Wert, bie große Runft bes Lichtes und Schattens, und beutet icon burch biefen ausgesprochenen Gegensat auf bie rechte Beife, die Farben abzuleiten. Marcus Marci bagegen behandelt biefe Materie abstrus und ohne Borteil für bie Biffenschaft. Gine neue, ichon früher porbereitete Epoche tritt nunmehr ein. Die Borftellungsart von ber Materialität bes Lichtes nimmt überhand. De la Chambre und Boffius haben icon buntle Lichter in bem hellen. Grimalbi gerrt, queticht, gerreifit, gersplittert bas Licht, um ihm Karben abzugewinnen. Bonle läkt es pon ben periciebenen Racetten und Rauhigkeiten ber Oberfläche miberftrahlen und auf biefem Wege die Farben erscheinen. Soote ift geiftreich, aber paradog. Bei Malebranche werben bie Farben bem Schall verglichen, wie immer auf bem Bege ber Schwingungslehre. Sturm tom: piliert und eklektisiert; aber Funccius, burch Betrachtung ber atmosphärischen Erscheinungen an ber Natur festgehalten. kommt bem Rechten gang nahe, ohne boch burchzubringen. Ruguet ift ber erfte, ber bie prismatischen Erscheinungen richtig ableitet. Sein Syftem wird mitgeteilt und feine mahren Ginfichten von ben falichen und unzulänglichen gesondert. Rum Schluß biefer Abteilung wird die Geschichte bes Rolorits feit Wieberherftellung ber Runft bis auf unfere Reit, gleichfalls von herrn hofrat Mener, voraetraaen.

Die fechfte Abteilung ift bem achtzehnten Sahrhunbert gewidmet und mir treten fogleich in die merkwürdige Epoche von Remton bis auf Dollond. Die Londoner Societät, als eine bedeutende Berfammlung von Raturfreunden des Augenblicks, zieht alle unsere Aufmerksamkeit an sich. Mit ihrer Geschichte machen uns bekannt Sprat, Birch und die Transaktionen. Diesen Silfsmitteln zufolge wird von ben ungewissen Anfangen ber Societät, von ben frühern und fpatern Ruftanben ber Naturmiffenschaft in England, von ben aukern Borteilen ber Gefellichaft. pon ben Mängeln, die in ihr felbst, in ber Umgebung und in ber Reit liegen, gehandelt. Soote erscheint als geistreicher, unterrichteter, geschäftiger, aber zugleich eigenwilliger, unbulbfamer, unorbentlicher Sefretar und Experimentator. Newton tritt auf. Dokumente seiner Theorie ber Farben sind die lectiones opticae, ein Brief an DIbenburg, ben Sefretar ber Londoner Societät; ferner bie Optif. Remtons Berhältnis zur Societät mirb gezeigt. Gigentlich melbet er fich querft burch fein tatoptrifches Teleftop an. Bon der Theorie ift nur beiläufig die Rede, um die Unmog= lichkeit ber Berbefferung bioptrischer Fernröhre zu zeigen und feiner Borrichtung einen größern Wert beizulegen. Obgebachter Brief erregt die erften Gegner Newtons, benen er felbst antwortet. Dieser Brief sowohl als die ersten Kontroversen find in ihren Sauptpunkten ausgezogen und ber Grundfehler Newtons aufgebedt, bak er bie außern Bedingungen, welche nicht aus bem Licht, sondern an dem Licht die Karben bervorbringen, übereilt beseitigt, und baburch sowohl sich als andere in einen beinah un= auflöslichen Arrtum verwickelt. Mariotte faßt ein gang richtiges Apercu gegen Newton, worauf wenig geachtet wirb. Desagu= liers, Experimentator von Metier, experimentiert und argumentiert gegen ben icon Berftorbenen. Sogleich tritt Riggetti mit mehrerem Aufwand gegen Newton hervor; aber auch ihn treibt Desaguliers aus ben Schranken, welchem Gauger als Schildknappe beiläuft. Newtons Berfonlichkeit wird geschildert und eine ethische Auflösung bes Broblems versucht: wie ein fo aukerorbentlicher Mann sich in einem folchen Grabe irren, seinen Arrtum bis an fein Ende mit Neigung, Rleif, Bartnädigfeit. trot aller äußeren und inneren Warnungen, bearbeiten und befestigen und so viel vorzügliche Menschen mit sich fortreißen fonnen. Die erften Schuler und Bekenner Newtong merben genannt. Unter ben Ausländern find &'Gravefande und Dus: idenbroef bebeutenb.

Nun wendet man den Blick zur französischen Akademie der Wissenschaften. In ihren Berhandlungen wird Mariottes mit Ehren gedacht. De la hire erkennt die Entstehung des Blauen vollkommen, des Gelben und Roten weniger. Conradi, ein Deutscher, erkennt den Ursprung des Blauen ebenfalls. Die Schwingungen des Malebranche fördern die Farbenlehre nicht, so wenig als die fleißigen Arbeiten Mairans, der auf Newtons Wege das prismatische Bild wit den Tonintervallen parallelisieren will. Polignac, Gönner und Liebhaber, beschäftigt sich mit der Sache und tritt der Newtonischen Lehre dei. Litteratoren, Loberedner, Schöngeister, Auszügler und Gemeinmacher, Fontenelle, Boltaire, Algarotti und andere, geben vor der Menge den Musschlag für die Newtonische Lehre, wozu die Anglomanie der Franzosen und übrigen Lölker nicht wenig beiträgt.

Indessen gehn die Chemiker und Farbkunftler immer ihren Beg. Sie verwerfen jene größere Anzahl von Grundfarben und wollen von dem Unterschiede der Grunds und Hauptsarben nichts

miffen. Dufan und Caftel beharren auf ber einfacheren Anfict: letterer miderfett fich mit Gewalt ber Newtonischen Lehre. mirb aber überschrieen und verschrieen. Der farbige Abbruck von Rupferplatten wird geubt. Le Blond und Gauthier machen fich hierburch bekannt. Letterer, ein heftiger Gegner Newtons, trifft den rechten Bunkt ber Kontrovers und führt fie gründlich burch. Gemiffe Mangel feines Bortrags, die Ungunft ber Afabemie und die öffentliche Meinung miderfeten fich ihm. und feine Bemühungen bleiben fruchtlos. Rach einem Blide auf bie beutsche große und thatige Welt, wird basienige, mas in ber beutschen gelehrten Welt vorgegangen, aus ben phyfifalischen Kompendien fürglich angemerkt, und die Newtonische Theorie erscheint zulett als allgemeine Konfession. Bon Zeit zu Zeit regt fich wieder ber Menschenverftand. Tobias Maner erklärt fich für bie brei Grund: und Sauptfarben, nimmt gemisse Bigmente als ihre Repräsentanten an und berechnet ihre möglichen unterscheidbaren Mischungen. Lambert geht auf bemselben Wege weiter. Außer biefen begegnet uns noch eine freundliche Ericheinung. Scherffer beobachtet bie fogenannten Scheinfarben, sammelt und recensiert bie Bemühungen feiner Borganger. Franklin wird gleichfalls aufmerkfam auf diese Farben, die wir unter die physiologischen zählen.

Die zweite Spoche des achtzehnten Jahrhunderts von Dollond bis auf unsere Zeit hat einen eigenen Charakter. Sie trennt sich in zwei Hauptmassen. Die erste ist um die Entdedung der Achromasie, teils theoretisch, teils praktisch, beschäftigt, jene Erzschrung nämlich, daß man die prismatische Farbenerscheinung auscheben und die Brechung beibehalten, die Brechung auscheben und die Brechung behalten könne. Die dioptrischen Fernröhre werden gegen das disherige Borurteil verbessert, und die Rewtonische Lehre periktitiert in ihrem Innersten. Erst leugnet man die Möglichkeit der Entdeckung, weil sie der hergebrachten Theorie unmittelbar widerspreche; dann schließt man sie durch das Worten Berstreuung an die bisherige Lehre, die auch nur aus Worten bestand. Priestlens Geschichte der Optik, durch Wiederholung des Alten, durch Aksommodation des Neuen, trägt sehr viel zur Ausrechtensaltung der Lehre bei. Frise, ein geschickter Lobredner,

spricht von ber Remtonischen Lehre, als wenn sie nicht erschüttert worden wäre. Klügel, der Uebersetzer Priestleys, durch mancherlei Warnung und sindeutung aufs Rechte, macht sich bei den Rachtommen Ehre; allein weil er die Sache läßlich nimmt und, seiner Ratur, auch wohl den Umständen nach, nicht derb auftreten will; so bleiben seine Ueberzeugungen für die Gegenwart verloren.

Menden wir uns gur andern Raffe. Die Remtonifche Lehre, wie früher bie Dialeftit, hatte bie Geifter unterbrudt. Ru einer Reit, ba man alle frühere Autorität weggeworfen, hatte fich biefe neue Autorität abermals ber Schulen bemächtigt. Rett aber ward fie burd Entdedung ber Achromafie ericuttert. Gingelne Meniden fingen an, ben Naturweg einzuschlagen, und es bereitete fic. ba jeber aus einseitigem Standpunfte bas Bange überfeben. fich von Newton losmachen ober wenigstens mit ibm einen Bergleich eingehen wollte, eine Art von Anarchie, in welcher fich jeber felbft fonftituierte und, fo eng ober fo weit als es geben mochte. mit feinen Bemühungen ju mirten trachtete. Beftfelb boffte. bie Sarben burch eine grabative Barmewirfung auf bie Nethaut ju ertlaren. Bupot fprach, bei Belegenheit eines physikalischen Spielwerts, die Unhaltbarkeit ber Newtonischen Theorie aus. Mauclerc tam auf die Betrachtung, inwiefern Bigmente einander an Ergiebigfeit balancieren. Marat, ber gewahr murbe, bag bie prismatische Erscheinung nur eine Ranberscheinung fei, verband bie varoptischen Ralle mit bem Refraktionsfalle. Beil er aber bei bem Newtonischen Resultat blieb und quab. baf bie Rarben aus bem Licht hervorgelodt murben; fo hatten feine Bemühungen teine Wirtung. Gin frangofifcher Ungenannter beschäftigte fich emfig und treulich mit ben farbigen Schatten, gelangte aber nicht gum Bort bes Ratfels. Carvalho, ein Malteferritter, wird gleichfalls gufällig farbige Schatten gemahr und baut auf menige Erfahrungen eine munderliche Theorie auf. Darmin beobachtet die Scheinfarben mit Aufmerksamkeit und Treue: ba er aber alles durch mehr und minbern Reis abthun und die Phanomene gulett, wie Scherffer, auf bie Newtonische Theorie reduzieren will, fo fann er nicht jum Biel gelangen. Mengs fpricht mit gartem Rünftlerfinn von ben harmonischen Karben, welches eben bie, nach unserer Lehre, physiologisch geforberten find. Bulich, ein Rarbefünftler, fieht ein, mas in feiner Technik burch ben chemischen Gegenfat von Acidum und Alkali zu leisten ist: allein bei bem Mangel an gelehrter und philosophischer Rultur fann er meber ben Miberspruch, in bem er fich mit ber Newtonischen Lehre befindet, lofen, noch mit seinen eigenen theoretischen Ansichten ins reine kommen. Delaval macht auf die dunkle ichattenhafte Natur ber Karbe aufmerkfam. vermag aber weder durch Berfuche, noch Methode, noch Bortrag. an benen freilich manches auszuseten ift, feine Wirkung bervorzu= bringen. Soffmann möchte bie malerische Sarmonie burch bie musifalische beutlich machen und einer burch die andere aufhelfen. Natürlich gelingt es ihm nicht, und bei manchen schönen Berbienften ift er mie fein Buch pericollen. Blair erneuert bie Ameifel gegen Achromafie, welche wenigstens nicht burch Berbindung zweier Mittel foll hervorgebracht merben konnen; er verlangt mehrere bagu. Seine Berfuche an verschiebenen, die Farbe fehr erhöhenden Flüffigkeiten find aller Aufmerksamkeit wert; ba er aber zu Erläuterungen berselben die betestable Newtonische Theorie kummerlich modifiziert anwendet, so wird seine Darstellung höchft verworren, und feine Bemühungen icheinen feine praftischen Folgen gehabt zu haben.

Rulett nun glaubte ber Berfasser bes Werks, nachbem er fo viel über andere gesprochen, auch eine Konfession über sich selbst schulbig ju fein; und er gesteht, auf welchem Wege er in biefest Kelb gekommen, wie er erft zu einzelnen Wahrnehmungen und nach und nach zu einem vollständigern Wiffen gelangt, wie er fich bas Unschauen ber Versuche felbst zuwege gebracht und gemisse theoretische Ueberzeugungen barauf gegründet; wie diese Beschäftigung fich ju feinem übrigen Lebensgange, befonbers aber zu seinem Anteil an bildender Kunst verhalte, wird baburch be= greiflich. Gine Erklärung über bas in ben letten Sahrzehnten für die Karbenlehre Geschehene lehnt er ab. liefert aber zum Ersat eine Abhandlung über den von Bericheln wieder angeregten Buntt. bie Wirfung farbiger Beleuchtung betreffend, in welcher Berr Dottor Seebed ju Jena aus feinem unschätbaren Borrat dromatischer Erfahrungen bas Zuverlässigfte und Bemahrtefte gu= fammengeftellt hat. Gie mag zugleich als ein Beifpiel bienen, wie durch Rerbindung von Uebereindenkenden, in gleichem Sinne Fortarbeitenden das hie und da Efizzen: und Lüdenhafte unferes Entwurfs ausgeführt und ergänzt werden könne, um die Farben: lehre einer gewünschten Bollftändigkeit und endlichem Abschluß immer näher zu bringen.

Anstatt bes letten supplementaren Teils folgt vorigt eine Entschuldigung, sowie die Jusage, benselben baldmöglichst nachzusliefern: wie benn vorläufig bas barin zu Erwartende angesbeutet wird.

llebrigens findet man bei jedem Teile ein Inhaltsverzeichnis, und am Ende des letten, zu bequemerem Gebrauch eines fo tomplizierten Ganzen, Ramen: und Sachregifter. Gegenwärtige Anziege tann als Refapitulation des ganzen Berts fowohl Freunden als Widersachen zum Leitfaben bienen.

Ein heft mit sechzehn Rupfertafeln und beren Erklärung ift bem Gangen beigegeben.



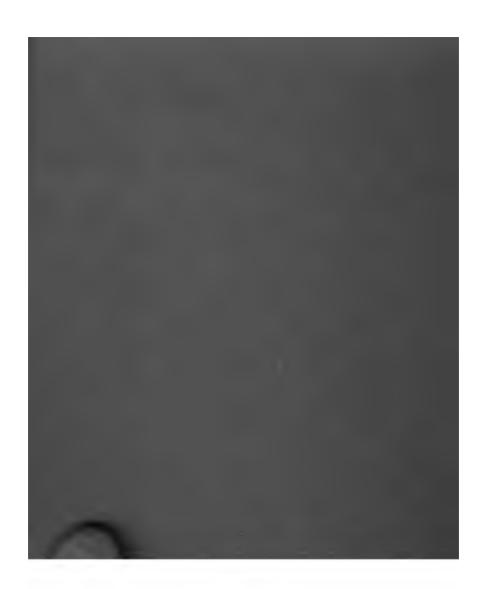



